TO A CHECK PORCHO

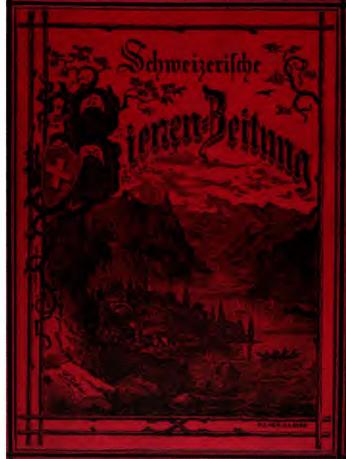

できるかのなのようか

Translated by Chinese





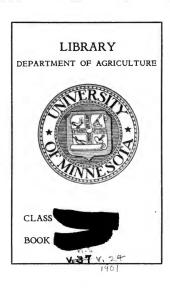

## Someizerische



#### Organ der Schweis. Vereine für Bienengucht.

herausgegeben vom Berein schweizerischer Bienenfreunde unter ber Redaktion

bon

R. Goldi-grann, Lehrer in Altftatten (Rt. Gt. Gallen).

M. E., 24. (XXIV.) Jahrg., der ganzen Reihe 37. (XXXVII.) 1901.



**Uaran,** Drud und Expedition von H. B. Sauerländer & Co., 1901.

#### 51609

N.34 19:1

## Alphabetisches Inhalts · Verzeichnis.

|                                     |         |        |        |        |       |      |      |      |      | Geite |
|-------------------------------------|---------|--------|--------|--------|-------|------|------|------|------|-------|
| Abbedlungsgabel                     |         |        |        |        |       |      |      |      |      | 430   |
| Abfperrgitter, Anwendung berfel     | ben     |        |        |        |       |      |      |      | . 15 | , 91  |
| Ameifen                             |         |        |        |        |       |      |      |      |      | 374   |
| Amtliche Sonigfontrolle .           |         |        |        |        |       |      |      |      |      | 214   |
| Anbermatt'iche Bachspreffe          |         |        |        |        |       |      |      |      |      | 375   |
| Anfauf heruntergetommener Bo        | (fer    |        |        |        |       |      |      |      |      | 370   |
| Unfatftelle für Schwarme .          |         |        |        |        |       |      |      |      |      | 399   |
| An ben hoben Bunbesrat .            |         |        |        |        |       |      |      |      |      | 416   |
| Apiftifche Monatsberichte : Nove    | mber    | 24, 2  | Dezem  | ber 9  | 9, 30 | muar | 100, | Tebr | uar  | 136   |
| Marg 181, April 221, W              | lai 25  | 6, 31  | uni 30 | 00, 3  | uli   |      |      |      |      | 326   |
| Aufbewahren und Bermerten ta        | nd. S   | onign  | oaben  |        |       |      |      |      |      | 406   |
| Auflofen friftallifierten Bonigs    |         |        |        |        |       |      |      |      |      | 218   |
| Mufpaffen betr. Ronigin .           |         |        |        |        |       |      |      |      |      | 185   |
| Mus ben ratifchen Bergen .          |         |        |        |        |       |      |      |      | . 22 | , 98  |
| Mustefe bes Jahres 1899 .           |         |        |        |        |       |      |      |      |      | 67    |
| Musfuchen ber Ronigin .             |         |        |        |        |       |      |      |      |      | 169   |
| Auswahl bes Buchtmaterials          |         |        |        |        |       |      |      |      |      | 169   |
| Aus magerer Beit                    |         |        |        |        |       |      |      |      |      | 430   |
| Mus bem 3ahr 1899                   |         |        |        |        |       |      |      |      |      | 430   |
| Mus bem erften haus am bint         | errheir | n      |        |        |       |      |      |      |      | 430   |
| Bajel                               |         |        |        |        |       |      |      |      | ,    | 315   |
| Befeftigen ber Etifetten .          |         |        |        |        |       |      |      |      |      | 309   |
| Behandlung ber Schwarm- unb         | Bonie   | avölfe | r      |        |       |      |      |      | 130, | 174   |
| Belegftation Amfoldingen .          |         |        |        |        |       |      |      |      | 96,  | 124   |
| Belegftation Bipfern. Raltere       |         |        |        |        |       |      |      |      |      | 172   |
| Beleuchtung im Bienenhaus           |         |        |        |        |       |      |      |      |      | 190   |
| Beobachtunge:Stationen .            |         |        |        |        |       |      |      |      |      | 34    |
| Bericht ber Banberversammlung       |         |        |        |        |       |      |      |      |      | 352   |
| Bericht ber Buchterfonfereng Bu     | a       |        |        |        |       |      |      |      | 164. | 211   |
| Befchneiben ber Glügel bei ber !    |         | n      |        |        |       |      |      |      |      | 434   |
| Beffer ein Glid als ein Loch        |         |        |        |        |       |      |      |      |      | 243   |
| Befte Bachepreffe                   |         |        |        |        | ,     |      |      |      |      | 245   |
| Betrachtungen über bie gurcherif    | che ta  | ntone  | tle Mi | oftell | una   |      |      |      | 320, | 364   |
| Bemabrt fich Rietiches Entdedlu     |         |        |        |        |       |      |      |      |      | 187   |
| Bieneneier, Taube                   |         |        |        |        |       |      |      |      |      | 401   |
| Bieneneier verichleppt              |         |        |        |        |       |      |      |      |      | 432   |
| Bienenflugiperre                    |         |        |        |        |       |      |      |      |      | 428   |
| Bienengift und Bienenftich .        |         |        |        |        |       |      |      |      |      | 434   |
| minus in the interest of the manual | . 4.    |        |        |        |       |      |      |      |      | 0.00  |

|                                  |      |          |              |    |   |          |             |              |              | Seite |
|----------------------------------|------|----------|--------------|----|---|----------|-------------|--------------|--------------|-------|
| Bienenfalenber: Januar 26, Ma    |      |          |              |    |   |          |             | 223,         | Juli         | 258   |
| Auguft 301, September 3          |      |          |              |    |   |          |             |              |              | 397   |
| Bienenftanb von Apburg, Entfelb  |      |          |              |    |   |          |             |              |              | _ 10  |
| Bienenftand von Matter Lufcher,  |      |          |              |    |   |          |             |              |              | 253   |
| Bienenftiche, Rauch und unfere   | Sefi | unbheit  |              |    |   |          |             |              |              | 249   |
| Bienenftod im Schatten .         |      |          |              |    |   |          |             |              |              | 306   |
| Bienengucht und Landwirtschaft   |      |          |              |    |   |          |             |              |              | 403   |
| Buchweigen im Moorboben .        |      |          |              |    |   |          |             |              |              | 228   |
|                                  |      |          |              |    |   |          |             |              |              |       |
| Dabant-Albertitaften             |      |          |              |    |   |          |             |              | 255,         | 396   |
| Dampfmachofchmelger              |      |          |              |    |   |          |             |              |              | 228   |
|                                  |      |          |              |    |   |          |             |              | . 6          | , 90  |
| Doppelftationen                  |      |          |              | ٠. |   |          |             |              |              | 63    |
|                                  |      |          |              |    |   |          |             |              |              |       |
| Gibgenöffifches Biebfeuchengelet |      |          |              |    |   |          |             |              |              | 859   |
| Einfluß ber Temperatur auf bie   | 203  | interrul | e            |    |   | ٠.       | ٠.          |              |              | 26    |
| Einlabung nach Bafel .           |      |          |              |    |   |          |             |              |              | 278   |
| Einlabung gur Banberberfammli    |      |          |              |    |   |          |             |              |              | 814   |
| Ginleitung ber Buchten .         |      |          |              |    |   |          |             |              |              | 295   |
| Einschränken ber Schwarmerei     | •    | -        | <del>.</del> |    | - |          |             | -            |              | 229   |
| Entlarpt                         |      |          |              |    |   |          |             |              |              | 307   |
| Entwidlung ber Bolfer 1900       |      |          |              |    |   |          |             |              |              | 54    |
| Erfahrungen bei ber Bonigfontre  |      |          |              |    |   |          |             |              |              | 286   |
| Erfahrungen aus ber Buchterpra   |      |          |              |    |   |          |             |              |              | 392   |
| Erfahrungen über Bienenraffen    |      |          |              |    |   |          | <del></del> |              | <del>.</del> | 298   |
| Ertennen ber ftillen Ummeifelung |      |          |              |    | • |          |             | •            |              | 406   |
| Erntezeit                        |      |          |              |    |   |          |             |              |              | 324   |
| Erfte Brutperiobe 1900 .         |      |          |              |    |   |          |             |              |              | 51    |
| Erweiterung bes Brutraumes       | ÷    |          | ÷            | -  |   | <u> </u> | <u> </u>    | <del>.</del> | •            | 184   |
| Circuit and Constitution         | •    |          | •            |    | · | <u> </u> |             |              | <u> </u>     |       |
|                                  |      |          |              |    |   |          |             |              |              |       |
| Laulbrut und anderes .           |      | •        | •            | •  | • | •        | •           | •            | •            | 388   |
| Filialbereine, Bebung berfelben  |      |          |              |    |   |          |             |              |              | 361   |
| Flora im Frühjahr 1900 .         |      |          |              |    |   |          |             |              |              | 53    |
| Folgen bes Schwärmens .          |      |          |              |    |   |          | •           |              |              | 60    |
| Forberung bes Sonigfonfums       |      |          |              | •  |   |          |             |              | 4            | 186   |
| Grubjahrewitterung               | ٠    | •        |              | •  |   | •        |             | •            |              | 52    |
| Frühlingserwachen                | •    |          | ٠            | •  | • | •        | •           | •            | •            | 50    |
|                                  |      |          |              |    |   |          |             |              |              |       |
| Geflügelftall unterm Bienenhaus  | 8    |          |              |    |   |          |             |              |              | 405   |
| Bebor ber Biene                  |      |          |              |    |   |          |             |              | •            | 485   |
| Gunftige Lagen für Bienengucht   |      |          |              |    |   |          |             |              |              | 227   |
|                                  |      |          |              |    |   |          |             |              |              |       |
| A trends has all mant and a      |      |          |              |    |   |          |             |              |              |       |
| Beiltraft bes Bienenhonigs       |      |          |              |    |   |          |             |              |              | 370   |
| Sonigausftellung in Bafel .      |      |          |              |    |   |          | •           |              |              | 855   |
| Donig gegen Augenleiben .        | •    | •        |              | •  | • | •        | •           | •            | •            | 435   |
| Sonia ale Berubigungemittel      |      |          |              |    |   |          |             |              |              | 304   |

|                                                            |       |      |      |      |      |      |      |      |       | Sette |
|------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Sonig ale Rahr: und Beilmittel                             |       |      |      |      |      |      |      |      |       | 305   |
| Sonighandel                                                |       |      |      |      |      |      |      | 133, | 214,  | 211   |
| Sonig, 3beal ber Roblebpbrate                              |       |      |      |      |      |      |      |      |       | 14    |
| Sonig Rontrolle                                            |       |      |      |      |      |      |      |      |       | 211   |
| Sonia und Rinber                                           |       |      |      |      |      |      |      |      |       | 406   |
| Sonigpreife                                                |       |      |      |      |      |      |      |      |       | 360   |
| Bonigfegen in Stalien .                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |       | 374   |
| A.m.Bir.Brit. in Oriniti                                   |       |      |      |      |      |      |      |      |       |       |
| Jahresbericht ber apiftifchen Sta                          |       |      |      |      |      |      |      | ,    | . 34- | 7/6   |
| Jahresbericht ber Gilial Bereine                           |       |      |      |      |      | •    |      | *    | . 04  | 280   |
| Jahresbericht pro 1901 bes B. C                            |       |      | •    | •    |      |      | •    | •    |       | 258   |
| Jahresbericht pro 1901 bes 8. C                            | . 15. | ٠    | •    | •    |      | •    |      |      |       | 200   |
|                                                            |       |      |      |      |      |      |      |      |       |       |
| Balenber bes Schweizer Imfers                              |       |      |      |      |      |      |      |      |       | 425   |
| Randieren bes Bonigs verhindern                            |       |      |      |      |      |      |      |      |       | 265   |
| Raffarechnung bes B. G. B. Raftenfhfteme für magere Gegenb |       |      |      |      |      |      |      |      |       | 343   |
| Raftenfpfteme für magere Begenb                            | en    |      |      |      |      |      |      |      |       | 187   |
| Rlarung und Aufbewahrung bes                               | Soni  | gė   |      |      |      |      |      |      |       | 212   |
| Rornelfirsche                                              |       |      |      |      |      |      |      |      |       | 310   |
| Ronfum im Binter 1899/1900                                 |       |      |      |      |      |      |      |      |       | 41    |
| Ronfum im Berbft 1900 .                                    |       |      |      |      |      |      |      |      |       | 76    |
| Ronftruttion bes Aufjages im Go                            |       |      |      |      |      |      |      |      |       | 227   |
| Rörperbau ber Biene                                        |       |      |      |      |      |      |      |      | 119,  | 206   |
| Runft bes Operierens                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |       | 158   |
| Rurs über Bachegewinnung                                   |       |      |      |      |      |      |      |      |       | 245   |
| 7-6                                                        |       |      |      |      |      |      |      |      |       |       |
| *                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |       |       |
| Lebtuchen mit Bienenhonig                                  |       | •    | •    |      |      | •    |      | ٠    |       | 439   |
| Lebensmittelpolizeigefet .                                 | •     | -    |      |      |      |      |      |      |       | 355   |
| Leichenfall im Binter 1899/1900                            |       |      |      |      |      |      |      |      |       | 46    |
| Leiftungen ber 1899er Buchten                              |       |      |      |      |      |      |      |      | •     | 55    |
| Litteratur                                                 |       |      |      |      | . 30 |      |      |      | 407,  |       |
| Sofemittel für Rietichepreffe .                            |       |      |      |      |      |      |      |      |       | 188   |
|                                                            |       |      |      |      |      |      |      |      |       |       |
| Magenfrage im Bien                                         |       |      |      |      |      |      |      |      |       | 127   |
| Maifrantheit                                               |       | :    |      |      |      | :    |      |      |       | 210   |
| ,                                                          |       |      |      |      |      |      | •    | •    |       | 318   |
| Märgfrifis 1900                                            |       |      |      |      |      |      |      |      | •     | 52    |
| Mayerfeeler ein Mienenfeinh?                               |       | •    |      |      |      |      |      |      |       | 400   |
| Mauerfegler, ein Bienenfeinb?<br>Deifter Ruffp             | •     | •    |      | •    |      |      | •    |      |       | 426   |
|                                                            |       |      | •    | •    |      | •    |      |      |       | 189   |
| Metallene Tragleiften                                      | •     | •    |      | •    | •    | •    | •    | •    | •     | 160   |
|                                                            |       |      |      | •    |      |      |      |      | •     |       |
| Mitteilungsfähigfeit ber Bienen                            |       |      |      | •    |      |      | •    | •    | •     | 431   |
| Moftereien                                                 |       | •    |      |      |      | ٠    |      |      | •     | 74    |
|                                                            |       |      |      |      |      |      |      |      |       |       |
| Obft von iconem Ausfeben                                   |       |      |      |      |      |      |      |      |       |       |
| Offigielle Mitteilungen 1, 34,                             | 81,   | 117, | 157, | 206, | 241, | 217, | 313, | 349, | 381,  | 413   |
| Ofulieren ber Rellen                                       |       |      |      |      |      |      |      |      | 171.  | 357   |

|                                   |          |   |      |      |      |      |      |      | Geite |
|-----------------------------------|----------|---|------|------|------|------|------|------|-------|
| Philipp Ritter †                  |          |   |      |      |      |      |      |      | 414   |
| Braftifder Ratgeber               |          |   | 138, | 187, | 227, | 264, | 309, | 404, | 436   |
| Programm ber Banberverfammlun     | g. Bafel |   |      |      |      |      |      |      | 278   |
| Brogramm ber Buchtertonfereng, 3  |          |   |      |      |      |      |      |      | 118   |
|                                   |          |   |      |      |      |      |      |      |       |
| Raffengucht und Bererbung .       |          |   |      |      |      |      |      |      | 165   |
| Rationelle Bienengucht            |          |   |      |      |      |      |      |      | 9     |
| Räuberei                          |          |   |      |      |      |      |      | 74.  | 400   |
| Rauchmaschine                     |          |   |      |      |      |      |      |      | 430   |
| Reinigen ber Baben bon toten Bie  | enen     |   |      |      |      |      |      | 189, | 228   |
| Wellame                           |          |   |      |      |      |      |      |      | 213   |
| Roftpilg ber Weißtanne            |          |   |      |      |      |      |      |      | 247   |
| Rüegger, 3., Bofingen +           |          |   |      |      |      |      |      |      | 383   |
| Rudgang ber Bienengucht in Deut   |          |   |      |      |      |      |      |      | 304   |
| Rud: und Ausblid                  |          |   |      |      |      |      |      |      | 418   |
| Runbichau                         |          |   |      |      |      |      |      |      |       |
| Ruhr im Binter 1899/1900 .        |          |   |      |      |      |      |      |      |       |
|                                   |          | • |      |      |      |      |      | •    |       |
| *                                 |          |   |      |      |      |      |      |      |       |
| Baisonberichte 1900               |          |   |      |      |      |      |      |      |       |
| Schachspiel im Bienenhaus         |          |   |      |      |      |      |      |      |       |
| Schaben-Läufe ber Ronigin         |          |   |      |      |      |      |      |      |       |
| Schmelge und Sonberapparate .     |          |   |      |      |      |      |      |      | 218   |
| Schwarmfangen anno 1631 .         |          |   |      |      |      |      |      |      |       |
| Schwarmzeit 1900                  | •        | • |      | •    |      |      |      |      | 57    |
| Schweizerhonig                    |          |   |      |      |      |      |      |      | 1     |
| Schweizerfaften mit Dberbebanblun |          |   |      |      |      |      |      |      | 438   |
| Sommerernte 1900                  |          |   |      |      |      |      |      | •    | 65    |
| Sprechfaal                        |          |   |      |      |      |      |      |      |       |
| Standinfpettion im Narethal .     |          |   |      |      |      |      |      |      |       |
| Statuten ber Unfallverficherung . |          |   |      |      |      |      |      |      | 336   |
|                                   |          |   |      |      |      |      |      |      |       |
| Chatigfeit ber Filial Bereine .   |          |   |      |      |      |      |      |      | 361   |
| Trante und Guttergeschirr         |          |   |      |      |      |      |      |      | 291   |
| Tranfen im Innern bes Stodes .    |          |   |      |      |      |      |      |      |       |
| Clanter in Santia eto Citato :    | •        | • | •    | •    | •    | •    | •    | •    | 110   |
| 2(                                |          |   |      |      |      |      |      |      |       |
| Umlogieren in neues Bienenhaus    | •        | • | •    | •    | •    | •    | •    | •    |       |
| Umweifelung, fünstliche, ftille . |          | • |      | •    | •    |      | •    | •    | 420   |
| Unfall und Saftpflicht ber 3mfer  |          |   |      |      |      |      |      |      | 356   |
| Untersuchung bes Sonigs ber Drog  |          |   |      |      |      |      |      |      | 307   |
| Unter welchen Bebingungen rentier |          |   |      |      |      |      |      |      |       |
| Urteil nach ber Frühlingsernte .  |          |   |      |      |      |      |      |      | 243   |
|                                   |          |   |      |      |      |      |      |      |       |
| Ventilation ber Bienenftode .     |          |   |      |      |      |      |      |      | 305   |
| Berbefferung ber Bienenweibe .    |          |   |      |      |      |      |      |      | 390   |
| Bereinfachte Ronigingucht         |          |   |      |      |      |      |      |      | 167   |
| Bereinigen von Bolfern im Binter  |          |   |      |      |      |      |      |      | 387   |

|                                                                              |        |        |       |       |       |      |        |      |      |      |      | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|------|--------|------|------|------|------|-------|
| Berhinbern bes Schwar                                                        | rmens  |        |       |       |       |      |        |      |      | •    |      | 189   |
| Berhindern bes Sonigki<br>Berfculen fruchtbarer .<br>Berfchindeln bes Biener | anbier | ens    |       |       |       |      |        |      |      |      |      | 229   |
| Berichulen fruchtbarer                                                       | Rönig  | inner  | t     |       |       |      |        |      |      |      |      | 295   |
| Berichindeln bes Biener                                                      | nhauf  | e હૈ   |       |       |       |      |        |      | •    |      |      | 375   |
| Berftellen von Boltern                                                       |        |        |       |       |       |      |        |      |      |      |      | 188   |
| Berftellen von Boltern<br>Bertilgen ber Ameifen                              |        |        |       |       |       |      |        |      |      |      | 265. |       |
| Bertilgen ber porniffen                                                      | l      |        |       |       |       |      |        |      |      |      |      | 438   |
| Biebfeuchengefet .                                                           |        |        |       |       |       |      |        |      |      |      |      | 359   |
| Bogel falfdlich angefla                                                      | gt     |        |       |       |       |      |        |      |      |      |      | 372   |
| Biebfeuchengefet .<br>Bogel falfchlich angetta<br>Borftandefigung .          |        |        |       |       |       |      |        |      |      |      |      | 382   |
|                                                                              |        |        |       |       |       |      |        |      |      |      |      |       |
| 211.4                                                                        |        |        |       |       |       |      |        |      |      |      |      | 394   |
| Wabenichmefler .<br>Bachsproffe, Andermat:<br>Bachsprobe .                   |        | •      |       |       | •     | •    | •      | •    | •    | ٠    |      |       |
| Bachopreffe, Anbermat                                                        | t iche |        | •     | •     | •     |      | •      | ٠    | •    |      | •    | 407   |
| Bacheprove .                                                                 | •      | •      | •     | •     | ٠     | •    | •      | •    | ٠    | •    |      | 434   |
| Bachemotte .<br>Banblungen .                                                 |        | •      | •     | *     | •     |      |        | ٠    | ٠    |      | 297. |       |
| Wandlungen .                                                                 |        | •      |       | •     | •     |      |        | •    | •    |      |      | 12    |
| Banberverfammlung ir<br>Banberbienenzucht                                    | ı Saþ  | lesien |       |       |       |      |        |      |      |      | •    | 373   |
| Wanderbienenzucht                                                            |        |        |       |       |       |      |        |      |      |      |      | 402   |
| Wann muß man fütter                                                          | n      |        |       |       |       |      |        |      |      |      |      | 329   |
| Bann muß man fütter mi                                                       | icht g | enom   | men ? |       |       |      |        |      |      |      |      | 265   |
| Wanerbebart ber Biene                                                        | en     |        |       |       |       |      |        |      |      |      |      | 305   |
| Beifellofigfeit, Urfache                                                     |        |        |       |       |       |      |        |      |      |      |      | 402   |
| Beifellofigfeit, Urfache<br>Ber:fcafft ben Sonig,                            | ber    | Bien   | ober  | die ! | Beute | 9    |        |      |      |      | . 18 | . 88  |
| Wert ausgebauter Bal                                                         | ben    |        |       |       |       |      |        |      |      |      |      | 375   |
| Bert alter Baben                                                             |        |        |       |       |       |      |        |      |      |      | 375. | 405   |
| Binterproviant 1900                                                          |        |        |       |       |       |      |        |      |      |      |      | 75    |
| Binterrube 1900 .                                                            |        |        |       |       |       |      |        |      |      |      |      | 40    |
| Binterruhe 1900.<br>Wirfung der Bienenftic<br>Bitterung im Binter            | toe .  |        |       |       |       |      |        |      |      |      |      | 429   |
| Bitterung im Binter                                                          | 1900   |        |       |       |       |      |        |      |      |      |      | 36    |
|                                                                              |        |        |       |       |       |      |        |      |      |      |      |       |
| D                                                                            |        |        |       |       |       |      |        |      |      |      |      | 000   |
| Bablung ber Bienenvö                                                         |        |        |       |       |       | •    |        |      |      |      | *    | 293   |
| Bierbäume Bofingen                                                           | ٠.     |        |       | •     | ٠     |      |        |      |      | •    |      | 385   |
| Zimmerli, M. Jojingen                                                        | +      | •      |       | •     | •     |      |        | •    | ٠    | •    | •    | 350   |
| Buchterfahrungen                                                             |        |        | •     |       |       |      | •      |      | •    | •    |      | 71    |
| Buchtfaften                                                                  | •      | •      |       | •     |       |      |        |      |      |      |      | 171   |
| Bur Jahresmende                                                              |        |        |       |       |       | •    |        |      |      |      |      | 3     |
| Bufegen unbefruchteter 3mei Roniginnen übert                                 | Röni   | giune  | n     |       |       |      |        |      |      |      |      | 357   |
| 3mei Roniginnen übert                                                        | winter | t      |       |       | ٠     |      |        |      |      |      |      | 432   |
|                                                                              |        |        |       |       |       |      |        |      |      |      |      |       |
|                                                                              | De     | rzeic  | huis  | der   | 2111  | tarb | eiter. |      |      |      |      |       |
| 45 at motor (                                                                |        |        |       |       |       |      |        |      |      |      |      |       |
| Appli, Bildberg .<br>Amsler, Amfolbingen<br>Amftalben, Garnen                |        |        |       |       |       |      |        |      |      |      | 215. | 295   |
| Amster, Amfoldingen                                                          |        |        |       |       |       |      |        |      | 96.  | 124. | 309. | 310   |
| Amftalben, Garnen                                                            |        |        |       |       |       |      |        |      |      |      |      |       |
| Amftalden, Sarnen<br>Arnold, Triengen<br>Bojch, Bruggen .                    |        |        |       |       |       |      |        |      |      |      |      | 103   |
| Bojch, Bruggen .                                                             |        |        |       | 127.  | 139.  | 140. | 141.   | 188. | 297. | 376. | 394. | 409   |
| Branbenburger, Bafel                                                         |        |        |       |       |       |      |        |      |      |      | 314. | 315   |

#### VIII

|                         |      |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      | Sette |
|-------------------------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Bühler: Bragger, Bagen  | heib |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      | 375   |
| Buri, Maltere           |      |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      | 172   |
| Burthardt, Laufenburg   |      |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      | 392   |
| Dettwiler, Reigotbewil  |      |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      | 403   |
| Dr. Brunnich, Ubefchi . |      |      |      |       |       |      |      | 206. | 265. | 266. | 401. | 433   |
| Dutichler, Gar          |      |      |      |       |       |      |      |      |      |      | 130. | 174   |
| Erb, Derenbingen        |      |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      | 103   |
| Erfurter Gubrer .       |      |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      | 185   |
| Eftermann, Dunfter      |      |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      | 375   |
| Relir, Sinterrhein      |      |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      | 433   |
| Frebenmuth, Bellbaufe   | n    |      |      |       |       |      | 188. | 227. | 228. | 309. | 336. | 352   |
| Forrer, Rappel          |      |      |      |       |       |      |      |      |      |      | 265. | 266   |
| Furrer, Erftfelb .      |      |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      | 434   |
| Golbi, Altftätten 6.    | 26.  | 28.  | 29.  | 31.   | 101.  | 103. | 104. | 164. | 175. | 183. | 189. | 211   |
|                         | 223. | 258. | 260. | 298.  | 301.  | 304. | 305. | 306. | 309. | 310. | 328. | 330   |
|                         |      | 372. | 373. | 390.  | 393.  | 396. | 397. | 405. | 406. | 407. | 426. | 434   |
| S. in Bern              |      |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      | 414   |
| Saller, Bontenswil      |      |      |      |       |       |      |      |      |      | 184. | 188. | 401   |
| Sani, Obermil .         |      |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      | 30    |
| Saubenichilb, Lengnau   |      |      |      |       |       |      |      | 245. | 249. | 387. | 405. | 407   |
| Sis, Rloftere .         |      |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      | 388   |
| Suber, Bellhaufen       |      |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      | 372   |
|                         |      |      | ,    |       |       |      |      |      |      |      | 406. | 431   |
| 0 0 .                   |      |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      | 350   |
| Robler, Thal .          |      |      |      |       |       | Ċ    |      |      |      |      |      | 186   |
| Rramer, Burich 2. 12.   | 24.  |      | 36-7 | 6. 82 | . 99. | 103. | 118. | 119. | 133. | 141. | 142. | 158   |
|                         |      |      |      |       |       | 244. |      |      |      |      |      |       |
|                         |      |      |      |       |       | 385. |      |      |      |      |      |       |
| Rrepenbubl, Anutwil     |      |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      | 187   |
|                         |      |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      | 370   |
| Rungli, Brittnau .      |      |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      | 432   |
| Roburg, Entfelben       | 10.  | 139. | 141. | 189.  | 190.  | 253. | 264. | 310. | 324. | 350  | 384. | 405   |
| organia, Chapter        |      |      |      |       | 1000  |      | 4011 | 0101 |      | 0001 | 406. |       |
| Lang, Lüglingen .       |      |      |      |       |       |      |      |      |      | 9    | 280  |       |
| Lenberr, Gams .         |      |      |      | •     | •     |      |      | 228  | 375  | 405. |      |       |
| Lerf, Belisberg .       |      |      |      |       |       | 9.   | 84   |      |      | 141. |      |       |
| Leuenberger, Bern       | •    |      | •    | •     | •     | 0.   | 0    | 100. |      |      |      | 291   |
| Lugerner Taablatt       | •    |      |      | •     | •     | •    | •    |      | •    | •    | •    | 186   |
| Dichael, Brufio .       |      |      |      | •     | •     | •    | •    | •    | •    | 24.  | 93   | 228   |
| Ref, Wildhaus .         | •    | :    | •    | •     | •     | •    |      |      |      | A.1. |      | 298   |
| Reufomm, Bil-Rafa       | •    |      | •    |       | •     | •    | •    | •    |      | •    | •    | 375   |
| Bfifter, Giefenrüti     |      |      |      | •     | •     | •    | •    | •    | •    | •    | •    | 390   |
| Raaflaub, Bern .        | •    |      | •    | •     | •     |      | •    | •    | •    | •    | •    | 400   |
| Reber, St. Gallen       | •    |      | •    | •     |       |      |      | •    |      | •    |      | 264   |
| Rutichi, Butidmil       | •    |      | •    |       | •     | •    |      |      |      | •    | 140  | 265   |
| Schaffner, Rufenach     | •    |      | •    | :     | •     | •    |      | •    | •    |      |      | 367   |
| Schellenberg, Burich II |      | •    | ٠    | •     | •     |      | •    | •    | •    | •    | •    | 218   |
| Schwiggebel, Lauenen    |      |      |      |       | •     | •    | •    | •    | •    |      |      | 370   |
| Suppringeret, endenen   | •    | •    | •    |       |       |      |      | •    | •    | •    |      | 370   |

| Spühler, Jürich V 18. 88. 187. 188. 189. 190. 227. 229. 267. 310. 320     364. 374       Sträuli, Scherzingen     15. 91. 255. 396. 406. 420. 440       Theiler, Jug     15. 91. 255. 396. 406. 420. 440       Thoiler, St. Gallen     16. 91. 255. 396. 406. 420. 440       Thirig, Triengen     27. 28. 313. 349. 381. 413. 416       Borftand 13. 34. 81. 82. 117. 157. 158. 205. 241. 277. 278. 313. 349. 381. 413. 416       Bathersbühl, Bremgarten     28. 382. 383. 349. 381. 413. 416       Bartmann, Biel     28. 382. 383. 383. 383. 383. 383. 383. 3 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sträuli, Scherzingen 15. 91, 255, 396, 406, 420, 440 Theiler, Jug 140, 188, 247 Tobler, St. Gallen 1, 205, 241, 277, 278, 313, 349, 381, 413, 416 Phalbesbühl, Bremgarten 2, 278, 278, 313, 349, 381, 413, 416 Balbesbühl, Bremgarten 3, 34, 81, 82, 117, 157, 158, 205, 241, 277, 278, 313, 349, 381, 413, 416 Balbesbühl, Bremgarten 3, 228, 432 Bartmann, Biel 3, 34, 81, 82, 117, 157, 158, 205, 241, 277, 278, 313, 349, 381, 413, 416 Babespühll, Bremgarten 3, 228, 432 Bartmann, Biel 3, 35, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36                      |
| Theiler, Jug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Theiler, Jug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Thūrig, Triengen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Borftanb 13. 34. 81. 82. 117. 167. 168. 205. 241. 277. 278. 313. 349. 381. 413. 416 Balbesbühl, Bremgarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Borftanb 13. 34. 81. 82. 117. 167. 168. 205. 241. 277. 278. 313. 349. 381. 413. 416 Balbesbühl, Bremgarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wartmann, Bief                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Beber, Lenzburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Perzeichnis der Illnstrationen.  Seite Briffische Stationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Perzeichnis der Illnstrationen.  Seite Briffische Stationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Appistische Stationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Appistische Stationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Appiftische Stationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ausstellungogebaube in Bafel . 314 Querfcnitt burche Rorbden . 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Belegstation Umfoldingen 97 Reinigungefrude 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Belegftation Bipfern 173 Richtung bes Querfchnittes . 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Beftanber 128 Ritter, Philipp, Bern † 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bienenflugfperre 428 Rofenberg, Bug 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bienenftand Abburg, Entfelben . 11 Ruegger, Jatob, Bofingen + . 384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bienenft. Matter: Lufcher, Rollifen 253 Commerernte 1900 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bienenguchter im Januar 26 Spalenthor, Bafel 316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Brullaffe 307 Strafburger Dentmal 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dr. Dziergon 6 St. Jatobe: Dentmal, Bafel . 316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dr. Dzierzon im Bienengarten . 8 Stoder'iche Baumallee, Burich . 386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Frubjahrernte 1900 63 Temperaturichwantungen 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| hinterbein und Rnie 120 Trant-Autter-Apparat 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| hinterfuß mit Rorbchen 121 Borberbein - Rnie 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Siftorifdes Mufeum 315 Babenfnecht 302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Marti, Mois, Rojegg + 318 Babenichmefter 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Reifter Ruffy 427 3immerli, R., 3ofingen + 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



### Schweizerische

# Bienen-Seitung.

## Organ der ichweizerischen Vereine für Bienenzucht.

#### Perein Schweizer. Bienenfreunde.

Erfdeint monatife 1. . . - Bogen fort. Abonnenentspreis fen Richmitgliebe de henungeberifden Bereins Br. 4, für da Aufande 4 Wart. - Ge werben auch dalisibriden Konnennents ongenommen. Dieielben find pu abreifieren an die Redaltion. herrn bebrer Gold: Breun in Altficien (Annton Ct. Gollen) – Par ben Dudobanbel in Kommisson bed herrn h. R. Cauerlander & Comp. in Aarau. Ginrückungsgebühren für die Beiligesie ober beren Raum 20 Cts., für bas Ansfand und Richbonnenten 30 Cts. Bonavsbegaltung. Driefe und beiber frant o

D. F., XXIV. Jahrg.

Nº 1.

3anuar 1901.

Inhalt: Offizielle Mitteilungen. — Schweizerhonig, v. Kramer. — Jur Jahreswende, von Pfr. Lanz. — Fr. Dr. Dzierzon, von der Red. — Unter welchen Umftanden ift die Bienenzucht rentabel? (Fortsehung), von Lerf. — Bienenstand von Hin. Lehrer Kyburz in Ober-Entselben. — Bandlungen, von Kramer. — Über die Anwendung des Absperrgitters (Fortsehung), von Sträuli. — Ber schafft den honig, der Bien oder die Beute, v. Spühler. — Aus den rätischen Bergen, von Pfr. Richael. — Apsklicher Monatsbericht, von Kramer. — Bienentalender, v. R. Göbi. — Praktischer Ralgeber, von R. Gölde. — Litteratur. — Anzeigen.

## Offizielle Mitteilungen.

- 1. Wir gratulieren! Gine sinnige, zeitgemäße Überraschung bietet uns in heutiger Beilage die Firma Gebr. Fres in Burich, ber wir auch unsere beliebte schweiz. Honigetifette verdanken. Gine hübsche und billige Gratulationstarte zum Jahreswechsel. Möge diese Novität der Imter vielen Tausenden Freude machen. Wir verweisen auf bezüg-liches Inserat.
- 2. Das Albonnements pro 1901 4 Fr. fann bis mitte Januar in alten Frantomarten eingefandt werden.
- 3. Anfragen privater Urt follen mit Franto-Marten für bie Untwort begleitet fein,
- 4. Stifetten. Bei Bestellungen vergeffe man nie die Angabe ber Kontrollunmmer.
- 5. Offertenlisten von fontroll. honig versendet franto der Centralpräsident. Wer nach Renjahr bereits mit seinen honigvorräten gu Ende ist, versäume nicht, feine Kundschaft danernd gn bedienen. Die Offertenliste macht es ihm ja leicht, in jeder gewünschten Qualität und

preiswirdig von andern Jintern Honig gu taufen. Diese Art Gelbsthülfe ift die wirtsamste Konturrenz gegen geringe ameritanische Honige, die eben gerabe bann festen Fuß fassen, wenn die Lieferungen der hiefigen Jinter ausbleiben. Wir trauen den Schweiger Jintern soviel Geschäftestenutnis und Solidaritätsbewustsein du, daß sie die günftige Gelegenheit, die sich in der Konigsontrolle bietet, ausgiebig benügen werben.

- 6. Die Jahresberichte ber Filialvereine werden beförberlichft erbeten.
- 7. Reflameschilber werben nur an Kontrollierte abgegeben 3u 50 Rp. pro Stud. Bei Bestellungen gef. Die Kontrollnummer ber Zeitnug angeben.

Per Vorftand des V. S. Q.



### Schweizerhonig.

n Nr. 12 der "Dentschen Bienenzucht" schreibt Gerftung: "Auf unserer Reise im badischen Schwarzwald ist uns wiederholt in besser Gajt-häusern morgens zum Frühstind "Schweizerhonig" vorgesett worden. Wir haben wiederholt, so z. B. in Menschenschwand, dem Wirt erklärt, daß seder, der das "Zeug" nach Ursprung und Wesen kenne, es nie berühren werde. Auf unsere Bemerkung, daß doch in Baden eble und reine Bienenhonige in diesem Jahre in reicher Fülle geerntet und darnm auch zu kanfen seien, antwortete der Wirt, daß die dadischen Inter 1 Mark sir das Pfund verlangen, er aber aus der Schweizerhonig" troch verstanden, aus Napperswil, das Pfund "Schweizerhonig" troch Zoll und Vorto für 60 Viennig erhalte."

Wir erklären hiemit, daß folche Bare kein Schweizerhonig ift und bitten die deutschen Imter, ans solche Källe unlautern Wettbewerdes dirette oder durch die Zeitung wissen zu lassen. Bir sind entschlossen, gegen die Kälicher mit aller Energie vorzugechen und sind uns darum derartige Mitteilungen ans Denischand sehr erwünscht. Die bentschen Bienen-zeitungen wollen gürigft hievon Notig nehmen. Dru. Gerstung sei die freimilige Notig wärmitens verdantt.

#### Rramer,

Chef ber Bonigfontrolle bes B. C. B., Burich.



## Bur Jahreswende.

ald ift es hingeschwunden
Das lange alte Jahr,
Mit manchen bangen Stunden
Und mancherlei Gesahr;
Mit schönen Freudenblüten
Und Cagen hell und klar,
Die wonnig uns erglühten
Abe, din altes Jahr!

Und drauften an den Pforten Da klopft das neue Jahr An allen End' und Orten Und bringt die Gaben dar In vielnerschied'nen Arten, So, wie es immer war. Wie hoffen und wir warten — Griff Gott, din neues Jahr!

Ia, ein neues Jahr und mit ihm ein nenes Jahrhundert thut seine Pforten vor uns auf und ladet uns zum Eintritt ein. Wer vermöchte diese Schwelle zu überschreiten, ohne einen dankbaren Ausblick zu dem, der uns eine neue Frist unseres Lebens schenkt? Ein nenes Arbeitsseld ist uns angewiesen, auf dem ein jeder seine Kräfte entsalten soll, der eine im Landban oder im Handwerk, der andere im Dienste des Staates oder der Gemeinde, wieder ein anderer in Künsten und Wissenschaften, wohl alle unsere Leser in der Pslege der edlen Vienenzucht. Eine neue Aussicht ist uns eröffnet auf Aussaat und Ernte, Anstrengungen und Erfolge. Eine neue Gemeinschaft ist uns gewährt mit Frenden und Gesinnungsgenossen und wir werden Veranlassung geung haben zu geben und zu empfangen, was der Mensch dem Men-

schen in Teilnahme und hingebung, Freundschaft und Mitteiden zu leisten vermag. An uns ist es, diese neue Frist zu benuhen, daß wir beim Auslauf desselben nicht mit Reue und hühne, sondern mit Befriedigung rückwärts blicken dürsen.

Aber wir möchten gerne wissen, wie die Ereignisse des zukünstigen Jahres sich im einzelnen gestalten werden, ob wir Freude oder Schmerz, Gewinn oder Verlust, Jusammenbleiben oder Trennung zu erwarten haben. Von vorneherein ist anzunehmen, daß im allgemeinen das neue Jahr sich nicht wesentlich von seinen Vorgängern unterscheiden werde. Auch im neuen Jahre werden wir mit mancherlei Sorgen zu kämpsen haben. Uuch im neuen Jahre werden Krankheit und Schrecken, Not und Jammer den Jugang zu unsern häusern sinden, werden verschlungene hände sich lösen und wird der Tod seine reiche Ernte unter den Tebendigen jedes Alters und jeden Standes halten.

Chöricht wäre derjenige, der von dem neuen Jahre die Erfüllung aller Wünsche hoffte, welche die verstoffenen ihm versagt haben und sich zu der Einbildung verstiege, nun müsse sich alles, alles wenden, jeder Kampf in Frieden, jede Armut in Reichtum, jede Wüste in ein Paradies verwandelt werden. Aber mutlos und stumpf wäre andererseits derjenige zu nennen, der die Hoffnungen, welche der Anbruch eines neuen Jahres unwillkürlich in uns allen wachruft, mit der trostlosen Resignation erstickte: es bleibt ja doch alles beim Alten. Wenn alle so dächten, so gäbe es keine Entwicklung, keinen Fortschritt.

Einem solchen aber wollen auch wir Bienenzüchter huldigen. Auch unser Vereinsorgan in seinem freundlichen blauen Gewande will sein Scherslein beitragen zur körderung unserer gemeinsamen Interessen auf dem Gebiete der edlen Imkerei in sorlschrittlichem Hinn und Geiste.

Unfere "Blaue" hat beim Jahresmechfel junadift einen herzlichen Glüchwunsch für ihre lieben Leser und Mitarbeiter; dann aber auch einen für sich selbst: Werbet und Freunde, Leser, Abonnenten! — Unfer Vereinsorgan, die schweizer. Bienenzeitung, ist und bleibt vielen lieb, wie uns mauche freundliche Buschrift das Jahr hindurch versichert. Wir danken allen Getreuen, die nicht schon wegen eines Artikels, oder gar eines Saties, der ihnen nicht gefällt, entsett davon laufen, oder mit Entrüstung uns die Beitung auf den Tisch wersen, sondern denken, die nächste Aummer kann mir wieder besser gefallen, wie schon manche vorher. Alle diese bitten wir dringend, für unsere Sache zu wirken. Wir haben ja freilich einen gesicherten Bestand von Abonnenten, und das ist bei der immer noch herrschenden Indisserenz vieler Bienenzüchter schon viel. Doch gibt es naturgemäß Lücken. Es gilt aber nicht bloß diese auszussüllen, sondern Fortschritte zu machen. Vermehrten Anstrengungen unserer Filialvereine sollte und könnte das gelingen. Ihnen legen wir diese Aufgabe für das neue Jahr ganz besonders ans Herz!

Wir hoffen, Redaktion und Vorstand verdienen trot mancher Mängel ihrer Leistungen die Unterstützung. Und Mängel werden am besten gehoben durch ermunternde Teilnahme solcher, die fleisig beobachten und eine gute Feder führen; das gibt der Beitung Manigfaltigkeit und die größere Bahl von Namen schafft ihr neue Leser weit herum im Schweizerlande. — Möge also der Areis der Mitarbeiter sich erweitern, möge eine junge, tüchtige Garde nachrücken, die alte zu unterstützen. Und sie dürsen versichert sein, die Alten werden sich dieser Regsankeit von ganzem Herzen freuen!

Gott segne das neue Jahr, das seine Güte uns beschert und gebe einem jeden, was er billigerweise erwarten dars, den Glücklichen Bestand, den Traurigen Trost, den Einsamen Gemeinschaft, den Schuldigen Vergebung, den Mächtigen Weisheit, den Schwachen Stärke, unsern Familien Eintracht und Tiebe, unsern lieben Vaterlande Frieden draußen und drinnen und allen Bienenfreunden und Bienenzüchtern ein reich gesegnetes Erntejahr.

Dies münschen aus tiefstem herzensgrunde

Porftand und Redaktion des Vereins schweizerischer Vienenfreunde.

#### Serrn Dr. Pgiergon.

om unermudlichen Forscher auf dem Gebiete der Bienen-Bucht, dem hochverdienten Förderer der rationellen Bienenpflege entbietet zu seinem

. . . 90. Geburtstage . . .

bie herglichften Glud- und Gegenswünsche im Namen ber ichweigerijchen Bienenguchter

Der Borftand des Bereins ichmeig. Vienenguchter.



Big. 1. Dr. Dziergon.

Es wird jedermann intereffieren, einige Notizen aus dem Leben biefes Korpphäen der Bieneuzucht zu erfahren, der am 16. Januar 1901 das 90. Attersjahr in voller geistiger Rüstigkeit erreicht. — Bon Kindheit

an hatte ber Bubilar eine große Borliebe fur bie Bienen, von benen fein Bater einige Stode in Rlopbeuten bielt. In ber Betrachtung ibres unermudlichen Fleifes und funitvollen Baues fand er fein größtes Bergnugen. Much mabrent feiner Studienzeit lentte er auf feinen Spaziergangen feine Schritte gewöhnlich babin, wo er Bienen gu beobachten Belegenheit hatte. Die Borliebe fur die Biene mar fur ihn auch bestimmend, fich bem geiftlichen Stande gu widmen, benn er hoffte hiebei Dlufe gu finden fur die Beobachtung ber Bienen und bie Erforichung ihres wunderbaren Sausbaltes. Und er täufchte fich nicht. - Cobalb er 1835 eine Pfarrftelle angetreten batte, richtete er in bem großen Garten einen Bienenftand ein, ben er mit Chriftichen Dagagintaften befette. Dieje galten bamals als bie beften Bienenwohnungen, und er machte fich auch balb ans Umlogieren von Bölfern aus Klopbeuten in folde, was beitens gelang. Un benfelben wurden bald verschiedene Berbefferungen angebracht. Da an den zu bicht ichließenden bolgernen Dedeln berfelben im Binter fich gu viel Raffe bilbete, murben fie mit Strobbedeln verfeben. Um lettere bequemer abbeben ju fonnen, ohne bie angebauten Baben ju beschädigen, verfah er die Raftchen oben mit einem Roft von gollbreiten Stabchen. Un Dieje Stabchen flebte er alshald Wabentafeln aus ben Klopbeuten und damit war ber Anfang gum beweglichen Babenbau gemacht; benn nachdem ber Dedel abgehoben war, fonnte man eine volle Brut- ober Sonigwabe nach oben berausnehmen und in einen beliebigen Raften verfeten,

Ilm die Sache noch bequemer zu machen, bante er von der Seite zu öffneude Kasten, in denen sich die seitlich angebanten Waben besser lösen und herausnehmen ließen. Bald wurden anch Zweis, Treis und Mehrbeuten gesertigt und der Stand vermehrte sich in verhältnisknäßig turzen Jahren auf dreis dis vierhundert Völker, so daß er bei den gunstigen Trachtverhältnissen eine solche Menge Hong erntete, daß ihn dessen und Lerwertung in Verlegenheit brachte. — Das war nun auch ein reiches Feld zu Beobachtungen und Versuchen und dies bessonders nach Einführung der italienischen Biene.

Der Bienenstand wurde auch jum Reiseziel vieler Lernbegierigen auf bem Gebiete ber Bienenzucht, unter benen fich auch Bogel und von Ber-lepsch befauden.

Er teilte seine Beobachtungen und Erfahrungen nicht nur mündlich jedem Besuchenden gerne mit, es war ihm Bedürsnis, sie auch ichristlich weitern Kreisen bekannt zu geben. In einer Reihe von Zeitschriften und Bienenschriften sind dieselben erschienen, die meisten Artikel besinden sich in der "Rördlinger Bienenzeitung".

Am meisten Aussehn erregte seine neue Theorie, wonach die Drohnen ober die männlichen Bienen aus unbefruchteten Eiern entstehen, ober per parthenogenesis erzeugt werden Seine hestigsten Gegner, so v. Berlepich, siberzeugten sich aber von der Richtigkeit derselben. Dieselbe ist auch in neuerer Zeit wiedernun bestritten worden, so von Dickel in Darmstadt. Dr. Dzierzon hat abermals die Genugthung ersett, seine Theorie anersannt zu sehen durch die mitrostopischen Untersuchungen von Dr. Petrunkewitsch in Moskan (Genaueres hierüber solgt. Die Red.)



Big. 2. Dr. Dzierzon in feinem Bienengarten in Lowfowis.

Begreiflich fand bes unermudlichen Forschers Birtjamfeit Anertennung in hohen und höchsten Kreisen; so erteilte ihm die Universität München bas Sbren-Doftorat.

Nachdem er volle 49 Jahre in Karlsmarkt zugebracht hatte, beschloft er an seinen Geburtsort überzusiedeln. So lebt er nun in Lowfowig in Gemeinschaft mit seinem Nessen in ungestörter Anhe ganz der Pflege und Beodachtung seiner lieden Bienen. Mögen dem greisen Jubilaren noch manche Jahre ungetrübten Daseins beschieden sein, dies wünscht von Herzen

Die Redaktion.

## Enter welchen Emftanden ift die Bienengucht rentabel?

Die Bienengucht rentiert:

#### a. Demjenigen, ber fie rationell betreibt.

Ubergengt von ber volkswirtichaftlichen Bebeutung ber Bienengucht, werfen Bund und Rantone alljährlich namhafte Betrage aus fur Bienenmarterturfe, Banbervortrage zc. Diefes verbantenswerte Entgegentommen feitens ber Beborben mare einer regern Benutung ponfeite bes Bublitums im allgemeinen, ber Bienenguchter im besondern wert. Doch mas fich gewöhnlich an Rurfen und Bortragen beteiligt, bas ift bie "neue Schule". Die alten Brattiter bleiben meift weg und mit ihnen ein gut Stud "Stolg ber Unwiffenbeit". Und boch findet man in gegenwärtiger Beit noch genug Stande, Die einft beffere Beiten gefeben, nun aber leer bafteben, ein Bilb ber Berftorung: vom Burm gerfreffen, mit Spinngeweben übergogen, von Wefpen und horniffen bewohnt. Da und bort findet man noch einen Korb voll Baben und alles lebendig -- aber von Motten. - Groftvater und Bater fanden an ber eblen Bienengucht Gefallen und gogen jeweilen auch manch iconen Franken baraus. Gobn und Entel aber miffen mit ber Erbichaft nichts anzufangen; "bie Bienen wollen nicht mehr gebeiben"; man "bat" feine Beit, fich bamit abzugeben; bie Sonigpflangen werben immer feltener, ober fallen gu früh ber Genfe anheim; ber benachbarte Raftenguchter hat Raubbienen, "Italiener", Die ihren Stand ausplundern, und wie Die Ausreben alle lauten. Die mahren Grunde aber liegen andersmo; benn ber beneibete Nachbar, ber fein Jahr leer ausgeht, fennt eben bie Beburfniffe feiner Lieblinge, thut feine Bflicht mit Huge und Sand und wenn's fein niuß, auch mit bem Gelbbeutel, ba er weiß, dan biefe Austagen fich wieder reichlich bezahlt machen.

Was thut aber ber Besitzer bes heruntergetommenen Standes? Den Nachbarn verdächtigt er wegen unreeller Fütterung und schlechter Qualität des "Schleuberhonigs". In der Schwarmzeit stellt er seine Wabentörbe bereit, um so Schwärme auzulocken, "bindet" aber diese bloß an und überläßt sie, Wetter hin, Wetter her, sich sells er sich zum Füttern bequent, thut er es zu Unzeiten, und wenn Mäuber tommen, so zerdrückt er sie. Wenn alles blüht und dustet, setzt er möglichst große Körbe auf, "denn er will Honig haben und der Bien nuß". Die Folgen: tranke Bölter, Hungerschwärme, Wotten z. bleiben nicht aus, und daran ist eben nur der Kastennachdar schuld! Und weil's dem so gut geht, müssen auch Kasten her; doch weil praktisch eingerichtete so "teuer" sind, so thun's auch

ältere, troh Rissen, ungleichem Maß, Wurm u. s. w. Daß solche Ware geschentt zu teuer, seuchtet ihm bei weitem nicht ein. Was bem guten Manne in erster Linie fehlt, ist nicht bie nötige Zeit, sondern der gute Bille; ist nicht ein Vienenbuch und wäre es auch der hochschäuber "schweiz. Bienenvater", sind nicht Kasten, sondern gute Wohnungen überhaupt; nein, dem sehst ein tichtiger Lehrlurs, der ihm die Etemente der Bienenzucht vermittelt und ihn zum naturgemäßen Betrieb befähigt.

Auch die Bienenzucht, wie sie sein könnte und sollte, hat ihre schlimmsten Feinte und Wibersacher im eigenen Lager. Die Hauptquelle aber allen Mißersolges ist — ber Schlendrian. — Diesem entgegenzuwirken ist Sache jedes aufrichtigen Imters und namentlich derer, die berusen sind Inderen und Brazis voranzuleuchten. Auf das Wesentliche und durchaus Notwendige in der Bienenzucht sollen sie immer und immer wieder hinweisen, als da sind: Starte Völker, große Wohnungen, gute Königinnen, reichliche Borräte und bahinter ein ruhiger, ordnungsliebender, beobachtender und benkender Mann.



Bienenhaus von Berrn Sehrer Anburg in S.-Entfelden.

r das Lehrbuch der Bienenzucht des Baron von Berlepich icon burchgangen bat, wird bie große Uhnlichfeit bes in beutiger Rummer abgebilbeten Bienenpavillons mit ber bort befdriebenen 22-Bente berausfinden. Der Berfaffer fagte noch im Jahre 1860 hierüber wortlich: "Es ift bas bermalen jedenfalls bas iconfte Bienenhaus ber gangen Welt." Wie bie Lefer unferer Beitung aber miffen, find ber lieben Biene feither weit foftspieligere Bohnungen, ja eigentliche Balafte erftauben. Es barf baber biefer nach bem Plane Berlepich erftellte, im Grundriß quadratifche Bau langft nicht mehr auf jenes Attribut, "bas Schönfte" gu fein, Anfpruch erheben. Was ihn aber empfehlenswert macht, ift ber Borteil, bag er, wenn von Anfang an planmäßig vorgegangen wird, auch nur nach und nach in feinen Teilen erbaut werden fann. Rad 3-4 Jahren endlich zum Bangen gujammengefügt, mit gemeinsamem Dache verseben, bilbet er eine gefällige, wenn auch bescheidene Bierde für ben Obstgarten. -- 3m Rebermag (Breitmabe 36,24 cm) laffen fich leicht brei Etagen übereinander errichten Die brei Neunerbenten nach Dft, Gud und Weft und bie zwei Dreierbeuten neben ber Thure (Norbseite) bilben jede für sich ein ungertreunliches Gauzes. Warmhaltige Wohnungen verlangte von Berlepsch für ben Bien. 33 mm bide Laden bilben ten Grundstod bieser Mehrbenten, jodaß mit ber Strohjullung und bem Jalousieverschlag jedes Bienemvolk nach außen burch 160 mm bide Wände geschützt und durch 33 mm bide Schiede von seinem Nachbar getreunt ist. Die Völker siehen jedes sir sich saft wie in Einzelbeuten, nehmen den Wintersitz an ber ihnen passenden. Stelle und suchen nicht den Anschlaft an ben Nachbar. Die Folgen davon sind besser gerundete Bruttreise, raschere Entwicklung im Frühlahr. Die Veuten ruben auf einem boppelten, innern und äußern Holzahmen von



Fig. 3. Bienenftand dee frn. Lebrer Ryburg in Ober-Entfelden.

3,5 m im Onabrat. Diefer lagert seinerseits wieder auf acht Postamenten ans Cementbeton. Die äußere Umhültung des Unterbanes bildet eine Eisenblechverkleidung mit Ölfarbenanstrich. Es erwärmt sich diese im Frühjahr bei wenig Somenschein sehr rasch; ausstigende Vienen erstarren weniger leicht darauf als auf Mauerwert. Zwischen den Postamenten sind sinn ausziehdare Schubladen untergebracht, worin Fenster, Strohmatten, Rähmchen, Babenreste ihren Play haben. Auch das Tach ist sweit über die Bohunugen gehoben, daß anch da noch Naum sür diverses Material, daß 33 Böster benötigen, vorhanden ist. Die Übersbachung mit Asphaltpappe, welche seinerzeit empsohlen wurde, hat sich

auf die Dauer nicht bewährt und muß nächstens durch Bessers ersest werden. Die zwei in den gebrochenen Südweste und Südostecken eingessetzen Fenster erhellen den 4½m² großen Innenraum hinreichend. Neben vier Echsäulen außen herum könnten füglich noch 10 Korbvölker plaziert werden.

Bor sechs Jahren mußte ber ganze Ban in seine Teile zerlegt und samt Postamenten per Bahn sein neues heim suchen. Die Bienen sollten es nicht bereuen. Im Frühjahr bedt ein fast ununterbrochener Teppich von Löwenzahnbliten 1 und 2 km im Geviert ben Thalgrund (Aderseld) nach Often bin, während west- und nordwärts in größerer Ausbehnung noch Naturwiesen mit Blümchen mannigfaltig und Bärenklau insbesonbere bem Bienchen allzeit ben Tisch gebecht halten.

0

## Mandlungen.

lan! geht's zurzeit (Anf. Dezember) im Honighandet, so tönt's von nah und fern. Das barf uns nicht befremben in Anbetracht ber außergewöhnlich milben Witterung und ber reichen Borräte an Obst. Nur Geduld! Im Nachwinter erst pflegt die Nachfrage nach Honig zu steigen.

hat da unlängft ein "Unglüdfrabe" aus ber von ber Raffengucht erhofften Steigerung ber Bro-

buttion bereits Schlusse gezogen, die ängstliche Gemüter entmutigen tönnten. Der Absatz - befürchtet er - werde durch die Mehrproduktion erschwert. Villiger werde demanfolge der Honig und so gehe im Handel wieder verloren, was durch die Mehrproduktion gewonnen worden.

Eine folch unerfrenliche Perfpettive ziemt es, gleich von Anfang an richtig abgufchagen.

Ift vielleicht der Honig ein Artifel, der den Baudlungen der Mode unterworfen ift und der Konfurrenz anderer Erzengnisse weichen umß? Abseits liegt diese Frage durchaus nicht, wenn man sieht, welchen Umfang z. B. der Konsum von konservierten Früchten angenommen hat.

Wir fürchten nichts von irgendwelcher Konfurrenz, benn "ber Honig hat feine Teinbe — nur Neiber", fingt ein St. Galler Poet. Jedoch ber Bert einer Sache bedingt burchaus nicht immer ben Markt. Was uns das Beste hoffen läßt, das find die Forschungen der Gegenwart auf verschiedenen Gebieten, die scheindar mit dem Honig rein nichts zu ihnn haben und doch eine Empfehlung des Honigs in sich schließen, wie wir sie wirtsamer uns nicht wünschen könnten.

Es find bies Bandlungen in der Beurteilung des Nahrprozesses und der Bedeutung des Ciweif und der Rohlehydrate fur den Organismus.

Die beste, ja fast ausschließliche Empfehlung eines Nahrungsmittels war bisher der Nachweis hohen Eiweißgehaltes. Je höher der Eiweißgehalt, desto nabrhafter! das glaubte alle Belt. Der Kultus, der mit dem Protein (Eiweiß) getrieben wurde in wissenschaftlichen Kreisen wie in jeder Rüche, hat es dahin gebracht, daß man die eiweißarmen oder sticksteffreien Nährmittel, d. h. jog. Kohlehvbrate, nur so als minderwertig betrachtete, nur als heizmaterial wertete. Was aber Blut, Fleisch und Kraft liefert, das war vermeintlich allein das Eiweiß.

Begreifft bu nun, lieber Lefer, daß im Banne diefer Theoric auch ber Rahrwert des Honigs, der mit zu den Rohlehydraten gablt, uns einst taum erwähnenswert ichien und demgufolge unsere ältesten Gen Honig nur als Genuß- und heilmittel tagierten.

Durch zahlreiche Fütterungsversuche mit Futtermischungen von hohem und geringem Eiweißgehalt mit nachheriger Schlachtung ist nun nachzewisen worden, daß hinsichtlich der Menge von Energie, welche aus der Nährsubstanz resultiert, sich Stärkennehl und Protein bei ansgewachsenen Rindern als gleichwertig erwiesen. Hr. Prof. Moos von Zürich, der im ichweiz. landw. Centralblatt diese Bandlung in der Beurteilung des Nährprozesses einlässlich beleuchtet und durch frappante Beispiele belegt, sagt wörtlich:

"Es herricht zurzeit die Ansicht vor, daß alles, was das Tier pro"duziert: Fleisch, Gett, Arbeit aus dem Eiweiß des Futters entsteht und
"daß die Rohlehydrate lediglich Respirationsmittel wären, nur der Wärme"erzeugung dienten und etwas Eiweiß vor dem Zerfall schützen, aber
"direkte weder an der Fettbildung noch an der Entstehung der Muskel"traft beteiligt wären. Diese Anichauung hat in ganz natürlicher Beise
"zu einer Überschätzung des Nährwertes der Eiweißtoffe ge"führt. Durch zahlreiche Untersuchungen ist nachgewiesen, daß die Rohle"hydrate die hauptsächlichsten Quellen des Körpersettes, so"wie der Körperstraft sind."

Das Afchenbrodel "Rohlehydrate" ist damit in sein angestammtes Recht eingefest. Diese Wandlung ju Gunften einer freiern Rahrweise wird von größter Tragweite sein für die Gesundheit und die Ölonomie unseres Bolles. Damit gewinnt nun aber auch unser honig eine höhere Bedeutung. Er ist der ausgiebigste Barmer, Tette und Kraftbilduer.

#### "Das 3beal ber Rohlehybrate"

nennt ihn Nat. Rat Dr. Müller von Sumisvald und begründet es damit: "All die stärkemehlhaltigen Säfte muffen, bevor sie in den Körper "resp. in die Säftmasse ausgenommen werden tönnen, mit Hule des "Speichels, der Magen- und Darmsäste zuerst in Dextrin und dann in "Tranbenzucker umgewandelt werden. Das Gleiche ist der Fall mit dem "Mohrzucker, welcher an und für sich unverdaulich ist. Erst durch die "Einwirkung der Berdannngssäste wird er in Trauben- nod Fruchtzucker "gespalten und kann nun aufgesogen und vom Körper aufgenommen wergehalten Sanz anders verhält es sich mit dem Honig Die Bienen haben "ibn schon verdaut, weshalb der Honig direkte vom Magen und "Darm in die Säste und Blutmasse übergeht."

Gewiß wird fünftig ber Houig als Nahrungsmittel bie Beachtung Derer in erster Linie finden, beren Berdanung gestört, ber ichwächlichen Kinder und Aungfrauen und bes Alters.

Sonberbar: Die Technif beweist uns in jeber Werkstatt, daß der Kollenstoff ber Träger der Energie in jeglicher Gestalt ist: der Wärme, des Liches und der motorischen Kraft. Und jest erst dammert es, daß auch in der Werkstätte unseres Organismus die Kohlenstoffverbindungen die Quellen nicht nur der Wärme, jondern auch der Kraft sind. Alls Kraftspender ersten Ranges preist ihn in der "Nevne" ein Belofabrer.

Der Zuder, ben man bislang als Schledware gewertet, findet beim Militär verichiedener Staaten bereits als Rährmittel Verwendung und wir werben es gleicherweise noch erleben, daß die richtige Erkenntnis von der Bedeutung der Kohlehydrate den Konsum des Honigs in einer Weise fördert, daß uns wegen der Überproduktion des Honigs nicht bange zu sein braucht.

Beal darf ber Honig noch aus anderm Grunde genannt werden. Der Rugen, ben der Organismus aus einem Rährmittel zieht, hängt nicht allein ab von seinem Gehalt und feiner leichten Verdanlichfeit, soudern ganz besonders von seiner Bestäudigkeit. Es gibt der Meuschen so wiele, die gut speisen und doch nicht zu Kräften sonmen. Zusolge der schwachen Sefrete der Schleinhäute und ber Überladung des Blittes mit Proteinstoffen zerfallen legtere im Darm und selbst in der Blutbahn.

Der Honig birgt zweierlei Stoffe, Die bem Zerfall ber Bauftoffe bes Blutes entgegenwirfen — es find die Ameisenfaure, Die bie fo

läftigen Gahrungs. und Faulnisprozesse im Darm verhindert und bie atherischen Ole, die dasselbe bewirfen und zugleich die Nerven ber Schleimbatte zu vermehrter Thatigfeit anregen. Go bleibt es mahr:

Der Bonig ift bas 3beal ber Rahrmittel.

Guter Freund, der du Honig auf Lager haft, laß Kraft und Frohfinn ichopfen die Deinen aus beinem fluffigen Sonnengold im honigtopf und du wirst bes Aleinmuts lachen, dem bange wird vor Überproduktion.

Es lebe die Raffengucht, die uns die Honigtopfe füllt!

Bon einer andern Wandlung ein ander Dal. Rramer.



### Wer die Anwendung des Absperrgitters.

Bortrag, gehalten an ber Banderverfammlung in Deiben von Pfr. Strauli, Scherzingen.

(Fortfetung.)

Und nun mas geschah?! Die Bienen bezogen ben Auffat nicht mehr, ichwarmten und in den Auffat tam fein Tropfen Sonig. Das führte mich zu bem Bebanten: wenn nur eine ber Sonigwaben eine bebrütete gemefen mare! Andere gablreiche Beobachtungen über diefe auffallende Borliebe ber Bienen fur bebrutete Baben anguführen, murbe gu viel Ranm in Anspruch nehmen. Nachftes Jahr gable ich nun meine Schubladen und gable meine bebruteten Sonigwaben und berechne, wie viel von ben legtern ich in jede Schublade verteilen fann. Dieje bebruteten Bonigmaben find von herrn Spubler icon bor vielen Jahren empfohlen morden; aber ohne Absperrgitter bat ibre Berwendung einen großen Saten: in bebrütete Honigwaben legt nämlich auch die Ronigin ebenfo gern ihre Gier! Mittelmande im Auffat über bem Abiverraitter laft man am beiten zwischen folden alten bebrüteten Sonigwaben ausbauen ober man legt bas Abiperrgitter erft ipater auf, muß fich aber bann vergewiffern, bag bie Königin allfällig nicht oben bleibt und zwar fpateftens 3 Wochen vor Trachtichluß ober Ernte. Man legt, wenn man bie Ronigin nicht fiebt, eine neue, leere Coublade auf über bem Abfperrgitter, wijcht die Bienen von ben Sonigmaben und bangt biefe in die neue Edublade. Es ift in Begug auf die joeben besprochene Frage ein Unterschied, ob ein Raften im Freien ftebt, oder in einem geschloffenen Bavillon. Meine beiden Bavillons

enthalten je 32 Bolfer. Wenn fie bruten, erwarmen fie ben Innenraum bes Bienenhauses, falls basselbe, freilich nicht luftbicht, geschloffen bleibt, gang bebeutenb. Die Raften und zwar auch bie Auffate find alfo in biefem Sinn auch boppelwandig und zwar gang entschieden in wirksamerer Beise als jeder einzeln und freistebende Raften, ber, wie bei ben Englandern, auch um ben Auffat noch ein außeres Gebäuse bat. Überwinterung freilich ift eine folche Barmhaltung weniger nötig, wenn bas Bolt von normaler Starte ift. Aber ebenfo einleuchtend ift es, bag im Bavillon auch ohne bebrutete Baben im Auffat, ber lettere ohne Abiperrgitter eher Brut befommt als über freiftebenben Raften und überhaupt ichneller bezogen wird. Erft bei Anwendung bes Abiperraittere fommt für bie Bragis bes honigschleudernden Imfere ber unbeftrittene Grundfat gur Beltung, daß Brutraum und Auffat gufammen eine Rugel b. b. einen Cubus bilben follen und tonnen wir uns ber iconen großen Sonigwabe jo erft recht erfrenen. Aber auch über ber Sochwabe bes Schweiger Oberbehandlungstaftens wird bie etwas und bei Diefem Raften mobl noch niehr abichließende Wirfung des Abiperrgitters burch Anwendung von bebrüteten Sonigwaben aufgehoben. - Bober fommt die Borliebe ber Bienen für bebrütete Baben? Es ift bas ein Inftintt, ber fo ficher wirft wie irgend ein Naturgefet. Wir finden biefen Inftintt auch bei ber Bachsmotte, bie es hauptfächlich auf bebrütete Baben abgesehen hat, mahrent fie unbebrutete unberührt läßt! Der Juftinft ift Erbgedachtnis. Die Biene erinnert fich, freilich ohne beffen bewußt zu werben, mas die Bienengattung burch die Sahrmillionen bindurch erlebt und erfahren bat. Und bas ift die einfache gum Teil mechanische Thatfache, baff 3. B. in einem hohlen Baum bas Babenwert von oben nach unten machst und ber Sonig, der über die Brut tommt, notwendig in bebrüteten Baben aufgespeichert wird. (Das ift mechanisch und zweckmäßig zugleich). Mit andern Borten: es gibt in ber Ratur b. h. in ber Bienenwelt, fofern fie mit bem Menichen noch nicht in Berührung gefommen ift, gar feine andern als bebrütete Baben. - Es durfte die Behauptung gewiß nicht unbegründet fein, daß ein Bolt um fo weniger ichwarmt, je mehr bebrütete Baben es auch im Muffan befitt.

Bebrütete Honigwaben muffen natürlich geschweselt werden, was sehr leicht möglich ift, indem man die Schubladen über einer Kifte auseinander schichtet. — Die Brutwabe ift in der Regel zu schmal, als daß die beiden Hallen je eine Houigrahme füllen, so daß sie, ohne unwickelt zu werden, feststigt. Wan erreicht aber diesen Zweck auf einschae Beise doch, wenn man in der Mitte nicht seufrecht und nicht gerabling schneider, sondern etwa so:



Big. 4.

Etwas Drohnenbau über dem Absperrgitter ist ebenfalls ein gutes Mittel, die Bienen hinauf zu loden; Trohnenbrut kann ja über dem Absperrgitter nicht entstehen. Das zur Absperrgitterrahme verwendete Köhmenholz sollte nicht zu dich sein, eher nur 6 statt 8 m/m.

3ch weiß febr wohl, daß nicht alle Imter fich mit dem Abfperrgitter befreunden fonnen. Allein bas bat feine guten Grunde, die beim Dabaut-Albertitaften megfallen. Gine Borfchrift ber Englander 3. B., Die wir nicht befolgen fonnen, lautet: bas Abfperrgitter foll bireft auf bie Brutrahmen aufgelegt werden, nachbem bort alles Bachs weggefratt wor-Gine andere lautet: Die Schlite follen quer gu ben Baben fteben, was ich ebenfalls nicht befolge aus Brunden ber Braris, nämlich weil das Abiperraitter, das von binten aufgeriffen wird, offenbar ftarter ift, wenn die Schlite nach vorn geben. Die Querftellung ber Schlite wurde mir übrigens gar mohl einleuchten und vielleicht ift bas Abfperrgitter auch bei biefer Stellung ber Schlite ftart genug. Der Übelftanb für ben Original-Ameritanerfaften, auf beffen Brutraum ein Abiperraitter, und zwar ein mit Propolis feft angefittetes, liegt, ift ber, bag aus einem folden Brutraum auch nach Entfernung bes Auffages gar feine Brutmabe mehr herausgezogen werden tann, es fei benn, daß man mit großer Dube bas Absperrgitter losreife. Und mobin follen biefe Imter bas oft mit Soniggellen verfebene Abfperrgitter legen, im Freien, ohne Ranberei gu peranlaffen?

Beim Dabant-Albertikasten ist die Sache ganz anders! hier wird hinter bem amerikanischen Abksuggitter geimkert, das zugleich helle macht (und im Winter geschlossen werden kann). Die Schublade wird 15 cm aufgehoben und in schräger Stellung, ohne weggenommen zu werden, an einen Draht gehängt; das Absperrzitter wird ebenfalls nicht weggenommen, sondern blos aufgehoben und an die Schublade gebängt. Das ist möglich gemacht durch die Berlängerung der Seitenwände der Schublade nud 2 Rähmchenholzstüde, die zwischen Pavillonwand und Absperrzitterrahme liegen! Die Schublade ruht in schräger Stellung uicht auf der Absperrzitterrahme sondern auf diesen Hölzschen! Festungeln kann und diese Hölzschen deswegen nicht, weil auch das Deckbrett die entsprechenden Verzlängerungen hat, die dort sehr nühlich sind ze.

Wer schafft den Sonig, der Bien oder die Bente? Bortrag von D. Spühler, Burich, an der Banderversammlung in Beiden.



ne mußige Frage! wird man sagen; benn barüber besteht boch gewiß tein Zweisel, daß es der Bien ist, der den Honig schafft, nicht die Beute! Ja, wir wissen sogar ganz genau — denn die Ersahrung hat es tausendsach erwiesen —, daß die braven, tüchtigen Bölter mit jungen, leistungsfähigen Königinnen von guter Rasse es sind, die des Jmters Hossunger ersullen und seine Mühe lohnen. Nicht umsonst tonzentriert sich

heute das, was zur Hebung der Bienenzucht bei uns gethan wird, in erster Linie um die Frage: Wie kommen wir zu guten Rassenvölkern? Dieselbe ist so sehr in den Bordergrund unserer Bestrebungen gernat worden, daß deshalb andere, gleichsalfs wichtige Fragen etwas in den Hintergrund gedrängt worden sind. Bu diesen gehört namentlich die Wohnungsstrage, deren Bedeutung sich zum voraus aus dem Umstande ergiet, daß Bolt und Beute zusammengehören und untrennbar miteinander verbunden sind.

Welch ungehenern Aufschwung die Bienenzucht in der zweiten Sälfte unseres Jahrhunderts, seit der Einführung unseres Mobilbetriebes, genommen! Und dieser Anfichwung zeigt sich am deutlichsten in den weit größern Erträgen von heutzutage, verglichen mit denjenigen aus der guten alten Zeit der Korbbienenzucht; diese Erfolge sind noch um so höher auzuschlagen, als die Trachtverhältnisse im genannten Zeitranm im allgemeinen ungünftiger geworden sind.

Man wird mir einwenden, durch den Mobilismus sei das Berftändnis für die Bienen zucht gewaltig gefördert worden, und diesem Umstande sei der bessere Erfolg im wesentlichen zu verdauten. Gewiß! das ist der eine Faktor, der andere aber ist die Beute.

Daß bem so ist und an der Beute wirklich etwas liegt, ergibt sich ichen daraus, daß hervorragende Bienengüchter, wie Dadaut, Bertraud u. v. a. heute mit ganz andern Beuten imfern als zu Beginn ihrer Zuterlauschahn. Und nicht nur dei Einzelnen, sondern in weiten Kreisen, in ganzen Ländern zeigen sich ähnliche Wandlungen. Wir haben z. B. in der Schweiz mit dem "deutschen System" begonnen und sind nachber zu einem andern, thatsächlich bessern System, dem Schweizertasten, sidergegangen; Frankreich und Ocutschland aber stehen mitten in einem Systemwechsel drin.

Es haben also nicht alle ber vielen, nach und nach aufgetauchten Beuteformen ben geitellten Anforderungen genügt und sich zu behaupten vermocht. Wirklich bewährt haben sich nur diejenigen Spiteme, welche einerseits ber Natur bes Biens und anderseits ben Zweden des Imters am besten entsprechen. Die Natur des Biens verlangt nun, daß die Beute

- 1) genügenden Schut gewähre vor ben Unbilben ber Witterung;
- 2) eine ansreichende Bentilation geftatte;
- 3) eine ungehemmte Brut- und Bolfsentwicklung und
- 4) genügend Raum für die Aufspeicherung bes Honigs gemähre.

Der ersten Forderung hat man von Anfang an am besten genügt, babei aber aus Rudficht auf die Barmhaltigteit in den Forderungen betreffend Didwandigfeit weit übers Ziel hinausgeschoffen.

Dem zweiten, für die Gesundheit des Biens so wichtigen Bunfte ist erst in neuerer Zeit die gebührende Beachtung geworden und man verlangt hente im Gegensatz zu früher mit Recht, daß die Bienen in trockenem Raume überwintern, daß Nässe und Feuchtigkeit von ihnen fern gehalten werden sollen; dabei aber kein Zug stattsinde.

Den in Buntt 3 und 4 aufgestellten Forberungen entsprechen auch heute noch verhältnismäßig nur wenige Spsteme. Daß itarte Bölker von guter Rasse die Grundlage und Vorbebingung jedes wirklich rationellen, lohnenden Betriebes sind, darin ist man in Interfreisen nachgerade einig geworden. Solche Bölker aber verlaugen viel Platz, also eine große Wohnung: hier nur tann ein Bolt sich vollständig entwicken und bier nur sindet es den nötigen Raum für die Aussprichtung des Honigs. Die schon erwähnten Züchter Dadant, Bertrand und Hunderte anderer haben mit kleinen Wohnungen angesangen und sind später zu großen übergezangen, weil diese ihnen bessere Pejultate lieferten. Es hat lange gedauert, die Ginsicht, daß große Beuten notwendig seien, allgemein Platz gegriffen hat; heute aber ist diese Forderung das Lojungswort sast aller fortschrittlichen Inker geworden.

Große Wohnungen enthalten selbstverständlich auch große Baben und große Wabenflächen sind mit eine Grundbedingung einer rajchen und rechtzeitigen Entwickung. Reine Baben aber bemmen die Brut- und Boltsentwickung. Das ist bekannt, sonst hätte man nicht vor Jahren — viel thun es sogar heute noch — kleine Rähmchen (Aufgarähmchen) benutzt, um die Brutentwickung einzuschrätzen, indem man dieselben im Schweizerstocke je drei statt eines Ganzrahmens, gewöhnlich hinter der sechsten Babe in den Brutraum hängte. Die Königin gede nicht gern über Holz, jagte man, die Thatsache erklärend, während wohl

bie richtige Erflärung die ift, baß auch im Bienenhaushalt wie im menichlichen eine Arbeit um fo raicher fortichreitet, je weniger hinderniffe ihr in den Beg gelegt werden, je feltener fie unterbrochen werden muß.

Diese Anschauung wird auch durch die Erfahrungen solcher bestätigt, welche bezügliche vergleichende Bersniche angestellt haben. Beim Umandern bes Schweizerkaftens in einen Blätterkasten 3. B. hat sich gezeigt, daß die auf acht Brutwaben von ca. 13 dm² Fläche sitzenden Bölker in ihrer Entwicklung die auf Schweizerwaben sitzenden weit überholten.

Gewiß war der Übergang von der kaum  $3^4/_2$  dm² messende ein großer und bebeutungsvoller Fortschritt; denn entsprechend der Vergrößerung der Brutwade erfolgte auch eine Vergrößerung des Rauminhaltes der Vienenschwing von ca. 55 1 auf 90 1 (Brut- und Honigraum zusammen). In Frankreich hat der f. 3. maßgedende berühmte Vienenzühlter Colin seinen ca. 20 1 haltenden Beuten eine weite Verbreitung verschafft. Heute wird desehilt, während die Wade 10—12 dm² groß sein soll. Hand in Haud mit dieser Vergrößerung der Benten ging auch eine Vergrößerung des Ertrages. Der bekauptet, der fede sich sein kaum von 56—50 1 als Norm bezeichnet, während der Benten ging auch eine Vergrößerung des Ertrages. Der bekauptet, derschlich sich sein sein kaum von 56 plei behauptet, der habe sich seit Einführung der großen Beuten verzehnsacht und sei von 5 kg bei Colin auf 50 kg beim heutigen Betriebe gesteigert worden.

Über seine großen Beuten sagt er: "Die Zbee einer Vergrößerung ber Beuten hat sich bei allen unparteilschen Meistern Bahn gebrochen, die nicht, wie Dadant sagt, ihr hirn mit offenbaren Irtümern vollgepfropft haben. Bon den zahlreichen Besuchern, die unsere Benten sehen wollen, tann keiner umbin, sie zu bewundern. Die Interessierten suchen den Grund in unsern Trachtverbältnissen, oder sie thun wenigstens so. Sie können sich beruhigen. Sie mögen doch unsere Bente versuchen, und sie werden erfahren, woran sie sich zu balten haben. Im ersten Jahre werden sie am Ersolge zweiseln können; die kleine Bente wird früher voll sein als die große. Kein Zweisel, daß eine Hand voll Kohlen besser brennt als ein Schessel; aber welcher Unterschied in der Wärme für ben, der zu warten versteht."

In Deutschland, ber Hochburg für fleine Bienenwohnungen, hat Gerftung mit stürmenber Sand die Stellungen jeiner .am Alten hangenden Gegner nacheinander genommen und taniende von demischen Imfern leisten ihm heerfolge nicht unr auf dem Gebiete seiner Theorien, sondern auch auf dem der Praxis, in der ebenfalls eine bedeutend größere Wabe zur Berwendung gelangt, und mehr als alles andere sind es sicherlich die

hiebei erzielten Erfolge, find es bie größern Ertrage, welche Gerftung immer neue Freunde gewinnen.

Selbitverftandlich ift überall ba, mo man in Beuten mit großen Brutwaben und Brutraumen imfert, auch Borforge getroffen, bag bie vierte Forderung erfüllt merbe und Blat fur ben Sonig vorhanden fei. Die Erfahrung bat nun gezeigt, bag es fur ben Betrieb nicht gleichgultig ift, mo ber Sonig bevoniert wird, ob über ober binter bem Brutraum, baf pielmehr bie Standerbeuten - mit befondern Auffagen überm Brutraume - beffere Refultate liefern (womit aber nicht für alle Fälle behauptet wird, bag in bemfelben überhaupt mehr Sonig eingetragen werbe) als bie Lagerftode. Und bei ben Ständen ift man nachgerade ju ber Uberzeugung gelangt, baf in die Auffate auch groffere Baben geboren, und man permenbet faft burchmeg ftatt ber fleinen Dritteles bie großern Salbrabmen. Auch ba gilt, mas über bie Brutmaben gefagt worden, bag ber Bien in fleinen Rabmen nicht gerne arbeitet, daß er größere Glachen weit vorgieht. Den beften Beweis liefern die fog. "Geftions", Die befauntlich viel weniger gern gefüllt werben als bie Auffatwaben und bie baber auch zu einem verhältnismäßig boben Breife vertauft werben muffen, wenn ber Imter auf feine Rechnung fommen foll. Dag großere Auffatrabmden gugleich eine mefentliche Betriebsvereinfachung bebeuten. fei nur nebenbei erwähnt. Auf eines aber fei aufmertfam gemacht: Große Bohnungen ftellen größere Anforderungen fomobl an ben Bien als an ben Bienenguchter.

Ein aus einer kleinen in eine große Wohnung versetzer Bien wird in den seltensten Fällen die Hoffnung des Imters, daß er den Kasten besetz, im ersten Jahre schon erfüllen; es wird vielmehr, wie Lapens nachgewiesen hat, Jahre brauchen, dis er sich den neuen Verhältnissen augepaßt hat, und er wird dieses Ziel nur dann erreichen, wenn er "Nasse" hat. Ein bloßer Bienenhalter wird daher auch mit großen Beinen Heilte allzugroßen Sprünge machen; es bedarf eben eines Bienenzüchters, der rasch und energisch eingreift, wo es not thut, durch richtige Jucht und Pflege, durch Ausmerzung geringer und durch Nachzucht guter, leistungsfähiger Bölter.



#### Aus den rätischen Bergen. Buntes Allerlei von Bfr. Dicael in Brufio.

n ber diesjährigen Imterlandsgemeinde im tranten Appenzellerland batte ich auch mehr als gerne teilgenommen. Bwei magere Sonigjahre, Die große Entfernung und anderweitige Abhaltungen ließen mich nicht bagu fommen. Unfere Beitung teilt uns zwar in verdantenswert ausführlicher Beise das Brotofoll

ber Berhandlungen mit. Dasielbe fann aber ben Reig ber mundlichen Rebe und Gegenrebe nie gang erfeten.

Bu bem guten Belingen ber wenigen Berfamminngen ber ichweig. Imter, benen ich beiwohnen tonnte (Burich, 2 Lugern, Bern) wirften Bifsenschaft und Praxis, Ernst und Gemutlichkeit, die musterhafte Bereinsleitung und bas Wohlwollen ber Orts- und Rantonsbehörden in fo barmonischer Beise mit, daß es mich nicht wenig wurmt, wenn ich so manches Rahr nur fo von der Ferne gufchauen muß. Der Anfang des neuen Jahrhunderts wird übrigens auch ben entfernten Erdenwintel, den ich bewohne, mit ben mobernen Berfehrsmitteln beglüden und fo bas Reifen beichleunigen und billiger machen.

Sind erft die wichtigften Thaler unferes ausgedehnten Rantons mit bem modernen Berfehrsmitteln verfeben, fo burfte auch ber gunftige Dloment getommen fein, die Beneralverfammlung ber fcweig. Imter einmal in unfere Berge gu verlegen. Wie febr freue ich mich barauf. Denn ich verspreche mir bavon einen Aufschwung ber Art von Bienengucht, die ich nun ichon feit 23 Jahren ausschließlich treibe und die ich ichon wiederholt allen benen empfohlen habe, benen die Bienengucht nicht nur gum Beitvertreib bient, fonbern bie bamit auch etwas verbienen wollen.

Es ift bas bie Banderbienengucht. Als Erwerbszweig bleibt bie Bienengucht eine Lotterie in allen den Begenden, wo eine langere Trachtzeit nur ausnahmsweise eintritt, wo in der Regel die Tracht bes gangen Jahres fich auf wenige Wochen ober gar Tage befdrantt. Dier freffen die vielen mageren Rube die wenigen fetten auf ohne fetter zu werden b. b. bie vielen Gebliahre redugieren ben Minten ber Bienengucht auf Rull und barnnter.

Das Wandern aus einer Begend in die andere, aus der Tiefe in die Bobe und aus ber Bobe in die Tiefe verlangert die Trachtzeit und vergrößert Die Bahricheinlichkeit einer lobnenden Ernte. Geit ich Banderbienengucht betreibe, ift es mir noch nie paffiert, daß bie Bienen nicht wenigstens fo viel gefammelt hatten, als fie felbft gn ihrer Erhaltung nötig haben. Wie

oft bort man aber von Gegenden, in denen Bienen mitten im Sommer verhangern ober wenigstens im herbst gefüttert werden muffen um durch ben Winter gu tommen!

Wenn das aber trog aller Fortschritte in Theorie und Praxis ber Bienenzucht der Fall ift, trog Mobiltaften, trog Honigichleuber, trog der tünstlichen Waben zc., so werden wir daran erinnert, daß die Hertigdet des Menschen über die Natur ihre Grenzen hat. Wir können Wind und Wetter nicht gebieten, die Bildung des Nektars in den Blumen hängt nicht von uns ab, wir muffen die Flora nehmen, wie sie ist, der einzelne Bienenzüchter kann sie nicht wesentlich ändern.

Bobl aber fonnen wir une ben Umftand gu Ruten machen, bag in unferen Thalern und Bergen je nach ber tieferen ober höheren Lage bie Flora fich ftufemveise entwickelt. Babrend in ben unterften Thatern Die Senje icon Ende Dai ihre Arbeit beginnt, fangen Die Biejen in ber Bobe von 1000 m über Deer erft gu bluben an und bei 1400 m und barüber fteben fie erft im Juni und Juli in voller Bracht ba. Der Flugfreis unferer Biene geht nicht weit über 3-4 km. Es gilt alfo ber Sonigtracht burch Transportieren ber Bienen nachzugeben, wie ber Sirte feiner Berbe nomadifierend frifche Beibe verschafft. In unferen Dochthalern, mo die Bienengucht gar nicht ober nur febr fparlich vertreten ift, verdunftet jährlich eine große Denge bes foftlichften Rettars, ohne ben Menichen zu nuten. In mehreren Artiteln im "Freien Ratier" las ich neulich die guten Ratichlage, die Dr. Tranier in Bafel unfern Sotels gibt, bie in ihrem Intereffe eine weitere Entwicklung bes Frembenverfehrs erftreben. Unter anderem fagt er and: "Es ift eine Schanbe, wenn bund. nerifche Soteliers ihren Gaften Buderfprup vulgo Tafelbonia ftatt bes foftlichen echten bundnerischen Bienenhonigs aufwarten. Dant Derr Dottor für ihre uneigennütige Empfehlung bes Bundner Sonigs, nehmen fie es mir aber nicht übel, wenn ich bemerte, bag bie bundnerische Bienengucht noch gar nicht im Falle mare, alle unfere Sotels allfährlich mit echtem bundnerischen Bienenhonig zu verforgen, benn außer ben Sotels find auch viele Familien im Ranton und außer bemielben, Die ben Bunder Bonig gu ichagen miffen. 3ch felbit habe erft in diefen Tagen je eine Sendung feinften Bonigs nach Alexandrien und Rairo geschickt.

Nach meiner Erfahrung hat es bei einiger Regsamfeit noch jest feine Schwierigfeit, ben Bündner Honig abzuschen, obgleich nur die wenigsten Hotels echten Bienenhonig servieren. Im Kanton Graubunden sollte die Bienenzucht noch um ein Bedeutendes ausgedehnt werden. In sehr guten Lagen gibt es oft feine oder nur sehr wenige Bienen. Wie weuige Pfarrer und Lehrer gibt es hentzutage die Bienenzucht treiben und doch wäre das

gerade für fie ein Zweig ber Landwirtichaft, ber ihnen viel Bergnugen machen und auch Muten bringen tonnte. Früber flagte man über bas Berbauern ber Bfarrer auf bem Lanbe, benn wenn fie leben wollten, mußten unfere meiften Bfarrer bie Bfarrguter felbit bearbeiten. fann man eber bon einen Berberren ber Bfarrer und Lehrer reben. Gie geben in Theologie, Badagogif und Philosophie, Philologie fo gang auf, daß die meiften fein Jutereffe und feine Beit mehr übrig haben fur bie Landwirtschaft. Sie haben feinen Ehrgeig ju zeigen, baß ber Beift auch in ber Landwirtschaft ber roben Rraft weit überlegen ift. Reber Landpfarrer follte icon um feines Amtes willen Intereffe und Berftandnis zeigen für landwirtichaftliche Fragen und unfere Lehrer wurde ich im Frühling und Sommer lieber hinter bem Pfluge ober auf ber Biefe oder beim Bienenftand ober im Obfte, Bemufe- und Baumgarten beschäftigt feben als in ben Sotels als Gefretaire, Bortiers ober Rellner. Das Angeben ber Bfarrer und Lebrer murbe feinesmeas abnehmen, fonbern eber gunehmen, wenn fie im Falle maren, burch ihren Rat und ihr Beifpiel zum Fortichritte ber Landwirtschaft etwas beizutragen. Einsichtigen leuchtet es ein, bag unfere enropäische Bobenfultur nur bann mit ber amerifanischen und auftralischen fonfurrieren fann, wenn fie auf gleich großem Gelbe mehr ju produzieren im ftanbe ift, als jene. Intenfive Bobentultur muß unfere Lofung fein! Bie weit find wir in Bunden noch bavon entfernt, wo die Landwirtschaft vielfach nur nach alter Bater Beije ichlenderianmäßig getrieben wird. Benn es aber absolut nötig ift, daß die erprobten Lebren ober Agrifulturchemie und anderer Bif. fenschaften auch in ber Landwirtschaft endlich gur Berrichaft gelangen, follten nicht Pfarrer und Lehrer und überhaupt die Gebilbeten es als eine Pflicht erfeben, ihr Möglichftes bagu beigutragen?

Aber wo gerate ich bin? Rebren wir wieder gur Bienengucht gurud, die im Kleinen so schön zeigt, was die Wiffenschaft im Bunde mit ber Pragis für Bunder schafft. (Fortsehung folgt.)



### Apistischer Monatsbericht.

### Ter November.

Die hoben Tempraturen femgeichneten ben milben Rovember, ber nuterm Regime vorherrichender Gudwestwinde zwar öfters Niederichtäge brachte, aber auch sonniger, freundlicher Tage in größerer Zahl, als man

Movember-Rapport.

|                           |     | -              | Tem:       | pera | ture           | n   |         | rile          |           | Ston             | fum          |             | Witterung |         |         |        |      |
|---------------------------|-----|----------------|------------|------|----------------|-----|---------|---------------|-----------|------------------|--------------|-------------|-----------|---------|---------|--------|------|
|                           |     | Ainim<br>Defat | e          |      | lasim<br>clabe | 3   | Monate. | Pollisftärlle | 1<br>gr   | Defab<br>2<br>gr | e<br>3<br>gr | Estal<br>kg | Begen     | 3 dinee | Sonnen- | fchein | Fing |
| Danos                     |     |                | 1          |      |                |     |         | 1-0           | 200       | 200              | 200          | 0.6         |           | 1       | 0       | 5      |      |
| Many                      | -2  | -7             | _ q        | 11   | 6              | 6   | 2,3     | 1 0           | 130       | 80               | 170          | 0.4         | 8         | 2       | 2       | 19     | nie  |
| Trogen a                  |     | -1             |            | 11   | 5              | 7   | 2.7     | 2             | 230       | 200              | 200          | 0.7         | 11        |         |         | 13     |      |
| b                         |     |                | - 1        | **   |                |     | 1~,,    | 2-0           | 30        | 130              | 170          | 0.3         | 1         |         | ~       |        | , v  |
| Rappel a                  |     |                |            |      |                |     |         | -             |           | 100              |              | 0,0         |           |         |         |        |      |
| St. Gallen a              | +1  | 1              | -2         | 16   | 7              | 11  | 4       | 1 - 9         | 100       | 0                | 200          | 0,3         | 6         | 2       | 3       | 8      | 2    |
| b                         | 1   |                |            |      |                |     |         | 2             | 150       | 260              | 200          | 0,51        |           |         |         | 1      | 1    |
| Mitftatten a              | 0   | -2             | -2         | 13   | 12             | 13  | 3,7     | 1!            | 300       | 300              | 500          | 1,1         | 12        | 1       | 2       | 17     | 4    |
| ħ                         |     |                |            |      |                |     |         | 1!            | 200       | 800              | 400          | 0,9         | 1         |         |         |        |      |
| Netital                   | 1   | _1             | -1         | 13   | 7              | 11  | 4.7     | 1             | 70        | 140              | 280          | 0,5         | 13        | 1       | 4       | 12     | 2    |
| Rerns                     |     |                | I          |      | 9              | 6   | 3.6     |               | 180       | 80               | 70           | 0,33        |           | 1       | 1       |        |      |
| Umfteg                    |     |                | -3         |      | 9              | 13  | 4,5     |               | 300       | 150              | 480          | 0,95        |           |         |         | 7      |      |
| 8'fimmen Sch.             | -8  | -3             | <u>-</u> 5 | 13   | 9              | 5   | 2,5     |               | 800       | 200              | 200          | 0,7         | 9         | 1       | 9       | 8      | _    |
| .1B                       |     |                |            |      |                |     |         | ١.            | 300       | 800              | 300          | 0,9         |           |         |         |        | ١    |
| Thal                      |     |                | -3         |      | 8              | 5   | 3,6     |               | 100       | 200              | 200          | 0,5         | 12        | 1       |         | 17     |      |
| Amfoldingen<br>Interlaten |     |                | -5         |      | 8              | 5   | 2,5     |               | 270<br>40 | 280<br>440       | 260<br>740   | 0.8         |           |         | 9       | 21     |      |
| Heberstorf                |     |                | +1         |      | 6              | 5   | -5,4    |               | 300       | 220              | 200          | 0.72        |           | 1       | 6       |        | 7    |
| Laupen                    |     |                |            |      | Y              |     |         | 1             |           |                  |              |             | 1         |         |         | 1      | ľ    |
| Hern                      |     |                | -2         |      | 11             | 7   |         |               | 150       | 200              | 240          | 0,6         | 13        | 1       |         | 14     |      |
| Biel                      | +8  | 3+1            | -1         | 15   | 10             | 9   | 6,2     | 2             | 200       | 200              | 100          | 0,5         | Ь         |         | -       | 19     | 10   |
| Mengberg                  | 1-2 | -5             | 5          | 7    | 6              | 3   | 0.5     | 1             | 400       | 300              | 300          | . 1         | 10        | 4       | 4       | 11     | _    |
| Jelieberg                 |     |                | - 6        |      | 5              | 2   | 0,2     | 1-5           | 300       | 200              | 100          | 0,6         | 13        |         | -       | 7      | 8    |
| Anutwil a                 | +1  | 1-2            | -2         | 13   | 8              | - 6 | 3,9     | 2             | 0         | 100              | 100          | 0,2         | 11        | -       | . 0     | 6      | - 8  |
| İ                         | 1   |                |            |      |                |     |         | 1-5           | 0         | 200              | 100          | 0,3         |           |         |         |        | !    |
| Ballwil                   | -4  | -7             | -7         | 9    | 8              | 5   | 1,2     | 2             | 100       | 200              | 200          | 0,5         | 8         |         | -       | 10     | 3    |
| Turbenthel                | -5  | 10             | 11         | 12   | 10             | 5   | 0,9     | 2             | 100       | 100              | 150          | 0.35        | 7         | 1       | 1       | 15     | 1    |
| Girnach                   | -1  |                |            | 11   | 9              | 8   |         |               | 400       | 450              | 350          |             | 1         | 9       | 1       | 2      | 12   |
| Bigoltingen               | + 1 | 0              | -2         | 13   | 9              | 7   | 4.3     | 1-9           |           | 1                |              | 0,7         | 5         | 1       |         | 14     |      |
| Birich                    | +2  |                | -4         | 12   | 9              | 6   | 4,4     | 1             | 250       | 300              | 260          |             | 13        | -       | 2       | 7      | 2    |
| Reunfirch                 | +4  | +1             | 0          | 12   | 19             | 12  | 6,8     |               | 250       | 200              | 300          | 0,75        | 4         |         |         | 10     | 11   |
| Dberdorf                  |     |                | +5         | 11   | 11             | 11  | 6,1     | 2             | 410       | 380              |              | 1,15        | 7         |         | 1       | 21     |      |
| Euly                      | +4  | +1             | -1         | 11   | 8              | 6   | 1.5     | 2             | 250       | 200              | 250          | 0,7         | 12        | -       | 2       | 9      | 3    |

jichs vom Nebelmonat verspricht. Die ersten Schneesiocen tangten am Martinstag bis ins Flachland hinaus, doch blieb der herbitliche Charafter gewahrt bis gegen Monatsichluß, da endlich der erste Reif die Bäume fahl stellte.

Wiederum sind es die Stationen auf vereinzelten vorgeschobenen Höhen bes Flachlandes, — Menzberg und Islisberg — wo der Frost sich früher und nachhaltiger einstellte, als auf den viel höheren Stationen im Gebirge.

Auch Inrbenthal behanptet jeine befannte Ansnahmestellung, indem es mit —10 und —11° in der 2. und 3. Tefade alle Stationen hinter sich läßt. Die nächtlichen Temperaturen liegen alle unter O. Wer jedoch beshalb wähnte, bahinten schlitten die Jungens schon, der irrt sich. Frau Keller verabschiedet sich vom November mit den Worten: "Es war ein ansnehmend milber Wonat!" Die Erklärung hiefür liegt in den ganz normalen Wittagstemperaturen.

Eine ebenso jeltjame Conderstellung nimmt die Station Oberdorf ein, wo die letzte Defade die wärmste gewesen, mahrend jonst allgemein die Temperatur von Defade zu Defade tiefer sant.

Der 16. November war ber Abschiedestag, ber — bie Höhen ausgenommen — bie Bölter zum letten fröhlichen Reigen hinauslockte. Sogar noch höschen landeten an jenem Tage in Bigoltingen und Biel.

Rramer.



### Januar-Sebruar.



Fig. 5.

Sind die Bienen wohl geborgen, Sat der Imfer wenig Sorgen; Sibt vergnügt im trauten heime, Labend fich am Honigfeime. Bidger lesen über Immen, Die ihn froh und heiter stimmen, Rabundgen schneiben, Kasten bauen,

Feine Sonigweine branen, Diefe gründlich abprobieren, Babenvorrat revidieren, Körbe flechten, Baben gießen, So viel Arbeit macht verfließen, Benn es braußen friert und ichneit, Unverschens die Winterszeit. Sie ruhen nun wieder die hurtigen Langenfluechte und wohl ihnen, wenn ihre Winterrube eine recht ungeftörte ift, benn hievon bangt ja ein aut Teil ber glücklichen Überwinterung ab.

Es lohnt sich baher wohl, all' der Momente zu gedenken, die möglicherweise im Sinter einen störenden Einfluß geltend machen könnten. Der erfahrene Bienenzüchter weiß, daß diese sichädigenden Fastroren liegen können im Bolte jelber, in der Qualität und Plazierung der Vorräte, in der Beschaffenheit der Rohnung, in den Eigentümlichteiten des Standortes des betreffenden Bienenhauses, in den Witterungseinstüffen, in verschiedenen Plienenseinden und in der Verson des Junters selber.

Am schlimmsten ist ein Bolt baran, wenn es über Winter seine Königin verliert, weisellos wird. Wir erfennen die Weisellosigkeit vielleicht, indem wir die tote Königin auf dem unterlegten Karton beachten. Das ist aber nicht allzuost der Fall. Das einigermaßen geste Ohr erkennt an der immer wöhrenden Unruhe den argen Zustand des Bolkes. Fe früher er begonnen und je länger er andanert, um so sicherer gehen sämtliche Borräte und endlich auch das Bolk selber ein. Entdeden wir also zur Zeit des ersten Ausstungs eine weisellose Kolonie, so verpasse man ja den sonnigen Tag nicht und vereinige sie sofort mit einem Nachbarn.

Es ist bekannt, daß eine sehr lang andauernde Winterszeit kann verhängnisvoll werden den Bölkern, die auf reinem Wald- oder total kanbiertem Frühlingshouig sigen. In beiden Fällen ist es der Mangel an Wasser, der das Bolf bennruhigt Wan erkennt den Zustand an den Zuckertristallen, die in ziemlicher Auzahl sich in dem Gemülle auf dem Karton sinden. Eine Flasche tanwarmes Honigwasser am Abend des Flugtages gereicht, hilst dem übel gründlich ab. Genügt die Temperatur nicht zum Ausssug, dann muß die Tränkeslache möglichst nahe dem Wintersitz des Biens ausgesetzt werden, auf zu große Entseruung bleibt sie undeachtet.

Immerhin hüte fich ber Anfänger in folden Sachen bes Guten zu viel zu thun, leicht wird hiedurch die Anregung zu verfrühtem und nachteiligem Brutansate gegeben.

In eine schlimme Lage kommt ferner ein Bolf, das bei anhaltend strenger Winterszeit seinen Proviant auf zu vielen Waben zerstreut hat. Die rings herein dringende Källe bannt es an die paar Babengassen, in denen es nur nach aniwärts rücken kann. Ist es oben angekommen, dann hilft einzig eine fürsorglich aufgelegte Portion Kandis aus schlimmer Nahrungsverlegenheit. — Während in windiger Gegend und bei mangel-hafter Einhüllung der Zugluft manche tüchtige Arbeiter zum Opfer sallen, können in den nebligen Thälern Feuchtigkeit und Mangel au Luft bedeutenden Schaden verursachen.

Wit Recht sucht man ben winterlichen Sonnenschein abzuhalten burch Auffippen ber Flugtlappen, Berhängen ber Strofmatten zc. Reigt aber einmal bas Thermometer auf mehr als 10°C. und ist die Aussicht auf einen Flugtag so ziemlich sicher, dann hindere man die Bolter, die ausssliegen wollen, ja nicht hieran. Gehen auch einige altersschwache Bienen auf dem Schnee zugrunde, so hat bafür die ganze Kolonie die Wohlthat bes Ausssluges genossen, sich gründlich gereinigt und ben Kaften ventiliert.

Und ist wieder winterliche Rube eingekehrt, bann achte man auch auf die kleinen Störenfriede schlimmster Art, auf die Mäuse und suche sie mit Gift und Fallen unschädlich ju machen. Wo sie unbeachtet ihr Wesen treiben, da sind Tod und Verderben die sichern Folgen.

Auch manche Bögel werben gefährlich. Wenn ihr Tisch so spärlich gebecht ift, bann nahen sie erst schichtern, haben sie aber ben ausgiebigen Futterherd erst einmal tennen gelernt, dann werben sie immer dreister. Auch der Imter tann durch unachtsames Herumlausen im Bienenhause Unruhe stiften. Es ist ihm sehr zu raten, unnüge Neugierde etwas zu bändigen. Im Binter betbätige er seinen Eiser lieber im Fertigen von Körben, Kasten und Nahmen, und im Lesen von Vienenschriften, denn:

Bor allem ftudieret Theoric,

Conft werbet ihr tuchtige Imfer nie! R. Golbi.



### Fragen und Antworten.

- 1. Frage: Sigen die Bienen im Binter nur in ben Gaffen gwijchen ben Waben ober fleden jolche auch in ben Bellen?
- Antwort: Dr. Dzierzon behauptet, daß im Winter Bienen bicht in ben Zellen fteden und unfere Beobachtungen stimmen überein. Im Borwinter 99 hatten wir ein Settions bes Königinguchtsaftens noch mit entem starten Bolllein befest. Wir fonnten es ohne jede Störung ausziehen und fonstatieren wiederholt am tublen Morgen, baß die meisten Zellen innert bem Anauel mit Bienen befest waren. Benn bie feeren Zellen nicht auch besetzt würden, tonnte ein startes Bolt im Winter auch taum auf so engem Naum sich gnfammenbrangen.
- 2. Frage. Lette Boche ichentte mir ein auswandernder Rachbar ein Korbvolt, bas offenbar ju wenig Borrat bat. Rann man es jest noch füttern?
- Antwort. Mitten im Winter fluffig ju füttern ift ein gewagtes Unterfangen, bas meist mit bem Ruin bes Bolles endet, sie mussen benielben in's Spunblock eine Angahl Broden Kanbisguder einlegen ober sie lägen bie Spike eines Juder-hutes (zieta 6—8 em tiet) ab, sieden bas Stud in bas Spunbloch und beden

gut ju mit Tuchern. Benn bie Borrate in ben Zellen bis in's baupt bes Stodes aufgezehrt fint, lagert fich bas Bolt unter bem aufgelegten Buder unb fängt an von biefem ju gehren und erlebt ben Frühling bei befter Gefundheit, wenn es nie gestibtt wirb.

- 3. Frage. Berliert bie Ronigin beim Stechen auch ben Stachel?
- Antwort: Da bie Ronigin fehr felten fticht und hiebei nicht fo heftig brein fahrt wie bie Arbeitsbienen, fo fticht fie nicht fo tief und tann ben Stachel wohl ftets wieber jurudziehen. Die Wiberhalen am Stachel ber Ronigin find gubem nicht fo lang und icharf wie bei ben Arbeitsbienen. R. Golbi.
- 4. Frage. Wie fann man bie mit Kitth ars (Propolis) beschmutten bande reinigen? Ant wort: Die hande werben eingeseift und die Fleden mit Bimsftein abgerteben ober es wird ein Raffeelöffel voll Seifengeist in die hohle hand gegoffen, tuchtig eingerieben und mit Waffer nachgewalchen. R. Golbt.
- 5. Frage. 3ch muniche Riffen zu machen in meine Schweizertaften; wie groß muffen biefelben gemacht werben, bag fie hinten und oben gut paffen?
- Antwort: Man macht fie fo breit, baß fie an ben beiben Kaftenwänden gut anliegen, also ftart 30 cm. Die Länge berfelben beträgt gut bie höhe und Liefe bes Brutraumes. R. Golbi.
- 6. Frage. Sind honigrahmen mit Drohnenzellen in ber Frühjahretracht bei Anwendung bes Absperrgitters auch verwendbar?
  - Antwort: Sie sind im Honigraum wirklich nur bei Antwendung des Absperrgitters verwenddar. Dat aber das betressende Bolt nicht im Brutraum auch eine ordentliche Angahl Drohnenzellen zur Berkügung, so werden viele der Zellen im Honigraum nicht mit Honig gefüllt, sie werden für die Königin zur Absage von Drohnen-Giern leer erhalten und wenn sie auch nicht imstande ist hinzufommen. Es zeigt sich auch bierin recht deutlich, wer im Bienenhaushalt die Herrichalt führt, nicht die Kögigin, sondern das Bolt. R. 1801 bi.
- 7. Frage. Ber liefert Bluglochichieber, beren Geitenschieber auf 7 mm Bobe umgerollt finb, bag ber obere Schieber aufrubt, nicht berunterfallen tann?
- Antwort: Beim nachsten Spengler ein Dufter aufertigen, bann wird bas Rachmachen jebem möglich fein. R. Gotbi.
- 8. Frage. Wer liefert Bonigichleubern mit Geitentrieb?
- Frage. Ift bie Beidpränfung bes Bruffates burch Abhperrgitter überhaupt ratiam und nüglich, eventuell auf welche Zahl Schweizerwaben barf bas Brutnest beichränft werben, wenn bielelbe innen 91/2 dm? mißt?

  K.
- 10. Frage. Bemahrt fich bie Entbedlungsgabel Rietiche, ift fie prattifch, und bem Abbedlungsmeffer vorzugiehen? K.
  - Antwort auf Frage 51. Wie tann man die Straulibrut-Rahme im Danbantfaiten vermenben?

Schöneres gibt es auf ber Welt nichts für ben Jutersmann als einige einbeutige Bienenhauschen vor bem stattlichen Bienenbaus, bie zwischen ben Ppramiben und Spalierbaumen hervorguden und von benen gegen Sonnenhipe und Stum geschütt werben. Das zeigt und einigermaßen das Bild Seite 378 ber Rummer 11. Wie die Ihannen bes Dabant-Albertitastens im Dabanttasten verwendet werben können zeigt uns nachstehendes. Die Rahmen werben nicht eingehängt, sondern von oben eingestellt, benu bagu wären die üblichen Abstantisten zu schwach. Dazu muß an Borz und Rüdwand eine 2 em hohe Leifte besessigt werben, auf veren Oberseitet Abstanditreisen ausgenagelt sind. Der Kasten

mit doppelter Bor, und Rudwand hat die gleichen innern Dimensionen, wie die Schulsaben 450-465 mm und eine Sobe von 338 mm. Das Flugloch wird von unten 24-c1 em in die Borderwand und Tragliste eingesägt. Das Bodensbrett ware das gleiche wie bei Dadant modisie. Die Abstanditien bienen dazu den Abstand oben zu regulieren. Dazu befestigt man einen starten Biechstreisen an Bore und Midwand wie in den Schubladen; aber es sind die Abstandstreisen nicht die gleichen. Wan seilt mit einer Feile von 35 mm zu 35 mm eine tleine fine bie ben

jeber Rahme \_

aufnimmt. Diefer Streifen wird genau fo befestigt, bag von Obertante ber Traglifte bis Oberfante Abstanbstreifen 29.5 cm ift.

So fonftruiert fann man blattern wie beim Dabant. Es ware aber gu empfehlen, etwas startere Abstandstriten ju verwenden. Aulfate sind gleich wie bie Schubsaben, nur ohne Geleiseverlängerung. Als Dede bes Dedbrettes bient bas bes Dabant-Sträulitasten ohne handgriff und als Schied ift auch dasselbe bes Sträulikastens zu verwenden. Das Dach ist bas gleiche wie beim Dabant.



Sind bie Bienen Reffermafdinen? von

S. von Buttel: Reeven, im Berlag von Arthur Georgi, Leipzig à 1 Dt. 20. Ginleitend erflart ber Berfaffer, bie Beranlaffung ju biefer Bublitation fei bie (in Rr. 11 u. 12 letten Jahrgange ber Blauen beiprochene) Schrift von A. Bethe, laut welcher bie Bienen nicht fabig fein follen, fich ju orientieren, Erfabrungen au fammeln und ibr Thun und Laffen ben Umftanben zwedmäßig angupaffen. Die Beweisführung gliebert fich in 3 Saupt: abidnitte: Der Reftgeruch, bas Dit: teilungevermögen, baeDrtegebacht. nie. Der Berfaffer bat es nicht nötig, gleich Bethe und andern , Haturforichern'(!) burch fünftliche Berfuche bie Biene auf bie Brobe ju ftellen - er icopft and feiner reichen Imterpraris. Die lebens: frifden Momentaufnahmen von Vorgängen, in benen fich bas Geelenleben ber Biene getreu miberfpiegelt, lefen fich fo feffelnb, fo überzengend und leichtverftandlich auch bem Laien. Much mer ber theoretifden Frage über bie Intelligenz ber Biene tein Intereffe entgegenbringt, muß ben praftifchen Bert biefer pfpcologifchen Exturfion anertennen.

3n ber Schuthetrachtung swicht fich ber Bertaffer im Gegenfag gu A. Bethe dahin aus: "Die Biene läßt jowohl bei der Drientierung als auch bei andern Thatgatgetien die Angeichen eines gum Teil vortrefflichen Gedächnisses ertennen. Reben der Farben befiht sie auch eine Formenwahrnehmung und entfaltet ein reiches Mitteilung vermögen vermittelst ührer fehr entwickelten Lautiprache, sie ist jerner imitande Erfahrungen zu sammeln umd Nijovariationenwons ind ruden aubt ben."

Bir bruden bem Berfaffer im Geifte bantbar bie hanb, bag er ben, einen jeden warmen Bienenfreund verlehenden Berjud, bie Biene ju "begrabiren", mannhaft und geschidt pariert hat.

Die Berfuche von M. Bethe, die bes weifen jollten, daß bie Bienen fein Bild

von ibrer Bohnung batten, wiberfprechen ben elementarften pfpchologifcen griffen. Dier ber Beweis: Die Biene orientiert fich über ibre Wohnung nur einmal im Naturguftand. Darnach findet fie blindlinge ihre gewohnte Glugbahn. Ein ihr unbewußter Bechfel ber Bob. nung findet gar nie ftatt, bie Baume manbern nicht. Es ift fomit burd bie von D. Bethe infgenierte Berichiebung bes Rrobes um einige m ber Biene etmas jugemutet worden, bas ihr felbftverftanblich fein foll, tropbem es ibr in freier Ratur nie vortommt. Sobann bat es ber Rere fuch gerabegu barauf abgefeben, fie gu überliften, ja nicht ibre Mufmerffamfeit auf bie geftellte Frage au lenten, gegen, teils: Muf Laufschienen wird ber Rorb vericoben und gwar ju einer Beit, ba ibre Aufmertfamteit burch bie Tracht voll: auf in Unfpruch genommen ift. Und nun, ba fie beffen, mas in ihrer Abmefenbeit geicheben, nicht gleich gewahr wirb, beifte gleich: Gie fieht überhaupt nichts!

Ebenfo fein angelegt ift ber Berfuch mit ber Mastierung ber ber Biene be: tannten Wohnung in taufdenben Farben. hat benn bie Biene, nachbem fie feit langem ber ficheren Rluges ibr Beim ge: funben, überhaupt nötig, ftanbig auf neue Formen und Farben gn achten, bie für ihren gewohnten Blug bedeutungelos find? Das liegt außer ibrer natürlichen Intereffenfphare. Gie thut es freilich, wenn bie ibr bewußte Rötigung vorliegt, eine neue Rlugbabn einguüben. Sat nicht unfer verehrl. S. Rebattor felbft von einem bezüglichen Gall berichtet! Unläglich bes Bezuges feines ueuen Beims murben Die Bienen burch bie Fahrt, bas Rlopfen, ben Arreft, und bie neue Umgebung ber Beranberung inne und fiebe ba! Die Farben und bie Edpuntte thaten auffallend ibre Birfung.

Und ift aus ber Thatsache, baß die Bienen in Bethes Bersuch burch farbige Borbange fich nicht beirren ließen, in ihr gewohntes beim einzutehren — ber Schluß

berechtigt, baß fie bie Borbange, bie fie verwirren follten, wirklich nicht gefeben?

Der Dund ichlidft in feinen gewohnten Stand, trobben fein berr eine Rofbede von grellen Farben iber ibren Gingang geworfen. Dit felbem Recht ware baraus gu folgen, ber hund habe feinen Farbeninn.

Rein Gebächtnis, tein Bild soll die Biene von ihrer Wohnung haben? Pietit ein Gegenbeweis! Einen Schwarm trug ich Abends ca. 1000 m weit, ohne das Flugloch zu ichließen. Wenige Bienen, bie eben den Korb umfpietten, und andere bie während bes Mariches abflogen, folge ten mir beständig bis an das Biel. Zu anderer Stunde wäre das natürlich nicht gescheben.

Soeben melbet ein Lugerner 3mter, er habe biefen herbst ein Aorbvolf in ben Reller geftellt, um es nach einigen Bochen Arrest an einen anbern Plag ju ftellen. "Bang rubia" fei er babei versabren.

Aber beim erstmatigen Ausstug im Rovember seine bie Bienen richts, wie Bethe es beichrieb, an ihren atten Plats gestogen. Das "Ganz ruhig" ertlärt vollauf bas Benehmen ber Vienen. Finder man dem Tiere 'gegenüber das nicht für nötig, was im Bertehr mit Menichen ganz selbstwerftändlich erschein, nämlich die volle Aufmertiankeit des Angefragten auf die gestellte Kraae zu lenten?

Prompt wird auch die Biene fich neu orientieren, wenn es uns gelingt, in ihrer Seele die Frage wach zu rufen: Wo bin ich?

Dann nur antwortet fie mit: Da bin

Die Biene foll nach Bethe ihr heim finden bant einer gang un bekannten Kraft. Und bas nennt fich Biffenfchaft!? Rramer.

Der Schweig, Gewerbefalender, Taichen-Rotigbind fin Sanwerter und Gewerbetreibenbe, empfohlen vom ichm. Gewerbeverein, Berlag von Buchler in Bern.

Inber That ein gang porgualider Taiden: und Rotigfalenber, ber um feines mertvollen. lebrreichen Inbaltes wie um ber febr amedmäßigen Ginteilung wegen bie befte Empfehlung perbient. Much die aufere Musftattung ift folibl unb. bubid. Der Ralender wird fich bei allen Sand. mertern und Gemerbetreibenben raich ein: bürgern.



### Bu verfaufen:

ka echten Bienenhonig. Rufter fteben gu Bienfter Mufter fteben au Dienften Breie.

Gottfried Egli, Bienenguchter, Lift (Rt. Bern). (198)

### Gratulationskarte

### für Imker und Imkerfreunde

#### Deubeit.

Bielfache lettes Jahr an uns gerichtete Anfragen baben uns veranlaßt, eine Gratulationefarte für 3mfer angufertigen, welche wir abgeben gu 6 Cte. in Badeten bon 10 Stud (60 Cte.),

20 " (%r. 1. —). Die Beftellungen werden nach ber Reibenfolge ihres Ginganges erledigt. Berfendung erfolgt unter Rachnahme bes beir. Betrages. (200)

-2. Ein Eremplat der Rarte ift diefer Rummer der Bienenzeitung beigelegt. 1-

Gebrüder Eret, Baridi.

### estrenommierte Bezugsquelle

## enenwohuunaen

I. Preis 1. Preis Langjährige Erfahrung. Menenburg 1887. Bern 1895. Bei größerm Bedarf rechtzeitige Beftellung erwünscht. Boflichft empfiehlt fich

D. G. von Wartburg, Bienenichreinerei, Aarburg.

Rerantwortliche Rebaftion: R. Golbis Braun, Lebrer in Altftatten (St. Gallen.) Reflamationen jeber Art fint an bie Rebaftion ju richten.

Drud und Expedition von G. R Gauerlander & Co. in Marau.

### Schweizerische

# Bienen-Seitung.

### Organ der Schweizerischen Bereine fur Bienengucht.

Berausgegeben vom

### Berein Schweizer. Bienenfreunde.

Erfeirit nonatlie 11.—9 Bogen fart. Abonnenntbreis für Richmitgliebe des herausgeberifden Berrind fr. 4, für des Auflande 4 Bort. - Ge werben auch balidirtides Gbonnennete angenommen. Dietleben find zu abreifieren an die Rodattion, herrn Kehrer Gefall-Breun in Alfticten (Kanton Gel. Gulfen). - Für ben Auchdenhef in Kommiffion bet herrn S. R. Gauerich ver & Comp. in Narau. — Ernrichungsgehöhren für die Beitigefie ober beren Kaum 90 Cats, für bas Auskland und Richtenmenten 30 Cats. Borouwbegablung. – Briefe und bester frank o

R. F., XXIV. Jahra.

Nº 2.

Februar 1901.

3nhalt: Offizielle Mitteilungen. — XVI. Jahresbericht des Bereins ichweizer. Bienenfreunde, von Kramer. — Anzeigen.

### Offizielle Mitteilungen.

- 1. Difertenlifte. Durch Berfauf erledigte Offerten von Sonig follen beforberlichft abgemelbet werden.
- 2. Die Kontrollnummer ber Zeitung wolle man bei Unfragen und Aufträgen ftets angeben.
- 3. Jahresberichte, die noch ansstehen, sowie Mitglieberverzeichniffe find beförderlichst bem Centralprafibenten einzusenden.
- 4. Nachträgliche Honigkontrolle. Wird bei einem Honighandel vom Käuser verlangt, daß der Honig nachträglich noch kontrolliert werde, jo kann dies auch da, wo die Honigkontrolle von Vereinen noch nicht durchgeführt ist, in der Weise geschehen, daß der betressends veräsched vird, selbst oder durch ein anderes Vorstandsmitglied an Ort und Stelle den Honig zu kontrollieren und Muster zu entheben und diese Muster mit dem Befund dem Chef der Honigkontrolle in Zürich zur endzülltigen Beurteilung zu senden.
- 5. Cliches für Reflame, Die feinerzeit gur Benügung ausgelieben wurden, werden wieder retour erbeten.
- 6. Die Antworten auf die Fragen in unjerer "Blauen" werden vielseitiger gewünsicht. Die ersahrenen Praktiker sind freundlich gebeten, sich hieran recht lebbast zu beteiligen.
- 7. Wefuche um Aurfe find beforderlich bem Centralprafibenten eingureichen.

7. Rietsche-Babenpreffen mit Löstand jum Bereinspreis vermittelt ben Abonnenten ber, Blauen" auch bieses Jahr fr. Chr. Bofch, Bruggen, St. Gallen. Der Breis richtet sich bekanntlich nach bem cm² und ist bie gewünschte Länge und Breite genau in Centimetern anzugeben.

Eine Presse auf Schweizermaß 27×34 cm tostet bei Chr. Bojch bestellt nur noch Fr. 24, wozu ca. Fr. 2. 50 Fracht- und Zollspesen hinzukommen. Eine Dadant-Form 42×27 cm kommt bei Chr. Bosch bestellt samt Packung auf Fr. 29. 35; Zoll und Fracht ca. Fr. 3. 50.

Der Bienenguchter handelt in seinem eigenen Interesse, wenn er die Bestellung möglicht bald aufgibt. Der sebstgegossenen Wabe gehört die Zukunft! Rietiches Gufformen stehen immer noch unerreicht ba. Sie werben nur in tadelloser Ausführung abgegeben. Die Lieferung erfolgt unter Nachnahme birett ab Biberach. Die Bestellungen sind direkt bei Srn. Bosch aufzugeben.

Der Yorftand des B. S. B.

### t

### XVI. Jahresbericht

über bie bom

### Berein schweizerischer Bienenfrennde errichteten apiftischen Beobachtungsstationen

vom 1. Rovember 1899 bis 31. Oftober 1900.

Bon H. Aramer in Burid, Brafident bes Bereins ichweig. Bienenfreunde.

|     |                           | tation |     |                              |
|-----|---------------------------|--------|-----|------------------------------|
| 1.  | Davos-Glaris, Graubunden  | 1648   | Dr. | Pfarrer Barth.               |
| 2.  | Blang, Graubunden         | 718    | "   | 3. Caveng.                   |
| 3.  | Trogen, Appengell A. Bib. | 905    | "   | Rohner, Raufmann.            |
| 4.  | Rappel, Toggenburg        | 715    | ,,  | 3. Forrer, Landwirt.         |
| 5.  | St. Gallen                | 660    | 11  | D. Reber, BBaifenvater.      |
| 6.  | MItftatten, Et. Gallen    | 450    | **  | R. Goldi, Lehrer.            |
| 7.  | Retftal, Glarus           | 465    | "   | 11. Leuginger, Coiffeur.     |
| 8.  | Rerus, Obwalben           | 715    | ,,  | 3. Wondlin, Landwirt.        |
| 9.  | Umfteg, Uri               | 550    | **  | M. Digler, Bahnwarter, G. B. |
| 10. | 3meifimmen, Bern          | 960    | "   | Bichfel, Lehrer.             |
| 11. | Thal, Trachfelwalb*       | 750    | ,,  | Burri, Lebrer.               |
|     |                           |        |     |                              |



Rig. 6. Die apiftischen Stationen des Bereine ichmeig. Bienenfreunde ..

|     |                               | m über 9 |               |                                |
|-----|-------------------------------|----------|---------------|--------------------------------|
| 12. | Amfoldingen                   | 646      | Фr.           | Pfarrer Amster.                |
| 13. | Wimmis, NCimmenthal           | 632      | 11            | Klopfenftein, Gefundarlehrer.  |
| 14. | Interlaten, Bern              | 572      | **            | Fr. Rieber, Generalagent.      |
| 15. | Überftorf, Freiburg           | 720      | **            | Siffert, Landwirt.             |
| 16. | Laupen, Bern                  | 485      | - 11          | Jingruth, Kaufmann.            |
| 17. | Bern                          | 540      | **            | Raaflaub, Ceminarlehrer.       |
| 18. | Biel, Bern                    | 450      | **            | Wartmann, Apothefer.           |
| 19. | Mengberg, Lugern              | 1010     | 11            | Rach-Graber, Gaftwirt.         |
| 20. | Islisberg b. Bremgarten       | 679      | **            | Lerf, Lehrer.                  |
| 21. | Anutwil, Lugern               | 544      | **            | Rrenenbuhl, Friedensrichter.   |
| 22. | Ballwil, Lugern               | 520      | 11            | Bühlmann, Bofthalter.          |
| 23. | Turbenthal, Burich            | 570      | Fra           | u Reller-Jünger.               |
| 24. | Girnach, Sofen, Thurgau       | 552      | pr.           | 3. Giegmann.                   |
| 25. | Bigoltingen, Thurgan          | 440      | "             | Brauchli, Tierargt.            |
| 26. | Zürich)                       | 500      | "             | 11. Rramer, Chef b. Stationen. |
| 27. | Neunfirch                     | 450      | **            | Walter, Reallehrer.            |
| 28. | Oberdorf, Bafelland           | 502      | **            | Ritter, Direttor.              |
| 29. | Sulz, Nargau                  | 410      | **            | Ruedi, Friedensrichter.        |
| 30. | Frentendorf, Bafelland        | 340      | "             | Rubli-Geiler, Argt.            |
|     | $\Re r. 3 - 4 - 5 - 6 - 10$   | - 21     | <b></b> paben | je 2 Wagvölfer.                |
|     | * Rr. 11 ift eine neue Statio | n.       |               |                                |

### Inhaltsverzeichnis.

|    |      |                   |          |       |      | •••   |        |      |   |   |   |   |   | Geite |
|----|------|-------------------|----------|-------|------|-------|--------|------|---|---|---|---|---|-------|
|    | Dia. | Witterung         |          |       |      |       |        |      |   |   |   |   |   | 36    |
|    |      | Binterrube        | •        | •     | •    | •     | •      | •    | • | • | • | • | • | 40    |
|    |      | Ronium            | •        | •     | •    | •     | •      | •    | • | • | • | • | • | 41    |
|    |      |                   |          | •     | •    | •     | •      | •    | • | • |   | • | • | 43    |
|    |      | Ruhr              |          | •     | •    | •     | •      | •    | • |   | • | • |   | 46    |
|    |      | Leichenfall       |          | •     | •    | •     | •      | •    | • | • | • | • | • |       |
|    |      | hlings Erwo       |          |       | ٠,   |       | •      |      | • |   | • | • | • | 50    |
|    |      | erfte Brutp       |          |       |      |       | •      | •    |   |   |   | • | • | 51    |
| 8. | Die  | Märztrifis .      |          |       |      |       |        |      |   |   |   |   |   | 52    |
|    |      |                   |          |       | и. з | Das ? | ğrühj. | ahr. |   |   |   |   |   |       |
| ı. | Die  | Bitterung .       |          |       |      |       |        |      |   |   |   |   |   | 52    |
| 2. | Die  | Flora             |          |       |      |       |        |      |   |   |   |   |   | 53    |
| 3. | Die  | Entwidlung        | ber Bi   | iller |      |       |        |      |   |   |   |   |   | 54    |
| 4. | Die  | Leiftungen        | ber 99er | Buc   | hten |       |        |      |   |   |   |   |   | 55    |
| 5. | Die  | Schwarmgei        | it .     |       |      |       |        |      |   |   |   |   |   | 57    |
| 6. | Die  | Folgen bes        | Somar    | mens  |      |       |        |      |   |   |   |   |   | 60    |
| 7. | Die  | Grühlingetr       | acht .   |       |      |       |        |      |   |   |   |   |   | 61    |
|    |      | ere Doppelft      |          |       |      |       |        |      |   |   |   |   |   | 68    |
|    |      |                   |          |       | 1111 | Der   | Com    | mer  |   |   |   |   |   |       |
| ,  | Die  | Sommerern         | nta.     |       | ***  | 211   | Cum    | mee. |   |   |   |   |   | 65    |
|    |      | Bilang ber        |          | •     | •    | •     | •      | •    | • | • | • | • | • | 68    |
|    |      | Ausleje bes       |          |       |      | •     | •      | •    | • | • | • | • | • | 67    |
|    |      |                   |          |       | ٠.   | •     | •      | •    | • | • | • | • | • | 71    |
| 4. | Suc  | hterische Erf     | aprunge  | n.    | •    |       |        |      |   | • | • | • | • | "     |
|    |      |                   |          |       | IV.  | Der   | Berl   | oft. |   |   |   |   |   |       |
|    |      | <b>Nachtracht</b> |          |       |      | ٠.    |        |      |   |   |   |   |   | 73    |
|    |      | Räuberei          |          |       |      |       |        |      |   |   |   |   | • | 74    |
|    |      | Moftereien        |          |       |      |       |        |      |   |   |   |   |   | 74    |
| 4. | Der  | nötige Bir        | iterprov | iant  |      |       |        |      |   |   |   |   |   | 75    |
| 5. | Der  | herhftliche       | Confum   |       |      |       |        |      |   |   |   |   |   | 76    |

### 1. Der Winter.

### 1. Die Witterung.

Der Winter 99/00 war ber fünfte in der Reihe milber Winter. Als solchen charafterisiert ihn Fig. 7. Der milbe Winter brachte es nur zu zwei Kälteperioden, einer im Vorwinter und einer im Nachwinter. Dazwischen liegt noch ein furzer winterlicher Anlauf Mitte Januar. Alles Übrige ist ein stees ruheloses Steigen und Fallen des Quecksilbers. Im Januar folgten sich alle Winterarten. Menzberg repräsentiert die im Flachland vorgeschobenen höhern Stationen und Netstal eine tiefgelegene Föhnstation. Sie weichen voneinander ab, wenn Nebel die Tiefe beckt,

die Boben aber im Connenfchein liegen (3. B. britte Detabe November). Die Diffe. rengen find aber in' Birtlichfeit weit größer als es Fig. 7 illuftriert, weil bier bie Schatten-Temperaturen vorgemerft find. Die Sonnentemperaturen maren gang bedeutend bober. Faft burchgebends find bie täalichen Temperaturichwanfungen in Mengberg größer als in Retftal. Sit's aber trüb allüberall, banu geben bie Mittagstemperaturen ber tiefern Station hober als auf bem Berg. Der Fohn macht fich in allen Monaten bemert. bar burch Retftale höbere Sprünge.

Gar sonderbar war der Winter namentlich hinsichtlich der Riederschläge. Die stete Aufregung im atmosphärischen Dezentessel über dem atlantischen Ozean hat uns Schnee und Regen in Hille und Fülle beschieden im Januar und Fedruar. So gerne man's sieht im Fedruar — so wenig erwünsicht sind sie im Januar. "Der Januar muß vorkälte knaden, Wenn die Ernte gut soll saden."

Jener hat nicht geknackt — biese aber boch tüchtig gesackt. Dagegen ist prompt in Ersülung gegangen eine alte Wetterregel: "Das Wetterzahlt sich!" Der Wärmeüberschuß von Jamuar und Februar ward burch bas Wärmebefizit vom März wieder ausgeglichen.

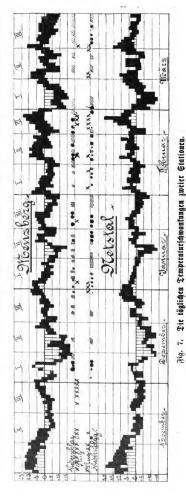

Seltsame Daten lesen sich aus Tabelle 1, 2 und 3. Die tiefsten Kältegrade verzeigte ber Dezember mit —25° und es steht ihm ber Marz mit —24° am nächsten.

Die tiefften, höchsten und Purchschnittstemperaturen des Winters 1899/1900. Tab. 1.

|             | 3    | teff | e D  | linis | ua   | Ð    | öchst | e Di | ariı  |      | Monatemittel |      |      |                |      |  |
|-------------|------|------|------|-------|------|------|-------|------|-------|------|--------------|------|------|----------------|------|--|
|             | Mos. | Det. | 3an. | Jebr. | Mars | Mob. | 34    | 3an. | Bebr. | Mars | Mov.         | Des. | Jan. | Jesr.          | Mår, |  |
| Dapos       | 13   | 25   | 19   | 21    | 24   | 17   | +0¢   | 10   | 1.00  | 17   | 400          | -01  |      | -7,9           | 400  |  |
| Rlanz       | 13   | 21   | 21   | 18    | 18   | 16   | 1     | 5    | 3     | 12   | -0.7         | 8    | -4   | -3.6           |      |  |
| Trogen      | 5    | 13   | 13   | 7     | 16   | 14   | 7     | 10   | 13    | 10   |              |      |      | +2,8           |      |  |
| Rappel      | lii  | 19   | 17   | 12    | 20   | 18   | 11    | 9    | 17    | 11   | 1.7          | 4 1) | -0,3 | +0.8           | -3,2 |  |
| St. Gallen  | 5    | 17   | 10   | 6     | 18   | 18   | 14    | 10   | 19    | 15   | 3.8          |      |      | + 2,6          |      |  |
| Altftätten  | 7    | 14   | 12   | 9     | 17   | 21   | 17    | 17   | 22    | 17   | 4,6          | 2,3  |      | +4.2           |      |  |
| Retftal     | 6    | 13   | 14   | 7     | 14   | 20   | 11    | 9    | 21    | 15   | 3,2          | 3    | +0.1 | +3,3           | 0,9  |  |
| Rerns       | 10   | 17   | 12   | 10    | 16   | 17   | 8     | 13   | 13    | 11   | -0.3         | 5    | -1.4 | 0              | -1.9 |  |
| Amfteg      | 6    | 14   | 12   | 9     | 14   | 20   | 8     | 14   | 17    | 14   | 2,2          | 1,8  | +0,6 | +4,1           | 5    |  |
| 3wei fimmen | 7    | 19   | 19   | 12    | 15   | 16   | 9     | 6    | 11    | 10   | 2,4          | 4.4  | -2,8 | -0,1           | -1,5 |  |
| Thal        |      | 17   | 9    | 9     | 14   |      | 8     | 7    | 14    | 11   |              |      |      | +1.8           |      |  |
| Amfoldingen | 8    | 17   | 13   | 11    | 17   | 15   | 10    | 8    | 15    | 13   |              |      |      | +1.4           |      |  |
| Wimmis      | 8    | 17   | 15   | 10    | 16   | 17   | 8     | 8    | 17    | 12   | 3,1          | 4,8  | -1.5 | +0.5           | 0,2  |  |
| lleberftorf | 9    | 17   | 11   | 11    | 17   | 14   | 8     | 7    | 14    | 9    | 1,5          | 5    | -2.5 | +0,5           | -1.7 |  |
| Bern        | 8    | 17   | 10   | 9     | 15   | 13   | 7     | 7    | 13    | 10   | 0            | 5,8  | -1.6 | +0.7           | -0.8 |  |
| Biel        | 4    | 15   | 8    | 5     | 12   | 17   | 7     | 10   | 12    | 13   | 3,9          | 3,2  | +0.4 | +1,8           | 1,2  |  |
| Mengberg    | 7    | 18   | 15   | 10    | 16   | 13   | 9     | 8    | 14    | 11   | 2            |      | -1,9 |                | -2,8 |  |
| Jölisberg   | 10   | . 18 | 13   | 10    | 18   | 13   | 5     | 5    | 10    | 8    | -0,1         | 7    | +3   | -1.4           |      |  |
| Rnutwyl     | - 3  | 10   | 14   | 2     | 10   | 16   | 10    | 10   | 13    | 10   | 5            | 1,4  | +3   | +4             | 3 .  |  |
| Ballwil     | 9    | 18   | 11   | 13    | 19   | 16   | 4     | 8    | 13    | 12   | 0,9          | 6    | -1,5 | -0,2           | -1,7 |  |
| Turbenthal  | 12   | 23   | 9    | 17    | 20   | 18   | 8     | 8    | 15    | 12   | 2            | 4,8  |      | +0,6           |      |  |
| Sirnach     | 8    | 19   | 12   | 12    | 18   | 17   | 9     | 10   | 12    | 14   |              |      |      | +0.5           |      |  |
| Wigoltingen | 4    | 14   | 9    | 4     | 13   | 18   | 7     | 9    | 17    | 15   |              | 3    |      | +3             | 1,8  |  |
| Zürich      | 4    | 13   | 6    | 7     | 11   | 18   | 7     | 9    | 15    | 12   | 4,2          |      | +2   | +3,3           | 1,2  |  |
| Reunfirch   | 4    | 16   | 6    | 7     | 12   | 22   | 10    | 12   | 22    | 14   | 6,2          | 2,2  | +4,6 | +2,7           | 1,2  |  |
| Dberborf    | 6    | 14   | 4    | 1     | 14   | 17   | 12    | 10   | 12    | 14   | 5,8          |      |      | +3,6           |      |  |
| Sulz        | 2    | 9    | 5    | 5     | 11   | 15   | 12    | 8    | 15    | 9    | 4            | 2,1  | +2   | +2.7           | 0,7  |  |
| Grenzzahlen | 13   | 25   | 21   | 21    | 24   | 22   | 17    | 17   | 22    | 17   |              |      |      | $+4.2 \\ -7.9$ |      |  |

In den wärmsten Mittagstemperaturen bleibt der März dagegen mit  $+17^{\circ}$  bedeutend hinter dem November und Februar, die der Föhn so hoch gesagt. Islisberg und Turbenthal stehen wiederum an der Seite der höchsten Stationen in den Minimaltemperaturen. In den höchsten Mittagstemperaturen fonkurrieren allein die Föhnstationen. Allen voran ist Altstütten, das föhnig und tief gelegen.

So groß die Differenzen zwischen den Stationen in Tab. 1, wenn man die sentrechten Kolonnen durchläuft — so überraschend gleichartig ist das Kurvenbild der wagrechten Kolonnen in Tab. 2 und 3. Auf diesesten Dekaden fallen die Ausbuchtungen der Wärmekurven nach oben und unten.

Das ftete Auf- und Abwogen ber Aurven verrät ichon ben häufigen Bechfel von Wind und Better und bas Lorwalten ber ozeanischen Strö-

Die Marimaltemperaturen des Winters 1899/1900. gab. 2.

|                                                                          |                                  | ovem<br>Defal                   | be                               |                            | Defait                                                    | e                                |                                  | Januar<br>Defabe                     |                                  |                                 | Petabe                              |                                        |                          | Marg<br>Defabe                          |                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--|
|                                                                          | 1                                | 2                               | 3                                | 1                          | 9                                                         | 3                                | 1                                | 2                                    | 3                                | 1                               | 2                                   | 8                                      | 1                        | 2                                       | 3                                    |  |
| Davos                                                                    | 17<br>16<br>14<br>18<br>18<br>22 | + 13<br>10<br>6<br>8<br>9<br>12 | * 0<br>+ 18<br>1 1<br>5 3<br>6 7 | 1<br>5<br>5                | 6<br>-1<br>1<br>-1<br>-3<br>-2                            | 1<br>7<br>11<br>14               | + 10<br>4<br>10<br>9<br>10<br>17 | 0 C<br>+ 7<br>5<br>4<br>5<br>6<br>10 | ° C<br>+ 10<br>5<br>5<br>7<br>9  | 10<br>12<br>10                  | + -3<br>-2<br>7<br>9<br>11<br>16    | 13<br>17                               | 5<br>7<br>8              | 0 0<br>+ 14<br>12<br>6<br>11<br>8<br>13 | 17<br>11<br>10<br>11<br>15<br>17     |  |
| Retital                                                                  | 20<br>17<br>20                   | 10<br>9<br>11                   | 4 4 2                            | 5<br>1<br>1                | -1<br>0<br>2                                              | 11<br>8<br>8                     | 9<br>13<br>14                    | 5<br>4<br>7                          | 7<br>6                           | 9 9                             | 11<br>8<br>13                       | 21<br>18<br>17                         | 7                        | 11<br>8<br>11                           | 15<br>11<br>14                       |  |
| Bweisiumen Thal Unsolvingen Unsolvingen Unsolvingen Unberstorf Bern Biel | 16<br>15<br>17<br>14<br>13<br>17 | 11<br>11<br>10<br>7<br>15       | 9<br>1<br>5<br>2<br>-1<br>8      | 9<br>6<br>6<br>5<br>5<br>5 | 1<br>-1<br>-1<br>-0<br>-4<br>-1                           | 6<br>8<br>10<br>8<br>8<br>7<br>7 | 6<br>6<br>8<br>8<br>6<br>8<br>5  | 3<br>5<br>5<br>6<br>6<br>5<br>6      | 6<br>7<br>7<br>8<br>7<br>7<br>10 | 6<br>5<br>6<br>5<br>5<br>4<br>5 | 7<br>9<br>10<br>9<br>11<br>10<br>11 | 11<br>15<br>15<br>17<br>14<br>13<br>12 | 7<br>12<br>7<br>7        | 8<br>9<br>9<br>11<br>8<br>10<br>13      | 10<br>11<br>13<br>11<br>9<br>8<br>13 |  |
| Mengberg                                                                 | 13<br>13<br>16<br>16             | 9<br>5<br>10<br>10              | 6<br>1<br>7<br>4                 |                            | 6<br>-5<br>1<br>-4                                        | 9<br>5<br>10<br>4                | 8<br>5<br>10<br>4                | 5<br>3<br>6<br>5                     | 6<br>4<br>10<br>8                | 8 2 8<br>5                      | 10<br>6<br>10<br>10                 | 14<br>10<br>13<br>13                   | 5<br>4<br>6<br>8         | 9<br>7<br>10<br>10                      | 11<br>8<br>9<br>12                   |  |
| Turbenthal<br>Sirnach<br>Bigoltingen<br>Bürich<br>Reunfirch              | 18<br>17<br>18<br>18<br>19       | 11<br>6<br>11<br>14<br>22       | 7<br>9<br>4<br>5<br>12           | 6<br>5<br>5<br>10          | $ \begin{array}{c} 0 \\ -1 \\ 0 \\ -4 \\ -2 \end{array} $ | 8 977 8                          | 8<br>7<br>8<br>12                | 6<br>9<br>9<br>8                     | 8<br>9<br>8<br>12                | 5<br>10<br>4<br>5<br>11         | 7<br>9<br>11<br>11<br>10            | 15<br>12<br>17<br>15<br>22             | 7<br>9<br>10<br>10<br>10 | 12<br>11<br>12<br>10<br>14              | 12<br>14<br>15<br>12<br>12           |  |
| Dberdorf                                                                 | 17<br>15                         | 14                              | 11                               | 12<br>6                    | $-1 \\ -5$                                                | 2                                | 8                                | 6                                    | 10<br>7                          | 5                               | 9 9                                 | 12<br>15                               | 4 3                      | 11<br>9                                 | 14                                   |  |
| Die böchsten Magima<br>1897/98                                           | + 18                             | +<br>16                         | +<br>13                          | +<br>12                    | +<br>12                                                   | + 14                             | +<br>16                          | +<br>12                              | +<br>12                          | +<br>17                         | +<br>10                             | +<br>12                                | +                        | +<br>28                                 | + 18                                 |  |
| 1898/99                                                                  | 18                               | 16                              | 14                               | 11                         | 10                                                        | 10                               | 10                               | 14                                   | 14                               | 18                              | 18                                  | 12                                     | 20                       | 20                                      | 20                                   |  |
| 1899/00                                                                  | 22                               | 22                              | 13                               | 12                         | 6                                                         | 17                               | 17                               | 10                                   | 12                               | 12                              | 16                                  | 22                                     | 13                       | 14                                      | 17                                   |  |
|                                                                          | 31                               | prem                            | ber                              | P                          | ezemb                                                     | er                               | 3                                | anua                                 | r                                | 3                               | евтис                               | ır                                     |                          | Mär                                     | 3                                    |  |

mungen. Die Sobepuntte martieren die häufigen und energischen Fohnftoffe. Der Marz, der im Monatsmittel den November nicht einmal erreicht, ift ein sonderbarer Berold des Frühlings.

### 2. Die Winterrnhe.

Bie aus Tabelle 1 ersichtlich, brachte jeber Monat Flugtemperatur für bie meisten Stationen. Die zweite Defabe Dezember ift laut Tab. 2

Die Minimaltemperaturen des Winters 1899/1900. Tab. 3.

|                                                                           | Movember                                                              | Dezember                                                                   | Januar                                                                                          | Jebruar                                                | Bart                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                           | Defabe                                                                | Defade                                                                     | Defabe                                                                                          | Defabe                                                 | Defade                                                 |
|                                                                           | 0 C 0 C 0 C                                                           | 0 C 0 C 0 C                                                                |                                                                                                 | 00 00 00                                               | 1 2 3                                                  |
| Davos<br>Jlauz<br>Trogen<br>Kappel<br>St. Gallen<br>Ultflätten            | -4 11 13<br>-4 12 13<br>2 5 4<br>-2, 9 11<br>2 3 5<br>1 5 7           | 19 25 13<br>13 21 17<br>12 13 5<br>13 19 10<br>15 17 5<br>8 14 6           | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                          | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  |
| Netstal<br>Kerns<br>Amsteg                                                | $\begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ -2 & 7 & 10 \\ 0 & 5 & 6 \end{bmatrix}$ | 13 13 8<br>13 17 9<br>9 14 7                                               | $ \begin{array}{rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr$                                           | 10 -10 10                                              | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  |
| Aweifimmen<br>Thal<br>Amjoldingen<br>Wimmis<br>Ueberstorf<br>Bern<br>Biel | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                  | 13 19 11<br>12 17 7<br>12 17 8<br>16 17 9<br>15 17 8<br>13 17 7<br>10 15 7 | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                          | $     \begin{array}{ccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |
| Mengberg<br>Jelisberg<br>Anutwil<br>Ballwil                               | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                  | 18 17 9<br>15 18 10<br>10 10 8<br>13 18 8                                  | $\begin{array}{r} 6 - 15 - 10 \\ - 6 - 13 - 8 \\ - 2 - 4 - 3 \\ - 5 - 11 - 11 \end{array}$      | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |
| Turbenthal<br>Sirnach<br>Wigoltingen<br>Zürich<br>Reuntirch               | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                  | 16 23 7<br>12 19 7<br>10 14 6<br>9 13 5<br>9 16 4                          | $\begin{array}{c} -6 - 9 - 8 \\ -2 - 12 - 12 \\ -1 - 9 - 5 \\ -1 - 6 - 1 \\ -0 - 6 \end{array}$ | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
| Oberdorf<br>Sula                                                          | 5 3 6                                                                 | 12 14 6<br>6 9 2                                                           | $\begin{bmatrix} -3 - 4 - 2 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$                                             |                                                        | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  |
| Die tiefften Min.<br>1897/98                                              | 8 7 14                                                                | -  -  -<br>  16   15   19                                                  | 10 15 14                                                                                        | <br>16 21 14                                           | 14 10 15                                               |
| 1898/99                                                                   | 4-8 6                                                                 | 15 11 20                                                                   | 13 10 16                                                                                        | 20 9 17                                                | 15 10 18                                               |
| 1899/1900                                                                 | 7 11 13                                                               | 19 25 17                                                                   | 10 21 19                                                                                        | 21 15 17                                               | 24 15 10                                               |
|                                                                           | Movember                                                              | Pezember                                                                   | Januar                                                                                          | Pebruar                                                | Märg                                                   |

bie einzige, die es nirgends auf diese Höhe gebracht. Bon einer langen Winterruhe ist unter solchen Umständen teine Rede. Einzig fühl und schatig plazierte Böller verblieben monatelang in Ruhe. So erwachte das Wagvolf in Flanz am 13. Februar nach dreimonatlichem Schlaf, das in Wimmis am 23. Februar und das in Jürich (ganz duntel) erst am 24. Februar.

Die Sauptflugzeiten fielen auf die erste Salfte November, die außerordentlich warm war. — Davos ichreibt: "Es ift eine Luft zu leben.
Klarblauer himmel, milber erwärmender Sonnenschein, stiegende Bienen,
tanzende Mucken, zirpende heuschrecken, blühende Erika. All das hab'
ich heute, ben 30. November, auf einer Amtstour nach einem 1600 m
hoben Dof gesehen".

Diese lette Föhnperiobe im Februar wedte nicht nur bie letten Schläfer, fie lohnte bereits ausgiebig ben Flug nach wurzigem Brot.

Die lette langere Binterruhe umfaßte bie zwei erften Detaden vom Marg, ber nach einem frohlichen Jauchzer am 21. wieder tief über die Ohren bie Bintermuge fich gog.

In ben Föhnstrichen hat wiederum der warme Hauch die Schläfer oft geweckt, ohne ihnen die Freiheit zu gönnen, was hie und ba nicht ohne schlimme Folgen blieb.

### 3. Der Konfum.

Im Total beläuft sich ber burchschnittliche Berbrauch laut Tab. 4 auf 5—6 kg für sung Bintermonate. Diese Gesantziffer allein rechtfertigt etwelchermaßen die Bezeichnung Konsum. Die Gewichtsabnahmen per Monat und Dekade stehen zu sehr unter dem Einstuß der hygrostopischen Berhältnisse, d. b. b. der die Ausbünstung erleichteruben oder erschwerenden Umstände, als daß aus jenen Zahlen der thatsächliche Berbrauch erkennbar wäre.

Im Vergleich zum Borjahr überrascht ber scheinbar bedeutend größere Berbrauch ber ersten brei Monate. Die Ertfärung liegt in dem häufigen Flug, siehe Hig. 7, den daherigen Entleerungen und dem anktrochnenden Föhn. Im Nachwinter verrät der geringe Konsun des März eine allgemein winterliche Ruhe. Übrigens bedeutet nicht jeder Ausflug eine größere Gewichtsadnahme. So hat Thal am 23. Januar bei scharfem Flug nach Wasser eine Zunahme von 150 gr verzeichnet. Durchgeben wir die sentrechten Kolonnen (Tab. 4), so überraschen einige Abnormitäten und Widersprüche: In St. Gallen zehrt das schwächere Volf das Doppelte dessen, was das weit stärkere Volf a. Die Ertfärung liegt in einer Störung: Eine Maus datte das zweite Volf beunrubigt.

Sobann find es zwei andere Bolter, die als fehr ftart vorgemertt find und trothem die bescheinen Konsumenten zu sein scheinen: Felisberg und Neunkirch. Woran liegt es? Diese beiden Bagvölter stehen im geschlossenen Pavillon in der dunftgeschwängerten obern Etage. Die von den Ausdünftungen der untern Etagen bereits gesättigte Luft vermag

Bonfum fiber Winter.

Eab. 4.

|              | Bolt-<br>ftärfe | grov. | Pet. | Januar<br>gr | Total<br>bon<br>drei<br>Monaten<br>kg | Jebruar<br>kg | <b>M</b> år;<br>kø | Potal<br>von<br>≯ebruar<br>u. Mårg<br>kg | bom<br>1. Nov.<br>bis<br>31.38år |
|--------------|-----------------|-------|------|--------------|---------------------------------------|---------------|--------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| Davos        | febr gut        | 650   | 650  | 900          | 2,2                                   | 1,1           | 1,3                | 2,4                                      | 4.6                              |
| Mana         | ftart           | 350   | 600  | 950          | 1,9                                   | 1,2           | 1,3                | 25                                       | 4.4                              |
| Erogen a     | mittel          | 400   | 700  | 490          | 1,6                                   | 0,9           | 1                  | 2                                        | 3,6                              |
| Ъ.           |                 | 480   | 680  | 400          | 1,6                                   | 0.7           | 0,8                | 1,5                                      | 3,1                              |
| Rappel a     | zieml. ft.      | 600   | 1600 | 800          | 3                                     | 3             | 1,2                | _                                        | _                                |
| b            | " "             | 650   | 1700 | 750          | 3,1                                   | 1,7           | 1,3                | 3                                        | 6,1                              |
| St. Gallen a | gut             | 500   | 500  | 700          | 1,7                                   | 1,3           | 1,2                | 2,5                                      | 4,2                              |
| b            | mittel          | 550   | 1050 | 1550         | 3,2                                   | - 1           |                    |                                          | _                                |
| Altftätten a | ftarf           | 900   | 1700 | 900          | 3,5                                   | 1,6           | 2,1                | 3,7                                      | 7,2                              |
| b            | 11              | 900   | 1700 | 900          | 3 5                                   | 2,1           | 2,7                | 4,8                                      | 8,3                              |
| Retftal      | zieml. ft.      | 740   | 640  | 1310         | 2,7                                   | 1,3           | 2,2                | 3,5                                      | 6,2                              |
| Rerns        | ınittel         | 410   | 550  | 680          | 1,6                                   | 0.9           | 1,3                | 2,2                                      | 3,8                              |
| Amfteg       | fehr gut        | 840   | 1380 | 1350         | 3,6                                   | 2             | 1,6                | 3,6                                      | 7,2                              |
| B'fimmen Sch | gut             | 650   | 1050 | _            | _                                     | _             | _                  | _                                        | _                                |
| Bt.          | "               | 750   | 1750 | 1000         | 3,5                                   | 1,2           | 2,2                | 3,4                                      | 6,9                              |
| Thal         |                 | -     | 1100 | 1200         | _                                     | 2,2           | 2,1                | 4,3                                      | _                                |
| Amfolbingen  | febr gut        | 800   | 1090 | 1220         | 3,1                                   | 2.7           | 3,2                | 5,9                                      | 9                                |
| Bimmis       | gieml. ft.      | 530   | 530  | 800          | 1,9                                   | 2,4           | 1,1                | 3,5                                      | 5,4                              |
| lleberftorf  | gut             | 750   | 750  | 750          | 2,3                                   | 1,2           | 1,4                | 2,6                                      | 4,9                              |
| Bern         | mittel          | 800   | 1700 | 1500         | 4                                     | 1,7           | 2,3                | 4                                        | 8                                |
| Biel         | gut             | 950   | 1000 | 1200         | 3,2                                   | 1,5           | 2,1                | 3,6                                      | 6,8                              |
| Menzberg     | ftarf           | 750   | 600  | 1400         | 2.7                                   | 2,3           | 2,4                | 4.7                                      | 7,4                              |
| Blieberg     | f. ftart        | 400   | 500  | 400          | 1,3                                   | 0,7           | 1,6                | 2.3                                      | 3,6                              |
| Anutwil a    | mittel          | 950   | 850  | 1100         | 2,9                                   | 1,5           | 2                  | 3.5                                      | 6,4                              |
| Ъ            | gut             | 950   | 1050 | 1350         | 3,4                                   | 1.8           | 2,4                | 4,2                                      | 7,6                              |
| Ballwil      | mittel          | 750   | 600  | 1450         | 2,8                                   | 0,9           | 1,4                | 2,3                                      | 5,1                              |
| Turbenthal   | mittel          | 500   | 550  | 500          | 1,6                                   | 1             | 1                  | 2                                        | 3,6                              |
| Sirnach      | ftart           | 1150  | 1050 | 1050         | 3,2                                   | 1,8           | 2,3                | 4,1                                      | 7.3                              |
| Bigoltingen  | mittel          | 390   | 460  | 450          | 1,3                                   | 0.8           | 1                  | 1.8                                      | 3,1                              |
| Bürich       | ftart           | 700   | 1050 | 1000         | 3,3                                   | 1,5           | 1,7                | 3,2                                      | 6,5                              |
| Reuntirch    | f. ftarf        | 350   | 220  | 460          | 2                                     | 1             | 2,3                | 3,3                                      | 5.3                              |
| Dberborf     | mittel          | 430   | 680  | 630          | 1,7                                   | 1,4           | 1,4                | 2,8                                      | 4.5                              |
| Eulz ′       | ?               | 1000  | 1300 | 650          | 3                                     | 2,3           | 1,1                | 3,7                                      | 6.7                              |
| Mittel 99/00 |                 | 700   | 960  | 930          | 2,6                                   | 1.5           | 1,7                | 3,2                                      | 5,8                              |
| , 98/99      |                 | 500   | 630  | 810          | 1.9                                   | 1,4           | 2,1                | 3,5                                      | 5,1                              |

in der Höhe nur wenig Wasser mehr aufzunehmen — eine Beobachtung, bie wir vor langen Jahren schon am Flugloch konstatierten, wo die ausströmende seuchtwarme Luft bei strengem Frost Eisnadeln bildet. Run ist diese Thatsacke, die die Sigenart der Luftzirkulation und Ausdünstung im geschlossenen Pavillon illustriert, mathematisch nachgewiesen. Der Stärke nach müßten diese zwei Bölter per Monat ca. 1000 gr einbüßen. Also nahezu 3/3 der luftförmigen Produkte des Stoffwechsels im Bien sind im Kasten verblieben. Solcherorts ist selbsverständlich eine luftbichte Decke nicht angezeigt. Reuntirch hat es ersahren. Auf dem Kastenboden lag das überschüftige Wasser, das als Dunst keinen Ausweg gefunden.

Das Bagvolt Burich beweift wiederum, was so unglaublich scheint: Daß bie Überwinterung an frostfreiem Orte nicht eine solche Ersparnis an Honig bedeutet, als wie es immer noch in allen Zeitungen behauptet wird. Dies Lotal ist frostfrei und völlig duntel und bennoch gehört dies Bolt wie in frühern Jahren, so auch jest wieder, entsprechend seiner Stärte, zu den größten Konsumenten im Dezember und Januar, also zu einer Zeit, wo nicht etwa der Brutsat sich auf gestogen. Wie lange lebt wohl noch das Wärchen vom Mehrver, brauch zusolge großer Kälte?

Wer das Leben im Winterfnäuel versteht, dem ist völlig klar, daß zusolge sinkender Temperatur die kubler sitzenden Kranzdienen dem warmen Centrum näher rücken. Im dichtesten Anschluß an ihre wärmern Schwestern im Innern, hierin allein liegt die Rettung für die Kranzdienen, die bei sinkender Temperatur eber weniger als mehr heizmaterial, Honig, in Wärme umsehen können.

Hiezu fehlt ja die allererste Boranssetzung. Gin gesteigerter Stoffwechsel ist nur bentbar bei gesteigerter Thätigteit der Berdauungsorgane. Bei großer Kälte aber ist das Leben der Kranzbienen auf ein Minimum reduziert. Im warmen Innern aber werden die behaglich vegetierenden Berzbienen des Bedürfnisses, mehr zu beigen, gar nicht inne.

Die Barmeotonomie bes Biens läßt fich burchaus nicht mit ber unferes eigenen Organismus' vergleichen.

### 4. Die Ruhr.

Diefer schlimme Gast war rechtzeitig im Berbst schon avisiert worben. Die Gefahr lag erfahrungsgemäß

a. Im Malbhonig. Damit ift freilich bie Gefahr nicht in jedem Falle gehoben, wenn man unter Belaffung der vielleicht ichon überreichen Borrate noch einige Flaschen Zuderlöfung reicht, ohne daran zu benten,

baß daburch ber Bien einer andern Gefahr ausgesetzt wird. Der besichränkte Raum leerer Zellen, wo die Bienen bequem und warm sich gruppieren können, wird mit Futter belegt und kalt sigen die Bienen, da sie nicht in leeren Zellen von Gasse zu Gasse einander näher ruden können.

Mengberg. Die Station, die im Sommer 99 den reichsten Segen eingeheimst, Retto 76 kg vom Bagvolf (Schweizerkasten), hat gang brillant ausgewintert bant der durchgreisenden Korrettur im Herbst. Bongehn für ben Bintersit bestimmten Brutwaben waren nur vier teilweise mit Sommerhonig gefüllt, die übrigen, entleerten, kamen dazwischen zu hängen, so daß leere und halbvolle abwechselten. Dann jolgte eine ausgiedige Fütterung. Die vollendete Ruhe und eine gesunde Auswinterung war der reichliche Entgelt für die sorgfältige, allerdings nicht mühelose Einwinterung.

Bern bemerkte Ende Dezember ichon: "Spuren von Ruhr, nur bei solchen Böllern, die fast ausschließlich auf Honig saßen. Doch der prächtige Flug Ende Dezember und Ende Januar hat jede Gefahr gehoben". Kappel: "Im Februar sah man bie und da Spuren von Ruhr

trot fo bäufiger Gelegenheit zur Reinigung."

Rerns: "Gut, daß die Bolter um Reujahr geflogen, denn fie hatten fehr viel Unrat. Jedesmal find fie icharf nach Baffer geflogen."

Ballwil rapportiert Ende Marz: "Was ich im Januar schon fürchtete, ift eingetroffen, nämlich die Ruhr. Zwei Böller sind im Februar schon dieser Krantheit zum Opfer gefallen. Die Revision in diesem Monat ergab aber, daß noch sechs weitere Böller von der Krantheit befallen waren. Statt den ganzen Sommer Serblinge zu pflegen, habe sie furzer Hand tassiert. Die Mehrzahl der Patienten waren im Herbst bereits mit Note 3 taziert worden. Die Grundursache liegt wohl im Tannenhonig." Zedoch spielt noch mit, was unter e des weitern erörtert ist. Bemerkenswert ist, das auch

Davos rapportiert: "Das Reinigungsbedürfnis ift groß — trotbem es durchgehends auf hellen Honig eingewintert und später: Biele Bölter eingegangen an Ruhr zufolge Durftnot und zu frühen Brütens."

Ale eine zweite Urfache ber Ruhr fignalifieren Berichterftatter:

b. die Unruhe. St. Gallen: "Das zweite Bagvolf, durch eine Mans bemurnhigt, ward ruhrfrant und mußte fassiert werden. Das andere Bagvolf, das mehrere Monate nicht gestogen, ist wie alle übrigen ferngesund erwacht."

Amfteg: "Der Fohn benuruhigte namentlich ein Bolt, das aus feinem Gig ans Kiffen wanderte und die Ruhr betam. Nachbem ich vorn geöffnet und binten bas Kiffen zurückgezogen, hat es fich berubigt. Bor-

guglich und ruhig überwintert ftets bas Bagvolf, weil es burch bie Felfen vor bem Fohn geschütt ift."

Zweisimmen: "Das Wagvolt im Schweizerstod allein befam die Ruhr, weil die Bage nicht richtig funtionierte und es baber wiederholt gestört wurde. Der Ausflug war jehr matt, wie es die machen, die die Stube zum Abtritt machen."

c. Raubort. Ballwil: "Dem einen meiner Stände mit öftlicher Flugrichtung hat die Ruhr ziemlich zugesetzt, der andere mit mehr süblicher Flugrichtung — teine Spur von Ruhr. Verproviantierung auf beiden Ständen die gleiche. Hatte in frühern Jahren auch auf dem ersten Stande niemals ruhrfrante Völker. Vor drei Jahren wurde auf der Sübseite ca. 20 m vom Bienenstand ein 50 m langes Magazin erstellt, das im Frühjahr meinen Bienenstand start beschattet. Seither habe ich jedes Frühjahr Unannehmlichseiten: Verlust erstarter heimtehrender Trachtbienen nud die Ruhr." Vermutlich ist es weniger der Schatten des Magazins, der so nachteilig den Bienenstand beeinstußt, als der durch die lange Nordfront des Magazins bewirkte Durchzug.

Kerns: "In Sachseln hat auf einem Bienenstand die Westseite sehr start an Ruhr gelitten." Das ist durchaus nicht von allgemeiner Gultigeteit. Gegenteils erwärmt die Nachmittagssonne gerade die Westsront am wirksamften. Bermutlich spielt auch hier der Zug zufolge der Stellung benachbarter Häuser ze. eine Rolle.

Glarus. Aus dem Sernftthal meldet ein warmer Vienenfrennd einen schweren Verlust: "Bon 10 eingewinterten braven Völlern tras er am Lichtmeßtage noch 4 lebend. Die Ursache lag nicht am Proviant; das erbellt aus solgendem: "Der zweitbeste Hüngler blieb gesund auf eigenem Futter — nebenan siel einer, dem ich das Wintersutter größtenteils gereicht, der Auch zum Opfer, sein Nachdar mit dem gleichen Futter ist gesund geblieben." Die Erklärung liegt anderswo:

- 1. "Mein jetiger Stand ift an fehr windiger Lage, bem Oft und gobn gleich ausgesetzt.
- 2. Ich habe die alten Schweizerstöde an Blattitode getauscht, finde nun aber, daß der Schweizerkasten für die hiefigen Verhältniffe besser paft seiner Warmhaltigkeit wegen, und ich werde denselben auch wieder anschaffen.
- 3. Lettes Jahr habe ich ohne Berluft ausgewintert und allerdings auch anders eingewintert. Ich ließ nämlich das Deckbrett auf den Blätterstöden und legte einsach warmes Material darüber, darin sich nun aber die Mäufe einsogierten. Dieferthalb meinte ich's dies Jahr flüger zu machen. Ich ließ die Honigschublade (natürlich ohne Rahmen) auf dem

Brutraum fteben, legte barein ein paffenbes Dedbrett und fullte ben Aufjag mit allerlei warmem Material — alle gleich.

Es leuchtet ein, daß die vorjährige Berpacung der zügigen Lage weit besser angepaßt war als die diesjährige. Je nach der Beschaffenheit des Füllmaterials war die Decke mehr oder weniger durchlässig. Auch ist gar nicht nebensächlich für diese Lage, ob der über Sommer gut vertittete Aufsat beim Einwintern abgebrochen wurde oder nicht. Die zügige Lage des Standes macht hier zum Berhängnis, was ein anderer an stillem Pläschen sehr gut befunden. Leistet vielleicht die dürftige Konstruttion des Bienenstandes mit Spalten und Dachlücken noch dem Durchzug Borschube?

4. Auch nicht nebensachlich ift unter obwaltenben Umftanden bie Richtung ber Waben. Nach Guben geht bie Flugfront. Bon Gub nach Nord, also gerade in ber Windrichtung geben die Wabengaffen; mit Recht verbient biese Richtung bier bie Bezeichnung "Kaltbau".

Damit find alle die Momente erörtert, die hoffentlich den Glarner Bienenfreund fünftig vor berartigen Berluften bewahren. hiemit haben wir bereits ein ferneres Kavitel angeschnitten:

d. Warmer Sib. Biel: "Bei einigen Bölfern beobachtete ich Ruhrfleden, eines sogar litt ichon an Ruhr. Es wurde als nacktes Bolt gekauft und in einem bunnwandigen, kleinen Kasten einlogiert und gefüttert. Zwei gleich behandelte Kameraden in größern und diden Wohnungen verhalten sich ruhig und gut."

Turbenthal: "Zwei fleine Bolfer befamen etwas Ruhr; ich taffierte fie."

e. Maugel an fuft. Bimmis: "Gin Nachbar verlor ein halbes Dugend Bolter an ber Ruhr, ber Ausgang war mit toten Bienen verstopft."

Die Mehrzahl ber Berichterftatter weiß hinfichtlich Gesundheit nur Gutes zu berichten, so Altstätten, Trogen, Girnach, Amfoldingen, gelisberg, Mengberg :c.

Und nun der langen Ruhrgeschichte turger Sinn: Es liegt in unserer Macht, dieser Gefahr vorzubengen. — Mahnen nach einem trockenen Sommer die Vorräte zur Vorsicht, dann sind auch geringfügige Momente als möglicherweise verhängnisvoll in Betracht zu ziehen

### 5. Der Leichenfall,

Die Rlage über außerorbentlichen Leichenfall im Dezember war allgemein. Wir begegnen ihr auch in ber "Revue". Woran lag's?

1. Ein Blief auf Fig. 7 erinnert nus baran, wie urpföglich ber Temperaturfturg am Ende ber erften Defade erfolgte. Er überraichte bie noch auf bem gangen Wabenwerf geritrent figenden Bienen.

- Erschwerend tam hiezu ber schaurige Biswind, ber erbarmungslos burch alle Fugen pfiff.
- 3. Die reichen Borräte hatten gerade die stärfsten Bölfer genötigt, sehr tief ihren Wintersit aufzuschlagen, statt sich normalerweise ins schützende Wabenwerf hinaufzuziehen.
- 4. Die milbe Bitterung verleitete manchen, bas Beste ohne weiters von der Zufunft zu hoffen. So hat denn diese furze Periode wiederum gezeigt, was eine sorgliche, vernünftige warme Verpadung gelegentlich zu bedeuten bat.

Die Ausrede, es habe am Baldhonig gelegen, wird durch verschiedene Thatsachen vollständig widerlegt. Ebenso schwach steht es um die Behauptung, es sein viele alte Bienen eingewintert worden. Erfreren sind die Tausende von Bienchen, das ist die nachte Wahrbeit.

Indem wir nun den einzelnen Reportern das Bort geben, laffen wir in erster Linie den vortreten, deffen Bienenstand früher durch falte Bugluft arg gelitten, der demzufolge gelernt hat, auf alle Fälle recht sorglich warm einzuwintern und deffen Praxis in der Zeit allgemeiner Klage eine glänzende Brobe bestanden.

Jslisberg, das allen Winden exponierte, schreibt nämlich Ende Dezember: Die altgemeine Ruhe, Zahl und Lage der Toten verraten bis dahin die dentfdar günftigste Überwinterung — und Ende Januar: Vier tleine Reserveschwärmichen mit jungen Königinnen haben die dato, stott überwintert und zeigen eine minime Zahl von Toten, große Ruhe und wenig Konsum. Auf Korbbienenständen (zügigen) sindet man bierorts eine Ilnmasse Tote."

Amfoldingen: "Der 99er Dezember ist hier ganz normal verlaufen. Die Untersuchung der Kartons ergab ein durchaus gutes Resultat: Wenig Tote, wenig Gemüll und kein Bedürfnis. Des Rätsels Lösung ist auch hier: Sorglich warme Berpackung."

Bunftig lautet auch ber Bericht von Thal.

Rappel: "Beibe Bagvölfer hatten Ende Dezember viel Tote, ber Grund liegt wahrscheinlich im zu tiefen Sig ber großen Traube. Es tonnten bie Bienen selbst bei Frostwetter durche Flugloch beobachtet werden."

Alltitätten: "Alle starten Bölter hatten sehr viele Tote, besonders Bagvolt 2, bessen Borräte zu reichlich bemessen waren — also auch hier zu tiefer Sit!" Und im Februar-Mapport: "Bagvolt 2 allein hat immer noch recht viel Tote herausgebracht, ganz wie anno 98 und 99, ist also wieder in den alten Fehler rücksülig" — also eine individuelle Anlage!

Zweisimmen: "Alle Dadants haben fehr viel Tote." (Raltbau mar bies Jahr thatfachlich falt.)

Bern: "Die mit der zweiten Detade heftig einsetzende Kalte hat besonders bei weziger geschützten Böltern ein ziemliches Abbröckeln von der Tranbe veranlaßt. Ebenso fand ich mehr Tote bei den Böltern der untern Etage einer Achtbeute als bei den obern." — Also auch hier die Folgen talter Zugluft.

Überstorf: "Ich erinnere mich nie, in so turger Zeit so viele Leichen gesehen zu haben. Der bunkle Tannenhouig spielt jedenfalls hiebei eine große Rolle! (?)"

Retftal: "Bon allen Seiten hört man ben Abgang vieler toten Bienen beklagen." Die schmale, tiefe Thalsoble bes Glarnerlandes ift bem Nord gleich offen wie dem Föhn.

Davos: "Nicht zu gablende Leichen" - und boch mar ber Winterproviant heller Honig.

Rnutwil: "Auf Walbhonig liegen bie Bienen ftart vor." Gine Folge bes tiefen Giges und Durftes.

Sirnach: "Ein außergewöhnlicher Boltsverlust im Dezember auf beinahe allen Ständen. Eine Menge Bienen auf dem Bodenbrett tot, er froren. Auf gut gepstegten Ständen mit Primahünglern der gleiche Fall — warum? Es haben gerade diese den honigraum mit honig gespieck, zudem kam noch die Aufsütterung und die Folge? Der Bien sigt zu tief; dis dicht aufs Bodenbrett saß manche Tranbe, besonders in Breitwaben. hier forderte der Biswind seine Opfer. Trot Verengen des Flugloches und Auftippen der Flugbretter vermochte dersethe die äußern Kranzbienen zu streisen und Luie um Linie erstarrte. hier hatte nur ein Laden schügen können, der den Zug abhielt. Eine zweite Ursache:

Liederlich eingewintert, ichlecht beveckt, hinten nicht abgeschlossen, bem Bug Thur und Thor offen. Und als britte Ursache: Chronische Unruhe auf manchem Stande. Durft, Flug bei gang niederer Temperatur, und als die Bise eintrat, enormer Leichenfall. Auf meinem Stande bin ich noch zufrieden, wenu auch einzelne tiefsigende Botter abnormen Leichenfall auswiesen. Mitte Oktober kauften H. K. n. w. in B. und ich den Rest eines vor Jahren blühenden Korbbienenstandes: schöne Korbvölker brauner Rasse. Gefüttert tonnte nicht mehr werden, sie jagen auf sehr reichen Lorräten. Und biese hatten im Dezember beinahe keine Toten. (200 standen sie?)

Sul3: "Etliche Bolfer hatten ziemlich viel tote Bienen, andere, namentlich bie ftart gefütterten, weniger." Es ift baran zu erinnern, bag bierorts bie Borrate von Natur aus farg bemeffen waren.

Oberborf: "Allgemein werden Rlagen laut über ziemlichen Bollsverluft, besonders in höhern Lagen in der Rähe der Waldungen, im Thale weuiger. Die Bienen leiben au Durft. Bürich: Bon meinen 8 Böltern, Einbenten in freistehenden Sauschen, habe versuchsweise 1, 2, 3 und 4 mit Kissen verpackt, — 5, 6, 7 und 8 nact belassen (Fig 8). Und der Ersolg? Bon den nackten hatten 6, 7 und 8 viele Tote. 5 fein Dugend — aber Wasser auf dem Karton, die andern dagegen waren trocken. Das Basser bewies, daß biese Bolt dem Durchzug wöllig 'wiederstand, luftbicht waren Frenster und Deckbretichen verkittet. — In den warm verpackten hatten die zwei untern, 3 und 4, bedentend Tote, wenig dagegen die obern; es bestätigt dies die Rotiz von Bern. Ar. 1 hatte gar keine Toten. Fenster und Kissen hatte sich hier vorteilbaft erweien. Das läßt sich, wie schon oft gesagt, nicht auf alse Stände anwenden. Und es will damit durchans der lustbichte Verschuss nicht allgemein empsohlen werden.

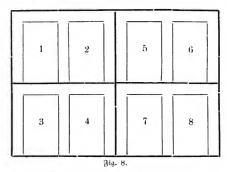

Eines andern Leichenfalls ist schließlich noch zn erwähnen. Berbungert sind hie und da Bölter, weil der kalte Borfrühling eine Revision nicht gestattete und der Mangel am Nötigsten unversehens Bölter überraschte, die man hinreichend verproviantiert glandte.

Sirnach: "Trot bes reichen Borjahres find Boller verhungert." Anch im reichsten Jahr ift es nicht überflüffig, im Berbst fich zu verge-wiffern, wie's im Centrum mit bem Borrat bestellt ift — es tann bes Guten ebensowohl zu viel als zu wenig sein.

Rerns: "In S. traf ich Bolfer am Berhungern."

Netftal: "Sämtliche Bolfer und zwar find dies alles Deutsche, welche ich auf eigenem Honig eingewintert, haben noch genügend Proviant. Dagegen find mir alle Bolfer, welche mit Follenius' Fruchtzuder eingewintert wurden, eingegangen. Über Neujahr flogen biese Bolfer noch

sehr stark und sind erst Mitte Februar abgestorben. Eingewintert wurden sämtliche Bölker anfangs September auf gleich großen Borräten. Die große Masse Leichen bewies, daß sie noch enorm viel junge Bienen erzeugten, infolgebessen ber Proviant zu früh aufgezehrt wurde. Ich bin nun zur überzeugung gelangt, daß der Fruchtzucker nur dann gute Dienste leistet, wenn er in übermäßig großen Quantitäten gefüttert wird; andernfalls sicht er zum Ruin."

Mit Unrecht legt ber Berichterstatter bas Misgeschief bem Fruchtjuder gur Last. Die Schuld liegt am Charatter ber Wölfer. Der Mangel an eigenem Broviant bewies schon unzweibeutig, bag es Brüter waren — und als solche haben sie eben nach bem Füttern nochmals ihrer Lust Volge gegeben, bas ware auch geschehen nach ber Fütterung mit anberm Zucker.

### 6. Erühlings Erwachen.

In ben höhen erwachten die Erstlinge ber Flora schon im Januar. Es melbet Trogen die ersten hößchen an sonnigen Lagen schon Ende Januar, auch in Laupen stänkten an ben geschützten steilen Sübhatden längs der Sense Haseln und Erlen und landeten die ersten hößchen schon am 14 Januar — in Altstätten am 13. Februar. Es war dieser Tag, wie aus Fig. 7 ersichtlich, ein allgemeiner Flugtag. Aber eine nennenswerte Bortracht setzt erst 10 Tage später ein. Mit dem 23. Februar hob eine Föhnperiode an und der warme Sübhauch weckte Bienen und Haseln in Thal und Höhen. Es waren 3—5 erziebige Tage. Aufangs März solgte noch ein schückterner Nachtrag, dann aber hat der jähe Temperatursturz mit Schuee das junge Leben am Haselbnsch geknickt. Um die Haselinsche war's geschehen und auch den Spalierbäumen an der Südwand hat's bart zugesetzt.

Mit Beginn ber 2. Defade Marz, die etwas milber einjette, lenchteten in den vom Föhn bestrichenen Schutthalden in Amsteg schon die Salweiden und im Thalgrunde der Bienensaug. In Jürich rückte die Ulme in Linie. Toch des Winters kalte Hand lag schwer noch auf dem ganzen Land. Endlich mit dem 21. atmete die hoffende Seele auf: Frühlings Ansang — ein wunderichöner Tag! Doch es hat nicht jollen sein. Mild hätte nach Falb der März schließen sollen, mit Hochwasser — statt dessen brachte er wiedernm Frost und Schnee. Die lohnende Salweidenzeit verzog sich sie in den April hinein. Was der Vorfrühling Nennenswertes den Vienen gebracht, das lag zur Hauptsache in den wenigen milben Tagen Ende Februar.

### 7. Die erfte Brutperiode.

Fruh, im Januar ichon begann bie und ba bas Brutgeschäft — eine Folge wiederholter Ausfluge. Wir entnehmen bem Januar-Rapport;

Ballwil: "Das Brutgefchäft ift bei ben meiften Bolfern fcon ein- geleitet."

Amfoldingen: "Ausgeprägte Brüter fliegen ichon ftraum nach Baffer. Es gibt fich ber Beginn bes Brütens auch auf ben Kartons fund: hin und wieber einige Gier — rote und gelbe Pollenförner und einzelne Larven."

Ahnlich lauten die Berichte von Bimmis und Dengberg.

Der Februar stimulierte mit seinen brei Flugperioden fast auf der ganzen Linie zum Bruten. Die Schluswoche mit der ergiebigen Bollentracht bewirfte eine um diese Zeit seltene Ausdehnung des Bruttörpers. Die Brutwärme gab sich schon am Fenster und unter den Kissen deutlich zu erkennen.

Wieberum wird fonstatiert, daß die ausgesprochenen Bruter früher einseten — und wieberum find es die Braunen, die bedächtig, sich nicht burch jeben Sonnenblick zu fühnem Bagen hinreißen laffen.

Felisberg: "Das Wagvolt verhält fich ruhig, der späte Brüter zeigt sich wieder, der Charafter ist da!"

Menzberg: "Habe am 13. Februar einen bentichen Spätbrüter untersucht, ber hatte noch feine Brut — 99er Zucht. Das Bolt hatte sich über Winter fugefrund formiert."

Amfoldingen: "Die alte Erfahrung bestätigt sich auch heuer wieder: Brüter haben schon viel Brut. Hüngler von ausgesprochenem Charafter verhalten sich noch ziemlich passiv. Jene haben viel Höschen und Wasser eingetragen Ende Februar; die Hüngler dagegen, die seit Jahren schon die besten und brüdsten sind, im Verhältnis zu jenen bedeutend weniger. Und dennoch bin ich mir jett schon bewust, daß diese Ende März, wo sie einzusehen psiegen, jene bald überholt haben. Gine letziährige Zuchtönigin bester Rasse, die letzes Jahr schon Naunbaftes geleistet und ein ibeales Brutnest entwickelt hatte, hatte am 21. März noch tein Ei gelegt. Sie war inmitten eines sehr starten, schwarzen Volkes. Charaftersest!"

Bürich, in voller Übereinstimmung mit Amsoldingen tonstatiert: "Das Bagvolt, die Flora von Entfelden, erwachte erst am 24. Februar und trug in den darauf solgenden schönen Tagen noch tein Söschen ein."

Sirnach, ein Frühbrüter (und zugleich hungler), hatte am 26. ichon füuf Blattwaben Brut von 2-5 dm. hier spielte aber auch bas Alter ber Königin mit, die im Nachsommer still gewechselt hatte.

Rappel: "Der ipate Beginn bes Brutens, die lange Ruhe im Nachwinter hat fich auch diesmal wieder recht auffallend gezeigt bei den Wagvölfern. Es ift dies ein jeit 1889 beobachteter Charafterzug diefes Stammes."

#### 8. Die Margkrifis

jchränkte das Brutgeschäft kategorisch ein. Am 21. März begann ins leere Brutnest eine zweite Brutperiode, die der ersten nicht gleich kam. St. Gallen und Kappel melden, der März war glücklicherweise so schlecht, daß weder Kräste noch Borräte nuglos versoren gingen. In den wärmern Niederungen und den Föhngebieten war der Bolksverlust nicht gering.

Umfteg, das im Binter und Frühjahr stets bem Föhn 3n wehren hat, melbet: Um 9. und 10. Marg bei frijch gefallenem Schnee habe ich ben Aussing verhindern können durch vierfach zusammengelegten Borbang. Das Thermometer zeigte an der Flugfront  $+32^{\circ}$  C und am Schatten +7 bis  $9^{\circ}$ . Nicht eine einzige Biene dachte abzustliegen, während anderwärts so viele ums Leben kamen.

Der Sommerhonig machte Durft. Wie hochgrabig bas Beburfnis nach Baffer gelegentlich fteigen tann, bas belegt Sirnach: Gin Bolt trant innert brei Stunden über einen Liter Baffer.

Die und da verriet ausgeworfene Brut den Mangel an Barme und an Borrat.

Die Revision ber Bölfer war bei ber niederen Temperatur nicht möglich und so war man über die Borrate ber Bölfer nicht überall orientiert. Demaufolge verhungerten hie und da im März Bölfer, die man im herbst genügend verproviantiert glaubte.

### II. Das Frühjahr.

### 1. Die Witterung.

Winterlich, mit Frost und Schnee setzte ber April die Erbschaft bes Marz fort, erft die zweite Detade stimmte merklich wärmer an und nach Mitte endlich warb's Frühling. Der Mai setzte vielversprechend ein. Die erste Detade, warm und flüssig, hatte die Begetation wunderbar gefördert, noch aber waren die Eisheiligen um die Mitte zu fürchten. Der Rückschag erfolgte, sie stellten sich ein, die gesürchteten — doch nur in den tiefsten Niederungen hat der Reif geschadet. Die ausziedigen Niederschlässe der dritten Detade, die kanm so warm war als die erste, förderten wohl die Kulturen, reduzierten aber der Jummen Arbeitszeit und Ersolg. Es flagt Sirnach: "Leas der Frost der fritischen Tage nicht verdorben, das besorgt nun der Regen."

Und am 26. Dai feufst Rappel:

"Im munbericonen Monat Mai, ba alle Knojpen iprangen, Da hab' ich meinen Dfen neu zu heigen angefangen."

#### 2. Die Blora 1900

war überall jo wunderbar reich, wie man's felten erlebt. Ein jeder Baum, ein jeder Strauch, ein prächtiger Blütenstrauß! Wie sehr die Flora 311folge des harten Nachwinters verspätet einrückte, islustriert der Blütenstalender des Kirschaums und Löwenzahns.

Kirichbaum: Aufteg 19., Zürich, Wimmis, Flanz 27., Oberborf 28., Felisberg, Kerns 29., Ballwyl, Turbenthal, Kerns 30. April; Sirnach 2., Kappel 3, That 4., Davos 31. Mai. Löwen zahn: Altitätten 15., Amfteg 20., Überftorf, Bern, Felisberg 21, Thal, Netftal 27., Sirnach 30. April; Trogen 1., Menzberg 5., Davos 21. Mai

Die Salweiben erfroren in Altstätten in ber erften Detade, in Umsteg wohl auch, boch in bem vielgestaltigen Terrain rückte folche Mitte April noch in Linie. Um biese Zeit erft tamen sie fast allgemein gur Geltung.

Den Anemonen wird von brei Stationen ein gutes Beugnis ansgestellt. In Maffen landeten beren weiße Boschen am 10. April in St. Gallen, am 15. in Menzberg, am 19. in Islieberg.

Der Bienenfang wurde in Amsteg, wo er massenhaft vorkommt, in der dritten Detade April noch sehr start bestogen, auch Altstätten melbet am 11. April: rote Hößchen vorherrschend von Lamium, am selben Tage notiert Bern die gleiche Beobachtung.

Der Birnbaum ward ftart beflogen! melben Jelisberg, Turbenthal, Kerns.

Über bie Konfurrenz von Löwenzahn und Obstbaum rapportieren Islisberg: "Kijchbaum gut beflogen — Löwenzahn fast verlassen."

Kappel: "Eine trefsliche Ilustration zu ber in Imterfreisen herrschenn Ansicht, daß der Löwenzahn verschmäht werde, sohald der Apfelbaum in Linie rückt, trogdem letterer als Honigquelle hinter ersterm zurücksteht, bilbet der hentige (22. Mai) wunderschöne Trachttag. Aur als Pollenspender wurde der Löwenzahn früh morgens noch beachtet, tagsüber aber ganz gemieden. Oberstächlich betrachtet, hätte ein Bruttovorschlag von mindestens 1500 gr resultieren sollen und siehe da — 800 gr."

Erogen ftellt gegenteils bem Lowenzahn bas beste Zeugnis aus. "Die hubichen Borichlage in ber ersten Detabe tamen fast ausschließ-

lich vom Löwenzahn."

Much St. Gallen melbet: "Der Lowenzahn bonigt gut."

### 3. Die Entwicklung der Bolker.

Die zwei winterlichen Defaben Enbe März und anfangs April bebeuteten begreiflich einen Stillftand im Bienenhaushalt. Mitte April fand sich meist nur eine Rieinigkeit bebeckelte Brut und Gier vor — in mandem Bolt nur Gier. Bon ba an tam Schwung ins Brutgeschäft. Es ift tennzeichnenb für bas außerordentlich späte Frühjahr, baß die Bölter anfangs Mai vielorts besser standen als man erwartete, ja sogar schöner als andere, scheindar weit gunftigere Jahre.

Davos: "Am 13. April war die erste Pollentracht beachtet und Ende April besetzen die braven Braunen 9 Baben, wovon 7 mit Brut."

Rappel: "Die Bienen find befriedigend, ordentlich volfreich; Ende April: Brutforver von 7 Baben."

Bon ben hubschen Fortichritten, Die Die Bolfer im Mai machten geugen:

Erogen: Bolf a hat mahrend bes Mai 5 Aunstwaben im Brutraum ausgebaut. 2m 12. icon flogen bie Drohnen.

Amsteg: Die Entwicklung der Bölker war bis Mitte Mai eine so gute, ich glaube sagen zu dürfen, noch nie bessere. Mitte April noch sast keine Brut — Mitte Mai besehen die meisten Bölker 15 Waben.

Überftorf: Seit Mitte Mai find die Boller recht ichon entwidelt. Laupen: Die Böller erreichen Ende Mai erft ben höhepunkt wie sonft Ende April. Diese Klage ift allgemein.

St. Gallen: Die Boller fteben beffer als bas raube Fruhjahr er-

Altstätten: "Bölfer auf Ansang Mai zumeift sehr ichon. 12 bis 14 Waben dicht belagert, bauen schon ans Feuster. Überall verbedelte Prohnenbrut und neuer Orohnenbau. Die geschützte Lage bes Bienenhauses sichen Gntwicklung die vortrefflich zu statten. Mehr aber half zur glücklichen Entwicklung die vortreffliche Verproviantierung in Sommershonig und Pollen und bie Bollsftärte beim Auswintern."

That: "In meiner zwölfjährigen Praxis habe bie Böller um biese Beit nie schöner gesehen und boch war Mitte April ber Brutsat; auch schwach. Das Wagvolf besetzte Ende April 12 große Brutwaben."

Umfoldingen: Erft vom 14. batiert bas eigentliche Erwachen,

Interlaten: Das Wagvolt befest 12 Baben.

Turbenthal: Dies Frühjahr entwideln fich meine Bolter jo icon wie noch felten, nur etwas verspätet. Wenn nur bie vielen Taujende junger Bienen so weit erstarft waren, daß fie die nun beginnende Tracht ausnügen tönnten.

Sirnach: "Das Bagvolf befett 12 Blattwaben bicht. Leiber ift eine Generation verloren."

Bweisimmen: Die Bolter find im allgemeinen schwach in Brut Ende April.

Mengberg: Ende April mit ber Brut noch im Rudftand und boch find die Bölter ftart.

Astisberg: Wagvolt bejest Ende April 7 Waben.

Ballwil: Wenn and die Boller gut und fraftig, fo boch ein Rud-ftand gegenüber guten fruberen Jahren.

In ber Beurteilung ber Bolter anfangs Mai unterläuft leicht ein boppelter Arrtum:

1. Hob die Entwicklung erst spät an und machte sie in furger Zeit überraschende Fortschritte, so ist die Freude hieran leicht geneigt, bem stramm aufblüßenden Bien das beste Zeugnis auszustellen, trogdem er in Rückstand ist gegenüber normalen Zeiten. Die Boltsstärke wird leicht überschäft, wenn der gange Brutkörper bedeckelt ist, weil alsdann die Gassen mur mäßig besetzt find und die Wachstumsgrenze an der Peripherie liegt. Co war's allgemein Ende April.

2. Die Volksstärfe gibt um biese Zeit teinen Maßstab für die Leistungsfähigteit. Wenn ber Brutsat erst Mitte April winchtig einsetz, so tönnen ansangs Mai unmöglich die Bölter leiftungsfähig fein. Dauert es doch füns Bochen, bis eine Biene vom Ei an zur Tracht ausstliegt. Wer den Fing der Bölter beobachtete, tonnte gar wohl ansangs Mai den Aussall ber von Sirnach erwähnten Generation beobachten am Kina.

Trogen melbet: Die vorjährige Senche hatte noch ein Nachspiel, indem mir 2 Böller, benen ich Baben von solchen Böllern gab, die vor einem Jahr eingegangen waren, in ber ersten hälfte April wieder starben. Es waren nicht etwa solche Baben, in benen gebrütet wurde, sondern ganz schöne, helle und glaubte ich, sie verwenden zu durfen. Auch zwei andern Bienenziichtern ist es gleich wie mir ergangen — die andern Böller blieben gesund.

Es mahnt uns dies, von teinem tranfen Bolfe, welcher Art immer, Borräte oder Waben weiter zu gebrauchen. In den Topf damit! Dieselbe Erscheinung bei der Ruhr und Faulbrut. Warum serbelt ein ruhrfrantes Bolf? Die Vorräte sind beschmutt und verdorben. Deilung ist nur möglich, wenn auf neuen Bau das Volf versett wird. Die Sparsamfeit, die ein solless Opfer nicht bewilligt, ist ein schlechter Berater.

### 4. Die Leiftung der 99er Buchten.

Mengberg: Die lettjährigen Roniginnen haben burchgehends ichone Brutflachen.

Amjolding en: "Die Zuchtstämme, und ganz besonders die Siebensichläfer stehen gegenwärtig (9. Mai) prächtig. Honigraum schon mit Honig besetzt. Im Ru waren auch (den 20. April) 6 Baben mit sein geschlossener Brut besetzt. Ich habe an diesem Bolfe eine ganz erstaunliche Kräftefonservierung beobachtet. Trozdem es im Vorfrühling nicht gebrütet, waren doch alle Baben stets mit Bienen besetzt. Auch bei den meisten der übrigen 99er Zuchtköniginnen. Einen besonders charafteristischen Zug sämtlicher Zuchtvöller erster Qualität babe ich beobachtet: Der Honiggürtes geht rund um die Brut; auch unten berum 2—3 cm breit."

Bimmis: "Unter meinen Boltern ift bas beste basjenige vom Stamme Frieda von Amfoldingen, aus einer Gierfendung ftammend - aber fonberbar: bas ichlechtefte befitt eine Schwefter berfelben." Gin Ratfel ift bies feineswegs. Das burfen wir nie hoffen, bag unter allen Umftanden alle Koniginnen einer Bucht ebenburtig ausfallen. Sodann ift aber bamit noch gar nicht ermiefen, daß biefe zweite Schwefter thatfachlich aus ber Art geichlagen. Dat boch or. B. in G. mir in Beiben ergablt, eine Raffentonigin, Die bas erfte Jahr ibn gar nicht befriedigt, habe bas zweite Jahr Brittantes geleiftet. Und andere Buchter melben: Gin Bolt mit einer wenig befriedigenden Raffentonigin murbe entweifelt, die Rachtommen= ichaft offenbarte ben Abel ber Abstammung, ber burch unbefannte Bufälligfeiten in ber Mutter verdunfelt ward. Und noch andere miffen gu berichten: Gine Raffentonigin, die nicht befriedigte, murbe in ein anderes Bolt verfest und fiebe, ba erft tam ihr Bert zu voller Geltung. Die Begiehungen amifchen Bolt und Ronigin, die fo fchwer zu entratfeln find, tonnen moglicherweise auch obige Tochter ber Frieda barnieder gehalten haben.

Turbenthal: "Mien Bolfern voran ichreitet bas Bolf mit ber Ufenauer Konigin 98."

Burich: Am 14. April anläßlich einer Revision in Buchs flogen die Bölter in oberster Etage mit jungen Königinnen kaum, während die andern daher trolten mit Weibenhöschen — fast erschrocken forschte ich nach und — tein Gi! Und am 29. April standen sie brillant in Brut und Honig.

Antäflich der gegen Ende April stattgesundenen Auslese der Zuchtvöller tonnte ich überall tonstatieren, daß im Brutsat wie im Borrat ein großer Unterschied zwischen den letziährigen Zuchtproduften erster Qualität und der sandläufigen Ware. Lüdenloser Brutsat war auf verschiedenen Ständen die Ausnahme — anderwärts, wo seit Jahren mit Giser gezüchtet wurde, waren die Brutkörper überraschend schön und zwar in schwachen wie in starten Böltern.

### 5. Die Schwarmzeit.

Es fielen im allgemeinen mehr Schwärme als erwunfcht war. Wieberum befrätigt fich, daß die Krifis um Mitte Mai, wenn fie die Bienen gefangen halt, sehr jum Schwarmen bisponiert. Der Mangel an Besichäftigung wedt Schwarmgebanken. Charafteristisch für die heurige Schwarmsaison ist der große Unterschied im Schwarmsegen von Stand zu Stand, von Ort zu Ort.

Turbeuthal: "Auf verschiedenen Ständenfielen maffenhaft Schwärme. Undere warten umfonft auf folche. Weine Braunen blieben rubig "

Ballwil: "Die Schwärme fallen fehr lotalifiert, es gibt Ortichaften, wo es wenige ober feine gibt — bann wieder folche mit großem Schwarmsfegen. Auf meinem Stande gang geringe Schwarmluft."

Jelisberg: "Um mich herum fielen Ende Mai eine Unmasse Schwärme — ich habe feinen einzigen."

Laupen: "Schwärme gab es teilweife nur zuviel - mabrend es in andern Gegenben gar feine gab."

Thal: "Schwarme gab's auf Stäuden, wo man fpat erweitert, ziemlich viele. Auf meinem Stand hat von 24 Bolfern einzig das Bagvolf geschwarmt. Auch auf andern größern Ständen gab es ganz wenig
Schwarme, tropbem die Bolfer ftart vorlagen."

Netstal: Dentiche Schwärme waren selten. Dafür lieferte jedes einen befriedigenden Ertrag. Die Bastarde schwärmten 2-3 Mal, basgegen erntete tein einziges Bolf seine Überwinterung.

Uberftorf: "Schwarme find ziemlich viele gefallen "

Umfteg: "In hiefiger Gegend zeigen wieder einmal die Italiener und Krainerbastarde, daß sie das Schwarmsieder nicht vergessen haben. Es gibt Stände, wo alles hinausstürunt, und zwar dreis und viermal. Ich habe nur drei Schwärme erhalten, wovon zwei mit Italienerblut. Ein Nachdar, dem alles geschwärmt hatte, sagte: "Jest hab' ich solches Lumpenzeug genug, unn werd' ich auch zichten."

Kerns: Es hat im Laufe bes ganzen Monats Juni unendlich viel Schwärme gegeben. Die Schwärmerei ift zu Berg und That gleich gewesen, in Oft und Best vom Lande Obwalben. Im Juli sogar nahm die Schwärmerei ihren Fortgang. Um Jakobitag fiel mein letzter Schwarm."

St. Gallen: "Der höhepunkt ber Schwärmerei lag anfangs Juni. Sie blieb in vernünftigen Schranten. Meift waren es fleine Schwärme und gwar mit wenig Ausnahmen "Singer."

Trogen: "Schwärme gab es wenig, fleine und fpate."

Blang: "Die Bermehrung beträgt ca. 20%/o.

Zweisimmen: "Die weuigen Schwärme hier und in der Umgebung find alle — durchgebrannt" (Singer.)

Bern: "Nur mäßige Zahl von Schwärmen. Lon Schwarmfieber selbst bei unverfälschten Kraiuern wenig spürbar, bagegen jehr zahlreiches

Umweiseln, ba die Bollenvorrate ben alten Königinnen über ben Kopf wuchsen. Im Juli noch erwachte bie und ba bie Schwarmluft."

Mengberg: "Die Ciparfette hat meine Boller ins Schwarmfieber verfett. Im Inni fielen 12 und im Buli noch 14 Schwarme."

Meunfird: "Schwärme in Bibern 10-50%, Schleitheim 25%."

Oberborf: "Ende Mai und im Juni find ziemlich Schwärme gefatten, die sich danf der gunftigen Witterung rasch und gut entwidelt haben,"

Sulg: "Rechtzeitig ift bas Schwärmen eingestellt worben."

Sirnach: "Ich erhielt von 40 Böltern 2 Borschwärme und 4 Singer." Die Ursachen bes diesjährigen eigenartigen Schwarmsiebers sind in verschiebenen Richtungen zu suchen: Im Charatter und ber Entwicklung der Bölter. Mehrere der obigen Zeugen weisen auf die anerborene Schwarmsust hin. Auch in zahlsofen Saisonberichten wird über die maßtose Schwärmerei der Krainer gestagt. Wenn sie nicht überall gleich alut zum Ansdruck tam, so lag dies allermeist in der Entwicklung der Bölter und ber Tracht. Wie die Trachtbitder im Mai und im Juni verraten, war letzter nach Lage und Windschutz außerordentlich verschieden. Auch die Behandlung vermag rubige Naturen ins Fieber zu jagen. Sirnach meldet: "Das Wagvolf erhielt im April eine schwere honigwabe. Erst nachträglich ward ich gewahr, daß es eine Trohnenwabe war, die reich mit Orohnenbrut gespielt wurde. Diesem Reiz schreib ich's zu, daß das Wagvolf geschwärnt."

Die verspätete Erweiterung hat manches Volf vor die Blatfrage gestellt gleich den Korbvölfern, und wenn man fich die Situation Ende Mai im Bienenhaushalt vergegenwärtigt, jo waren die Bedingungen zum Schwärmen ginflig.

Seit Mitte April, da ber Brutsat mit Bucht begonnen, waren es 6 Wochen. Die 2. Brutperiode war abgeichlossen; ber mit Brut, meist bebeckelter, gespicke Wabenraum fing im Centrum an sich zu entleeren und ber mächtige Zuwachs brängte im beengten Ramm zur Teilung. Daß eine plögliche reiche Tracht, wie sie verschiedenorts ansangs Juni anhob, ber Schwärmerei Anall und Fall ein Ende macht, ift begreistich, dem alsdann sinden anch die Hansbienen reichlich Arbeit. Alle Kräfte sind bethätigt, das ist die wirtsamste Ablentung von der Festbummelei. Es gibt in der That fein besseres Mittel, der Schwärmerei zuworzusommen, als den Bien durch Brüten und Banen stets beschäftigen, ihn nie "sertig" werden lassen. Wiederum ist belegt, daß, wenn einmal das Fieber im Ing ist, eine nachsolgende wenig ergibige Flugperiode der Schwarmlust teinen Dämpfer aussey. In den Saippberichten sinde es nicht weniger

als 30, die viel Schwärme melden, trotdem die Tracht völlig versagte — und nur 17 diefer Kategorie melben wenig Schwärme.

Am Imtertongreß in Paris soll ein Imter ein sicheres Wittel fund gegeben haben, das Schwärmen zu verhüten. Alljährlich verjünge er seine Königinnen, indem er in seinen bravsten Boltern Beijel erzieben lasse und wenn diese bald reif, werden alle übrigen Bölter entweiselt und sogleich damit beweiselt. Das ist balder gesagt als gethan. Ein erfahrener Prattitus ifts teinenfalls, wer das empfiehlt. Bei wenigen Völtern mag es angeben.

Die Nachschwärmerei verhüten, das geht an, wie Kerns melbet: "Ich nahm feine Nachschwärme an. Die überzähligen Weiselzelsen wurden einsach fassiert" — natürlich nicht gleich nach Abgang des Borschwarmes, ansonsten die schwarmlustigen Bölfer sogleich wieder frische Weiselzellen angesetzt hätten.

Bo gablreiche Schwarme fielen, Borichwarme, Singer und Rachichwarme gufammenflogen ober vereinigt wurben, ba gabe weifellofe Boller.

In Turbenthal ichmarmten im Juni 4 Boller, die famtlich weifellos wurden. — Auch ich fant in Buchs beren mehrere.

Ich traf antäflich ber Ernte in Buchs einen Schwarm, ber mit seinem Bau fast sertig geworben, aber noch feine Zelle Brut hatte. Die schlante nichtenutige Königin wurde fassert und burch eine andere ersett. Als weisellofer Fegling im Schwarmkaften nahm er die Königin willig an.

Oberdorf melbet eine ähnliche Rarität: Ein Schwarm vom 28. Mai, der in einen neuen Kord mit Mittelwandstreisen gesaßt, zog am 12. Juni abermats mit der Königin ans. Die schwar Bohnung war in 14 Tagen beinasse zur Hälfte ausgebaut, barg ziemlich Blütenstand und ordentlich Donig." Bermutlich war die Königin zur Begattung ausgestogen. Unsers züchterischen Erfahrungen jagen uns, daß solche Berzögerungen der Brunst bie und da vorsonmen.

Reunfirch notiert zwei Ruriofitaten aus ber Schwarmzeit:

- 1) "Am 28. Mai fchwärmte ein ftattliches Bolf ichon 8 Uhr morgens."
- 2) .Am Pfingstmontag ben 4. Juni fliegen mir 2 Schwärme gujammen. Weil ich abwesend war, werben sie erst abends spät gefaßt und eintogiert, die Beseitigung der einen Königin ben Bienen überlassend. Am solgenden Tag früh, balb 6 Uhr, finde ich das Bott in größter Tbätigteit und auscheinendem Wohlbebagen (?) Um 11 Uhr scheidet wieder die Sälfte als Schwarm ans. Aus beiden find tüchtige Bölfer geworden."

Und ba magt man noch ju behaupten, die Bienen feien Antomaten, feiner Billenganferung fabig!

Much Bern melbet ein Kuriofum: "Eine junge, feit bereits 8 Tagen legende Königin, "tütete" noch beständig, selbst wenn die Wabe in ber

Hand gehalten wurde und legte dann wieder einige Gier." Ühnliches beobachtete auch Hr. Rüttimann in Kriens. — Gine Seltenheit ist das immerbin.

#### 6. Die Jolgen des Schwärmens.

Allüberall war die Schwärmerei dies Jahr vom Bojen. Wo ein nochmaliges Schwärmen ein Bolf längere Zeit von der Arbeit ablentte, ba gerieten Mutterstod und unfertige Schwärme in bittere Not. Zu turz war die Frühjahrstracht — und vielorts dazu noch so mager — und der Sommer erst recht trostlos. Ginige Wagvölfer islustrieren recht auffällig die schlimme Nachwirfung des Schwärmens.

Trogen: Das 1. der zwei Wagvölfer war dem zweiten das ganze Frühjahr voraus. Bolf a besetzte Ende April gut 6 Waben und waren 3 mit viel bedeckelter und offener Brut. — Bolf b besetzte nur 5 Waben, wovon nur 2 mit Brut besetzt.

Im Mai baute Bolf : 5 Kunstwaben im Brutraum, Bolf b nur 2 Kunstwaben. Auch in der Leistung blieb das 2. Bolf im Mai bedeutend zurnd, aber nach dem Schwärmen vertauschten sie ihre Rollen.

Ja ichon einige Tage vor dem 13.; da ein Borichwarm von 1,8 kg abging, überholt Bolf 2 seinen zum Schwärmen sich anschiesen Rivaten, dessen Nachwuchs auch in den 12 solgenden Tagen nicht zur Geltung gelangte, weil eben die Schwarmlust der Arbeit Abbruch that. Und nach Abgang des Nachschwarmes flackerte der Nest der Kräse dann erst wieder auf ansangs Juli, da zu normaler Rube der Bien zurückgetehrt war und mit verdoppelter Emsigteit die inzwischen flügge gewordene Jungmanuschaft, durch keinerlei interne Arbeit abgehalten, auf Tracht flog. Bas hätte das brave Bolf a wohl geleistet, ungeschwächt?!

Die andern abgeschwärmten Bölfer hatten feine Doppelganger, die Birfung bes Schwärmens läßt fich aber aus der Bergleichung mit andern Trachtbilbern ermeffen.

In Kerns siel ein Schwarm von 2,7 kg am 13. Juni. Erst 12 Tage später, nachdem inzwischen die übergähligen Weiselzellen ausgeschnitten worben waren, erwies es sich wieder als leistungsfähig. Gar verhängnisvoll war der Schwarmabgang deshalb nicht, weil die beste Trachtperiode die dem Schwarmen vor angehende Pesade war. Unders in Amsteg. Das Wagvoll gab am 2. Juni einen kleinen Schwarm von 1,8 kg ab, und boch war die Einbuse gang beträchtlich in der

gleich darauf folgenden ichonen Beriode der ersten Sälfte Juni, sodaß bas Wagvolf, das anfangs Juni das beste war, nur 10 kg Ernte ergab, während das zweitbeste, das aber nicht geschwärmt, 22 kg Überschuß lieferte.

Thal frieß 2 Schwärme, am 4. und 9. Juni. Dem Borschwarm, vernnutlich ein Singer, von nur 0,4 kg, folgte nach 5 Tagen ein flotter, 3 kg schwerer Nachschwarm. Die Wirkung ist nicht ersichtlich, bas Wag-volk wurde ausgewechselt.

Sirnach. Das im Frühjahr ichon vielversprechende Bolf ftieß am 22. Mai einen Borschwarm von 3 kg ab, die im Bergleich zu den andern benachbarten Stationen so geringe Leiftung in der ersten Hälfte Juni steht wohl hiemit auch in Zusammenbang. Das ansangs beste Bolf tommt immerhin im Gesamtertrag noch in den 2. Nang.

Oberborf, bas am 2. Juni einen Schwarm von nur 1,1 kg abgab, illustriert boch auffallend die nachteiligen Folgen bes Mräfteverlustes; eine verlorene Woche in ber besten Zeit, siehe Tablean! Die ausehnliche Leistung vom 8. an bewies, was vermutlich in ber vorangehenden so iconen Woche möglich geweien ware.

#### 7. Die Erfthjahrstracht. (Giehe Tableau!)

Bielversprechend jeste sie ein anfangs Mai, ganz besonbers in Altiftätten, Amsoldingen, Ballwil, Knutwil, Überstorf, Jelisberg, Lanpen, Bern, Sirnach. Ju den Höhen hat begreislich die so schöne 1. Detade wenig geleistet: Davos, Zweisimmen, Trogen, Menzberg, That, Planz. Aber auffallend blieben auch da zurück Tiessandstationen: Sulz, Oberdorf, Neumtirch, Jürich, Turbenthal. Es war tein Flus, es honigte nicht inmitten von Kirschbaumwaldungen. Ter ranhe Ost verdard alles. Die Mitte, die fritische Zeit, brachte es nur zu vereinzelten steinen Borschlägen. Gut aber ließ sich die 3. Tekade au, doch verblieb es nur bei wenigen erfolgreichen Tagen. Befremdend ist, daß mehrerenorts nach der guten 1. Detade Mai nichts ordentliches mehr solgte: Ballwil, Knutwil.

Es hat gaus entichieden der trockene Oft mehr geschadet als der Reif. So verzeichnete Rappel am 18. Mai, da das Thermometer den tiessten —4" C. erreichte, die zweitschifte Leifung des Monats. Wir erimern uns and des großen Unterschiedes zwischen dem windgeschitten. Birchfen Jürichseuser und dem linten. And im Waadtland und Reneuburg, das der Bise offen liegt, ließ sich die Saison mager an. Die offene Nordschweiz ersuhr gleicherweise die sichtimme Wirtung der Lie. Die Maitriss hat gegenteils den Bienen insofern genützt, als dadurch die Begetation zurückgehalten wurde, während die Löster inzwischen heran-

reiften. Anderseits ist freilich nicht zu übersehen, daß dieselbe Krisis auch ungezählten Arbeiterinnen das Leben gefostet — da hat das Tränken sich als eine Wohlthat erwiesen. Daß der vielorts uach überstandener Maitriss so tägliche Vorschlag nicht etwa eine Folge der unzuknänglichen Volkstraft war, bezeugen in den Saisonberichten 50, die ausdrücklich betonen, daß die Völker start und sogar sehr start waren, tropdem sie nichts ersübrigten Erst mit aufangs Juni erreichte ziemlich allgemein die Tracht den Höhepunkt: Neuntirch, Zürich, Turbenthal, Ilanz, Isliederg, St. Gallen, Kappel, Kerns, Netstal, Amsteg. Ausstallend blieben bei diesem schieden Wetter zurück: Alltstätten, Amjoldingen, Laupen, Basswick, Knutwil, überstorf und Bern.

Das schönste Bild ununterbrochener Junitracht bietet Neunfirch, im regenärmsten Strich. Das hestige Gewitter vom 6. Juni, das in alle andern Trachtbilder eine schmale tiefe Jurche gerissen, ging an Manden wirkungslos vorüber. Dagegen machte sich im täglich sinkenden Vorschlag die fortschreitende Trockenheit geltend.

Die zweite Salfte Juni liegt brach. Da ragen einzig bie Sohen heraus: Menzberg, Zweisimmen, Davos. Martiert, aber bescheiben, ist bie zweite Salfte Juni noch durch bie Stationen mittlerer Sohe: Trogen, Kappel, St. Gallen, Kerns, aber auch Amsoldingen und Bimmis.

Die Rlage, Die zweite Balfte Juni war ju arm an Connenfchein und zu reich an Nieberichlägen, ift in vielen Rapporten niebergelegt. In ber Ditidweig, St. Gallen und Rappel ftellte fich ber Rottann ein und es bemerft erfteres, es bonigte auch bei trubem Better, jelbft nach Sagel (am 12.) und gleich nach Regen. Honigthau auf Thung beobachtete anch Altstätten. In Ballwil und Anutwil 2c., wo bas Gewitter vom 6. gar icharf nieberging, verjagten von ba an Balb und Efparfette. gablreichen Atagien um Bern lieferten einen febr beicheibenen Nachtrag gur Frühighretracht. "Biel Gefcharr und wenig Bolle." Die Mifere in Thal, trop iconen Boltern, ift bas Schlimmfte, was die Chronit vom Juni 1900 melbet: "In meiner 12jährigen Bragis nie fo mas gesehen." Musnehmend gunftig tam Obwalben weg: "Den gangen Monat hat es gebonigt - Edwarme und Sonig gabs." Abulich lautets von Oberdorf: "Bei ber vorzüglichen Witterung haben fich die Schwärme raich entwidelt." Die Bielgestaltigfeit ber Frühjahretracht ift gurudguführen auf die Mannigfaltigfeit ber Bobengestaltung und Bitterung. Bei unbeftanbigem Wetter tommen namentlich bie lofalen Bemitterguge gur Beltung. Die Qualität bes Bouige, beffen belle Farbe und feine Burge bestätigten, baf ber Walb nichts geleiftet.

Das Gefantbild ber Frühjahrstracht (bis Mitte Juni) gibt Fig. 9. Darin figurieren nur 7 als fehr gut: Schaffhansen — Ballis — Bürich — Bernerobersand und Solothurn Bon 160 Berichten santen 90 ginftig für die 1. Periode aufangs Mai, 106 günftig für die 2. Periode aufangs Juni. Nur 65 waren zufrieden mit beiden und 30 mit gar feiner. Sie rubrigieren sich nämlich wie folgt:

| Anfangs Mai<br>Löwenzahn, Obstbaum | Berichte | Anfangs Juni<br>Wiefen |
|------------------------------------|----------|------------------------|
| Note 1-2                           | 65       | 1-2                    |
| 1 -2                               | 25       | 3-4                    |
| 3-4                                | 41       | 1-2                    |
| 3 - 4                              | 30       | 3-4                    |

In Summa war die Frühjahrsernte für viele noch anftändig, nämlich 71 tagieren fie als befriedigend bis fehr gut — dagegen 51 als gering bis ().



Fig. 9.

#### 8. Unfere Doppelftationen.

Kuntwil: Das Bolf b vom Stamme Nigra ift bem Bolfe a beftandig überlegen, es ergibt fich bies aus ber Bergleichung ber Ginnahmen und Ausgaben.

|            |      |   |    | Mai  | Zuni | Juli |    | Total |   | Differ | enz |
|------------|------|---|----|------|------|------|----|-------|---|--------|-----|
| Brutto:    | Volf | a | kg | 14,5 | 10,7 | 1,5  | -  | 26,7  |   |        |     |
| Borfchlag. | **   | b | kg | 17,7 | 16,4 | 2,2  | == | 36,3  | + | 10     | kg  |
| Netto=     | **   | a | kg | 3,5  | 1    | 3,3  | =  | -0,8  |   |        |     |
| Borichlag  | "    | b | kg | 4,5  | 2,5  | -3,6 | =  | 3,4   | + | 4,2    | kg  |
| Berbrauch  | ,,   | a | kg | 11   | 11,7 | 4,8  | =  | 27,5  |   |        |     |
| 11         | **   | b | kg | 13,2 | 13,9 | 5,8  | _  | 32,9  | + | 5,4    | kg  |

Das brävere Bolk hat somit nur etwa die Hälfte seines Mehrs an Bruttoeinnahmen verbraucht und nicht wie ungählige maßlose Brüter mehr als das Blus an Bruttoeinnahmen verbrütet. Das charafterisiert den richtig beanlagten Arbeiter.

Trogen: Das bravere Bolf hat befauntlich im Inni gejdwarmt. Mai Juni Ruli Total Differens Brutto: Bolf a kg 11.5 13.3 7 31.8 3.8 kg Borichlag kg 18,3 1.7 28 Retto= 6,6 -0.7kg 4,2 10,1 a ku Borichlag b .) 9,1 -29,1 kg Berbrauch. kg 7,3 6.77.7 21.7 a \_ 9.2 b kg 6 3.718.9 =

Bemerkenswert ist auch, daß die Befürchtnug, durch Einhängen von Kunstwaben und Bauen werden die Trachtbienen vom Flug nach Honig abgetenkt, völlig unbegründet ist. Gegenteils! Ift überhaupt Baulust vorhanden, so spornt die vermehrte Thätigkeit bauender junger Hansbienen auch die ältern Trachtbienen zu regerem Fleiß. Das belegt Trogen mit beiden Bölfern und auch Fölfsberg im Mai und Juni.

Alfo trot Schmarmen noch ein Mehr von netto 1 kg. Das Resnltat ware ohne Schwarmen ein glauzendes gewesen für bas brave Bolt a.

Altstätten: Beide Bölfer sehr start, Bolf b im Mai und Juni im Borrang — trogdem es täglich den Flug später begann als Bolf a — im Juli dagegen rucklänfig, hat aber dennoch obgesiegt im Total.

| · ·       | ., 0  |   |    | Mai  | Juni | Juli |    | Total | - | Differ | enz |
|-----------|-------|---|----|------|------|------|----|-------|---|--------|-----|
| Brutto:   | Bolf. | a | kg | 29,6 | 21,9 | 13,2 | =  | 64,7  |   |        | Ü   |
| Vorichlag |       | b | kg | 33,1 | 28,2 | 9,4  | -  | 70,7  | + | 6      | kg  |
| Metto:    | 11    | a | kg | 10,8 | -7,2 | 3,3  | -  | 21,3  |   |        |     |
| Porschlag |       | b | kg | 14,2 | 11,7 | 1,9  | =  | 27,8  | + | 6,5    | kg  |
| Verbrauch | ,,    | a | kg | 18,8 | 14,7 | 9,9  | == | 43,4  |   |        |     |
|           | *1    | b | kg | 18,9 | 16,5 | 7,5  | == | 42,9  | - | 0,5    | kg  |

Ein febr gfinftiges Resultat: Bei einem Mebroerbrauch von nur 4,2 kg resultierte ein Plus von Netto 9,3 kg.

Rappel: Ebenfalls 2 brave Bolfer, Schwestern einer 98er Bucht. Dai Juni Juli Total Differeng

Brutto= Bolf a kg 10,1 29,9 13,1 53,1 Borichlag | 9,8 33,4 24,1 67.3 + 14.2 kgkg Metto= kø 4.2 18.3 5.3 27.8 a Vorichlag b kg 3,5 20.4 11.6 35,5 + 7,7 kg Berbrauch a kg 5.9 11,6 7.8 25.3= 13,0 b kg 6,3 12,5 31.8 +6,5 kg ==

Zweisimmen. Das Bolt im Schweizerstock, aufaugs etwas im Rückland, überflügelt schließlich im Juli das Blattvolk. Da aber ber Juli überhaupt ungunftig war, so tam seine Überlegenheit im Nachsommer nicht zur Geltung.

|           |      |              |    | Mai          | Juni | Juli |     | Total | 7 | Differenz |
|-----------|------|--------------|----|--------------|------|------|-----|-------|---|-----------|
| Brutto:   | Polf | Эф.          | kg | 1,9          | 20,5 | 12,5 | =   | 34,9  |   |           |
| Vorjchlag |      | <b>B</b> 1.  | kg | 1,5          | 24,6 | 9,4  | === | 35,5  | + | 0,6 kg    |
| Retto:    | 21   | €d).         | kg | -3,3         | 12,3 | 5,9  | =   | 14,9  |   |           |
| Vorichlag | .,   | Bl.          | kg | <b>—2,</b> 5 | 15,8 | 2,8  | === | 16,1  | + | 1,2 kg    |
| Berbrand  | .,.  | Sch.         | kg | 5,2          | 8,2  | 6,6  | =   | 20    |   |           |
|           | ,,   | <b>28</b> 1. | kg | 4,0          | 8,8  | 6,6  | =   | 19,4  |   | 0.6  kg   |

Das Blattvolt verdankt fein netto Blus von 1,2 zur Salfte ber größern Leiftung, zur Salfte ber minbern Ausgabe im Nachsommer.

#### III. Der Hommer.

#### 1. Die Sommertracht. (Tablean).

Anfangs Juli ist im Flachland noch nichts zu hoffen, die Wiesen rücken erst Mitte Juli ein. Das bestätigt das Tableau: Zürich, Reunfirch, Turbenthal, Sirnach, Baltwil, Islissberg, Kuntwil, Überstorf, Lanpen. Es beweist diese Übereinstimmung, daß thatsächlich der Wald stumm blied im Flachland. Bern itlustriert den zwar anch beschenen Erfolg städischer Anlagen. Überraschend, wie zwischen dem stummen Thal nud Islisberg das höhere Menzberg ansangs Juli fühn sich ausschwingt zur pyramidalen Leistung von 6,5 kg Tagesvorischag. Hier jeste der Wald nach Bunsch ein. Auch von Thal und Oberdorf liegt die Meldung vor, daß die höhern Lagen besser waren, bestätigt wird dies auch durch Fig. 10. Ähnlich stimmt Altstätten an. Oriben im Jura tlangs ebenso verheisungsvoll. Oberdorf und Sulz sind nur die Ausstüfer des gesegneten jurassischen Baldreviers. Anch die alvinen Stationen Davos und Zweisimmen bewegen sich in steigender Linie, desgleichen die Stationen anlehnend an

Höhenzuge alpinen Charafters: Amfoldingen, Binunis, Kerns, Amfteg, Netstal, Altstätten, auch Trogen und St. Gallen. Ähnlicher Lage sind alle die bessern Orte im Boralpengebiet (Kig. 10).

Der frostige und hartnädige Temperatursturz vom 3. Juli läst an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Böllig brach lag die 1. Detade Juli. Das sonnige Davos, das tlimatisch in mancher Beziehung sich unterscheidet, gebt nur schrittweise auf O binab.

Und nun bie lette Soffnung aller - Die 2. Salfte Juli?

Davos allein setzt gleich wieder nach furzem Unterbruch seine beharrlich steigende Linie fort (siehe Tableau), während das ebenfalls hoch gelegene Zweisimmen sich gar nicht mehr erholte.



Fig. 10.

Gleicherweise verspürt auch Menzberg die Nachwirtung der Frostund Regenperiode — es geht nicht mehr hoch, und schon mit Eude der 2. Detade ists fertig.

Die ganze 2. Detade martiert sich allüberalt als eine schöne Beriode durch die nunnterbrochene Reihe roter Pfeiter, beren so beschieden Höhe bentlich verrät, daß der Flug nicht in den Wald ging. Wiederum sind die Weistbegünstigten diesenigen, deren Flugtreis in die alpinen Höhen hinausreicht: Ausstal, Amssel, Amssoldingen, Winnuis. Die große Jahl der Stationen, die den ganzen Juli hindurch mit "Almosen" sich absanden, verrät in feiner Weise, welch herrliches Kurwetter wir damals hatten.

Die Ausbeute der Wiesen war einsach tläglich: Ein nuploses Mühen, das die Bölker rasch entfraftete. Die struppigen Bienchen dauerten einen förmlich. Beißtlee und Bärentlau versagten auch da, wo sie in Menge vorhanden waren. Die Linden lieferten etwas mehr, ja das Meiste in Uri, Glarus und Neuntirch.

Den Reichtum der beften Balbreviere illuftriert Oberborf, bas naber am Beiftann ale Gulg.

Sine Station im solothurnischen Jura (Balsthal) hätte ein Bild geliefert, das an die schönsten Erinnerungen früherer Jahre hinanreichte. Im Berner Jura wars schon etwas bescheidener, und im Neuenburger und Waadtländer Jura saft gar nichts. Nordwärts dagegen ergießt sich der Segen jenseits des Rheins über den Schwarzwald. Ein zweites reiches Revier um Mitte Juli that sich auf in den Freiburger Voralpen.

Den trodenen Sommer charafterifiert die Thatsache, daß wie anno 93 ber Sommerhonig in den Waben fristallisierte, das wird von Mengberg und Bern gemelbet

Die Mifere bes Sochsommere illuftrieren folgende Bahlen:

Von den 162 Berichterstattern taxieren die Sommerernte mit Note 1 nur 8: Solothurn 3, Nargan 2, Freiburg 1, Basel 2; mit Note 2=26: Solothurn 7, Nargan 3, Cb.: Toggenburg 4, Schwhz 4, Nidwalden 2, Graubünden 2, Zug, Zürich, Uri und Schaffhausen je 1; mit Note 3=20; mit Note 4=40: mit Note 5=66.

Was bedeuten dies Jahr die Roten?

| 8  | Berichterstatter | ernteten | pro | nichtgeichwärmtes | Polf | 21 - 32     | kg. |
|----|------------------|----------|-----|-------------------|------|-------------|-----|
| 15 | **               | ,,       | "   | **                | .,   | 1520        | kg. |
| 35 | **               | **       | "   | **                |      | 10 - 15     | kg. |
| 60 | **               | **       | "   | **                | **   | 6-10        | kg. |
| 47 | ,,               | **       | **  |                   | **   | <b>6</b> —0 | kg. |

Die Durchichnittsernte aller beläuft fich pro Bolf auf 9 kg.

Die Durchschnittsernte, die sich an Hand ber Alten ber Honigkontrolle für ein Bolt ergibt, steigt nur auf 7 kg. Alfo etwas unter Mittel ift bie Gesamternte ber beutschen Schweiz — und repräsentiert einen Wert von zirfa 3,5 Millionen Franken.

#### 2. Die Auslese des Borjahres.

Wie hat fie fich bewährt?

Felisberg: "Die Raffenvölfer lieferten 15—25 kg. Der Durchschnittsertrag stellt sich auf zirka 10 kg. Bin mit den 99er Zuchten sehr wohl zufrieden. Das beste Bolt, das 25 kg geliefert, und dabei noch 10—12 kg Borrat im Brutraum hat, ist ein dunfles."

Sirnach: "Bieberum find vorab unjere heimischen Deutschen die Honiglieferanten. 20—25 kg feinsten Blütenhonig find respektable Leiftungen für dies Jahr. Die lestjährigen Rassentöniginnen haben durchweg gehalten, was sie versprochen und auch die diesjährigen sind vielversprechend. Berproviantiert sind unsere braven Deutschen weit besser als die Bastarde."

Umfteg: "Bom besten Bolt auf bem Stand hab ich 22 kg geerntet. Den Borrat im Brutraum ichage ich noch auf 10 kg. Es gebort ber

B Die Saifon 1900.

Eab. 5.

|               | Brut             | tovorf     | dläge      | Rett      | oporid     | läge       | 9            | Eotal      | Mote b.     | Mote           |               |
|---------------|------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|------------|-------------|----------------|---------------|
|               | <b>Mai</b><br>kg | Juni<br>kg | Juli<br>kg | Mai<br>kg | Juni<br>kg | Juli<br>kg | Prutto<br>kg | Çara<br>kg | Melto<br>kg | Wag-<br>volkes | des<br>Jahres |
| Danos         | 3,3              | 186        | 27.2       | 0,7       | 11         | 15         | 49           | 22         | 27          | 1              | 1             |
| Blanz         | 3,7              |            |            | -2.4      | 11.7       | -2,2       | 31           | 24         | 7           | l i            | 4             |
| Trogen a      | 11,5             | *13.3      |            | 4.2       | 6.6        | -0.7       | 32           | 22         | 10          | i*             | 4             |
| b             | 8                | 18.3       |            | 2         | 9.1        | -2         | 28           | 19         | 9           | l i            |               |
| Rappel a      | 10,1             | 29,9       |            | 4.2       | 18,3       | 5,3        | 53           | 25         | 28          |                |               |
| b             | 9,8              |            |            | 3,5       | 20.4       | 11.6       | 67           | 32         | 35          |                |               |
| St. Gallen a  | 13.4             | 43.7       | 6,1        | 5.4       | 27.6       | 0,9        | 63           | 29         | 34          | 1-2            | 2-3           |
| Altitätten a  | 29.6             |            |            | 10,8      | 7,2        | 3,3        | 61           | 41.        | 21          | 1              | 3             |
| b             | 33,1             |            |            | 14,2      |            | 1,9        | 74           | 45         | 28          | 1              |               |
| Retftal       | 13,8             | 13,6       | 18         | 6,8       | 5,1        | 7.4        | 45           | 26         | 19          | 1              | 2-3           |
| Rerns         | 8,5              |            |            | 0         | 10.7       | 5.1        | 37           | 21         | 16          | 2*             | 3 - 4         |
| Amfteg        | 5,6              |            | 17,8       | 0,7       | 5,4        | 7,4        | 34           | 21         | 13          | 2-3*           | 3             |
| 3'fimmen Sch. | 1,9              | 20,5       | 12,5       | -3,3      | 123        | 5,9        | 35           | 20         | 15          | 1              | 4             |
| શા.           | 1,5              |            |            | -2,5      | 15,8       | 2,8        | 36           | 20         | 16          | 1              | -4            |
| Thal          | 11.5             | **1.8      | 3,1        | 1,3       |            | -1,6       | 16           | 7          | - 9         | 2              | 4!            |
| Amfoldingen   | 35,5             |            | 14,7       | 24.7      | 17,7       | 7,2        | 79           | 29         | 50          | 1              | 2             |
| Dimmis        | 10,4             |            | 10,9       | 4.9       | 14.4       | 4,2        | 48           | 25         | 23          | 2-3            |               |
| Interlaten    | 11,3             |            | -          | 3         | -          | -          |              | -          | -           |                |               |
| lleberftorf   | 27.9             |            |            | 18        | 1,4        | 5,4        | 48           | 23         | 25          | 1              | 3             |
| Laupen        | 26,9             |            |            | 16,7      | 5.3        |            | _            |            | -           |                |               |
| Bern          | 17               | 8,1        | 13,1       | 5.2       | 1          | 18         | 38           | 27         | 11          | 2-3            | 4             |
| Mengberg      | 10,2             |            | 33,2       | 1,3       | 18,5       | 16,4       | 79           | 43         | 36          | 1              | 2             |
| Jelieberg     | 26,5             |            |            | 12,2      | 24,6       | 1,9        | 78           | 39         | 39          | 1              | 2             |
| Anutwil a     | 14,5             |            |            | 3,5       | -1         | -3.3       | 27           | 28         | -1          | 2              | 4!            |
| b             | 17               | 16,4       |            | 4.9       | 2,5        | -3,6       | 36           | 32         | 4           | 1              |               |
| Ballwil       | 17,7             | 10         | 13,4       | 8.4       | 0,7        | 2,4        | 42           | 30         | 12          | 2              | 4             |
| Turbenthal    | 12,7             | 26,4       | 2,7        | 2,9       | 16,2       | -0,8       | 42           | 24         | 18          | 1              | 3             |
| Sirnach       | 17,8             | 14,1       | 0,8        | 6,1       | 9          | -1,2       | 33           | 27         | 6           | 2*             | 3             |
| Wigoltingen   | -                | 23.9       |            | -0.4      | 12         | -2.3       | -            | -          | 9           | 2-3            | 2-3           |
| Bürich        | 14.7             | 17,9       |            | 4.4       | 8.3        | 0,6        | 38           | 25         | 13          | 1 - 2          | 3             |
| Reunfirch     | 18,8             | 40,8       | 9,5        | 10,6      | 26,8       | 2,5        | 69           | 29         | -40         | 1              | 1             |
| Oberborf      | 8,1              | *14,8      |            | 3,4       | 10,5       | 27,6       | 55           | 14         | -11         | 2*             | 11            |
| Sulz          | 5,5              | 11,2       | 13,5       | 2         | 7,5        | 8.4        | 30           | 12         | 18          | 1-2            | 1             |

<sup>\*</sup> ein Schwarm.

<sup>\*\*</sup> gwei Schwarme.

beutschen Raffe, lettjähriger Bucht. Die 99er Zuchten waren sehr gut, nur eines blieb zurud." Etwas Angerordentliches an Kraft und Leistung waren die 2 Schwestern abstammend von der Flora in Entfelden."

Knntwil: "Der Huglercharafter ber lettjährigen Raffentöniginnen hat sich bestätigt. Während bas Zigeunerblut am Rande der Wissere steht, tönnte ich gegenwärtig — Ende Juni — jedem der ferndrigen Rassentöniginnen wenigstens 10 n aus dem Honigraum schlendern. Die im Honigraume nichts hatten, waren auch im Brutraum arm an Proviant."

Davos: "Ich halte nur Braune. Proviant burchwegs genügend Das beste Bolt, das 17 kg Überschuß ergab, und gut verproviantiert ift, ift ein ichwarzes."

Ilang: "Mein bravftes Bolt - es lieferte 7 kg - ift ein Deutsches."

Trogen: "Dem Bagvolf fam nur eines gleich, mit 9-10 kg Ernte und beinahe genügend Proviant — es ift ein Braunes."

St. Gallen: "Maximale Leiftung bes beften Boltes 20 kg. — Borrat im Honigraum gering. — Farbe bunfel. — Blätterftod." Das ift ber unbestreitbare Borgug (?) ber niedern Babe, baß man ben Bien gehörig abernten fann!

Altstätten: "Die 99er Zuchten haben fehr Gutes geleistet. Die letijährigen Sommerzuchten find prima "

Netftal: "Ernte bes besten Bolles 15 kg — hat noch honig und Bollen genügend — ein Deutsches,"

Zweisimmen: "Maximale Leiftung 10 kg — bei genügend Borrat — ein Deutsches. Die 99er Zuchten haben Gutes geleistet."

Thal: "Tüchtige "Braune" leisteten mehr und bedürfen weniger Futter als die Bastarbe. Meine 199er Königinnen waren sehr ungleich. Eine erzeugte das beste Bolt, das 9 kg ergab, bei 4—5 kg eigenem Borrat — und die Schwester, das schlechteste Bolt, mußte kassiert werben (siehe pag. 56). — Farbe: Teutsch-Krainer, aber mehr der hiesigen Rasse sich nübernd."

Bimmis: "Die 99er Buchten haben im allgemeinen recht Gutes geleistet."

Uberftorf: "Gin Baftard: Dentich-Italiener hat bies Jahr bas Befte geleiftet: 18 kg — und noch 12 kg Borrat."

Bern: "Das bravfte Bolf ift ein fchwarzes."

Mengberg: "Das beste Bolt lieferte 35 kg — ift mehr ichwarg. Durchschnittsernte 25 kg. Die Braunen find beffer als die Importierten, biese haben Brut und Futter zerftreut.

Ballwil: "Bestes Bolt: 13 kg Ernte — Borrat gering! — von heller Farbe.

Turbenthal: "Maximale Leiftung 14 kg Ernte und guten Borrat. Farbe: fcmarg.

Bigoltingen: "Die Tochter ber Lina von Meiten hat die höchste Leistung aufgewiesen 10 kg Ernte — bas Doppelte ber Durchschnitts-leistung eines nichtabgeschwärmten Bolkes."

Neuntirch: "Maximale Ernte 33 kg (Durchschnitt 20—25). Proviant unter Mittel. Farbe: braun."

Oberborf: "Das beste Bolt, bas 25 kg Ernte ergab, bei nabegu genügend Borrat, ist ein Ginbeimisches. Die 99er Zuchten haben sowohl in Bolfstarte als Ertrag befriedigt."

Gulg: "Gin brauner Baftarb fteht mit 20 kg Ernte obenan."

Laupen: "Durchschnittsernte ber Braunen 10 kg — ber Krainer nur 5 kg."

Bürich: "Mein Nachbar erzielte ans einer Zucht vom Jahr 99 zirta ein Dutend fruchtbare Königinnen. Bon den 16 Prinzessinnen, die geboren wurden, waren alle dunkel mit Ausnahme einer einzigen, mit gelbem hinterleib. Herr N. hatte an ihr ganz besondere Freude, sie beschrieb auch prächtige Bruttreise im Zuchtfasten. Als ich mich diesen Sommer nach der Auserwählten erkundigte, wurde mir der Bescheid: "Die hab' ich kassern, die Zigeunerin hat enorm gedrütet, aber nichts geleistet"

Die Ameritaner verlangen von einer Königin einzig: Große Frucht-

#### Da find wir anderer Meinung!

Diese Revue bebeutet ein Zengnis für die "fandraffe", wie wir es beffer nicht wünschen könnten. Gewiß find nicht alle Bölfer duntler Farbe auf der Höhe — gewiß gibt es auch ganz brislante Krenzungsprodutte und Importierte — aber der Erkenntnis, daß wir in der Landrasse ein vorzügliches Zuchtmaterial haben, daß der Import fremder Bienen weder ein Bedürfnis noch ein Segen, kann sich kein Vorurteilsfreier mehr verschließen.

Auch die Saisonberichte vom Juni geben uns über die Erfolge der letitährigen Rassengucht Ansschluß. 3. in L.: Durchschuittsernte der Braumen  $10~\mathrm{kg}$  — der Kraumer  $5~\mathrm{kg}$ . 8. in R.: Die Hügler, die Braumen, brachten es auf  $10-12~\mathrm{kg}$  — die Brüter, wenn auch nicht geschwärnt, sind gleichwohl fast leer. Sp. in T.: Rassenwölker lieserten  $15-20~\mathrm{kg}$  — die Kraimer nur  $4-8~\mathrm{kg}$ .

Bon 65 Berichterstattern geben 29 ihrer Freude über die letztjährigen Buchtprodutte Ansdruck mit: jehr gut! vorzüglich! prima! ausgezeichnet! ic. — 25 tagieren die letztjährigen Raffentoniginnen als gut — also 54 von

65 Züchtern, das ist mehr als 80%, haben schon die Früchte ihrer Arbeit eingeheimst. Und was noch besonders in die Wagschale fällt: Bon diesen ind 20, die im übrigen eine geringe Frühjahrsernte gemacht. Also gerade unter ben schlimmsten Witterungsverhältnissen hat sich die Elite bewährt.

Die 11 übrigen Berichterstatter gruppieren sich in 3 Kategorien: 3 mit sehr verschiedenem Erfolge, 3 mittelmäßige Ware, 5 schlechte Ersfabrungen.

Einige Inter haben uns gemelbet, daß Rassentöniginnen hinsichtlich Fruchtbarkeit Brillantes geleistet — im Ertrag seien diese Wölfer ganz ordinär. Solche Erfahrungen sind uns völlig verständlich: Attavismus, Rückschag, das hat man in jeder Zucht zu gewärtigen. Durchgezüchtete Stämme haben wir begreislich noch wenige — ja keine. Wolsen die zirka 100 Saisonkorrespondenten, die in Rassenzucht noch nichts versucht und darum auch nichts berichten können, sich durch diese wenigen, die nicht reussierten, abschrecken lassen oder wohl auch miteinstimmen in den Auf: Vereinfachte Zuchtmethode! Billigere Königinnen! Weber das eine noch das andere fällt ihnen mühelos in den Schoß.

#### 3. Buchterifche Grfahrungen.

Das späte Frühjahr mit seiner verzögerten Entwicklung der Bölker empfahl selbstverständlich Frühzuchten nicht. Solche sind nur in gunftigen Jahren ratsam. Die schöne erste Junihälfte war für die Jucht ausnehmend gunftig, hinsichtlich der Erziehung wie der Paarung. Wir lassen einige überraschende Ersolge solgen, nicht nur zur Aurzweil, sondern zur Lehr für viele, damit sie rasch sich zu orientieren vermögen, wenn ihnen Ähnliches unverhofft vorfommt.

Zweisimmen: "Eine junge Königin belegte 3 Waben ausgezeichnet — und ging dann zu Grunde."

Die Thatsache, daß vielversprechenbe junge Königinnen plöglich absterben, erklärt sich durchaus nicht immer aus der vermeintlichen Schwäche. Sehr oft hat der Züchter den plöglichen Abgang unbewußt selbst verichnibet — durch eine Nevision. Zwei Belege hiefür finden sich in den Monatörapporten.

Amsteg meldet: "Das Wagvolt mit vielversprechender junger Königin wurde weisellos. Bei der Ernte wurde es sehr aufgeregt und die Königin muß in der Aufregung abgestochen worden sein."

Kerns: "Am 10. April fand ich in einem Bolf eine herausgeworfene Rönigin und wie ich nachsehe, besetzt bas Bolf 6 Baben, wovon 2 mit Brut und hat 2 Weiselzellen, eine regelrecht geöffnet, eine aufgebiffen." Ein Opfer der Revision.

Solche Vorkommnisse mahnen uns, bei den Visiten namentlich darauf zu achten, daß wir den Näschern keinen Anlaß geben, die Völker zu bennruhigen. Die mehrsachen Revisionen, die die Kontrolle junger Königinnen notwendig macht, würde viel mehr Opser heischen, wenn wir nicht in den verglasten Settions so ruhig Einsicht nehmen könnten vom Thatbestand. Sie gewähren uns aber auch die Beobachtung von Vorgängen, die sich soust unsern Blicken entzögen. So melbet

St. Gallen eine Novität: "Bon 12 auf die Belegstation an der Sitter gebrachten Königinnen verschwanden 2 und in den betreffenden Sektionen wurden zahlreiche Eier in Arbeiterzellen ziemlich regelrecht abgesetz, freilich anch seitlich an den Zelkenrändern und zu zweien. Bei einer Nachschau sah ich auf der zleichen Wabe mehrere Arbeiterinnen nach Art der Königinnen den Hinterleib in die Zelken senko, darin verbleiben und dann mißsam sich herausarbeiten, um sofort benachbarte Zelken anfzusuchen und eine wurde ähnlich wie die Königinnen dabei gefüttert. Eine stärtere Entwicklung des Hinterleibes dieser Gerlegerinnen konnte ich nicht konstatieren. Diese 2 mißtungenen Sektionen hatten wesentlich an Bolt versoren und auch weniger Honig eingetragen, zudem einer ziem-lichen Zahl Troduen Einlaß gewährt.

Trogen: "Eine im Nachsommer erzogene Königin hatte nach sechs Wochen noch fein Gi gelegt, wurde aber dann doch fruchtbar und legte regelrecht." Der magere Nachsommer war selbstverständlich nicht dazu augethan, die Entwicklung rasch in Fluß zu bringen.

Für die Praxis ift die Frage: Bebeutet die Berzögerung ber Brunft und der Gierlage eine Minderung der Cnalität der Königin? von nicht verfennbarer Tragweite. Bereits haben sich Stimmen bören lassen, es resultieren aus verspäteten Paarungen schlechte Mütter. Gine Umfrage unter den Züchtern, was für Ersahrungen diesssalis vorstegen, bestätigt jene Bermutung nicht. 10 Züchter bezeugen, daß eine Königin beswegen nicht als minderwertig zu taxieren sei, weil die Paarung sich länger hinanszog. Drei Fälle werden namhaft gemacht, da die Brunst vers Wochen und noch länger sich verzog und bennoch ohne nachteitige Folge war.

Es ichreibt herr Lenberr in Gams: "Gine Ronigin blieb 40 Tage unfruchtbar und jest legt fie gang icon "

herr Schmid in Fahrhof: "Dies Frühjahr paffierte mir folgendes: Gines der mittleren Seltions eines Zuchtlaftens ftand verfehrt im Zuchttaften, bas Flugloch auf der entgegengesetzten Seite, sodaß also diese Bienen völlig eingesperrt waren. Dieser Zuftand banerte volle 3 Wochen bis ich das Berjehen entbeckte (ich hatte das Sektion nie ganz herausgezogen). Zu meinem Erstaunen waren nur wenige Bienen tot. Bei der günstigen Witterung, welche unmittelbar nachher eintrat, wurde diese Königin bald befrucktet und hat nachher einen sehr schönen Brutkörper zu stande gebracht. Die Königinnen der drei andern Sektions waren alle verloren gegangen, da nach dem Schlüpsen derselben unbeständige Witterung sich einstellte. Ich habe früher schont, daß das Fruchtbarwerden der Königinnen allermeist von der Witterung abhange. Nach dieser gemachten Ersahrung ist es fraglich, ob es nicht vorteilhaft wäre, die jungen Königinnen in den Sektions seweiß zu internieren bis günstigere Witterung eintritt."

Selbstverständlich sest ein solches Juternieren genügend Luft vorans, ein ständiger Luftzug durch die Settions ist deshalb kaum nötig. Es genügen die Luftöffnungen im Boden. An der Dede sollte auf alle Fälle dichter Schluß fein.

Dagegen sprechen sich 4 Buchter babin aus, daß spät fruchtbar geworbene Königinnen später nicht befriedigt batten — eine wurde drohnenbrutig.

Ahnlich geben bie auf Erfahrung gegründeten Ansichten auseinander hinfichtlich ber Frage: Bußt eine Rönigin, die langere Zeit in einem Seftion bleibt, thatjächlich an Wert ein?

Bon 12 Zuchtern die hierin Erfahrung hatten, beantworten 10 diese Frage mit "Nein" und nur 2 mit "Ja"!

Beachtenswert ift, was fr. Siegmann in Sirnach schreibt: "Jabe jogar 2—3 Monate Königinnen im Settion belassen zu Lersuchszweden. Die zu biesem Zwede unterschobenen Cartonstreisen wiesen eine Menge Eier auf. Es ist darans zu schließen, daß die Cierlage ihren normalen Fortgang ninmint, wenn bieselben auch nicht in die Zellen gelegt werden tönnen. Solche Königinnen, nachher verschult, erwiesen sich als tüchtig." Ähnliches beobachtete fr. Weber in Küfnacht. Heiler in Zug weiß von mehreren berartigen Königinnen zu melben, die im Settion und nachher abgestorbene Brut hatten, räumt aber ein, es könnte dies auf den Durchzug im Settion zurückzusühren sein. Das Facit der zwei Enqueten lautet also: Die Kerzögerung der Paarung sowie der Verschulung ist nicht so schlimm, wie etwa die Theoretiker konstruieren.

#### IV. Der Herbit.

#### 1. Nachtracht.

Der sonnige trockene, aber rauhe Angust lieferte nicht mehr die üblichen Nachträge. Neuntirch allein, das alljährlich in diesem Monat noch Ansehnliches geleistet, bringt es noch auf 2,6 kg Bruttovorschlag, schließt aber auch gleich allen andern Stationen mit einem Desizit und zwar mit bem allergrößten von 5,2 kg. Und bei biefem enormen Stoffumfat von nabegn 8 kg ichließt ber Muguft-Rapport mit ber Bemertung: "Jung-mannichaft läßt zu wünschen übrig!"

Die Großzahl ber Stationen und rationellen Inter überhaupt hat bie so früh abgeschloffene Entwicklung in biesem Monat nochmals angeregt und die meisten bezeugen, daß der Erfolg des Reiz- und Notfütterns ein sehr guter gewesen in hinsicht auf Jungkraft und Verproviantierung des Bintersites.

Eine Praxis, die die Bedeutung biefes Impulses fürs fommenbe Frühjahr gering anschlägt, verdient den Namen rationell taum — es ift die herbstliche Aussaat des Imters.

#### 2. Die Ranberei.

Das vielsach notwendige Füttern versetzte die Bölter in gefährliche Aufregung und wer nicht mit aller Borsicht operierte, mußte alle List anwenden, die Gier einzudämmen. Borbeugen ist auch hier leichter als der Not erst wehren, wenn sie da ist. Jerig ist die Ansicht, der Mangel an Proviant habe die Bienen so "Zjüchig" gemacht. Auch Oberdorf, das ein so reiches Jahr verzeichnet, melbet von Mäuberei. Gegenteiliges weiß ich zu berichten: In meinem Garten stand ein weiselloses Zuchtwölltein als "Bersuchskaninchen" wochenlang bis in den Ottober hinein, ohne im geringsten von Näschern belästigt zu werden — freilich nicht in der Flugbahn des Standes. Wird der Jammen Ausmerksansteil nicht extra durch irgend etwas auf solch schwache Positionen gelenkt, so bleiben sie unbeachtet und unangesochten.

Wieberholt hab' ich auch in Buchs die Erfahrung gemacht, daß bei nötiger Vorsicht selbst am hellen Sonnentag sämtliche Völler fortgeseth füttern, weniger Gesahr in sich schließt als das nächtliche Hüttern Einzelner, beren regere Thätigfeit und Ausdünftung am Worgen die andern leicht aulocht.

In ber Regel ift die bem Füttern vorangehende Revifion ichon Anlaß genug, die bofen Geister zu weden. Gine "Schminte" mit Petrol ober Brennot, vor Beginn des Operierens und Fütterns ans Flugloch gestrichen, also zur Zeit, da alles noch völlig ruhig ist, versehlt nie seine Wirkung.

Eine fatale Begleiterscheinung des Naschens ist die Gefährdung der Königinnen. Wo die Bienen sich auf dem Flugdrett balgen, da versuche man nur teine Königin zuzuseten. Ein boser Empfang ist absolute Gewisheit, die Operation mag noch so forrett durchgeführt sein.

#### 3. Die Moftereien.

Der ichone, marme September mit seinem reichen Obitiegen hat Taufenbe von Bienen ins Berberben gelocht. Gierig brangten fie fich zu ben

fugen Saften in ben Obstpressen, auf ben Obstborren und felbst im Baumgarten. Was war ba gu thun?

or. Theiler in Bug hat mit bestem Erfolg seine Bienen einsach tage interniert, indem er die Glassenster durch ein Drahtsenfter erfeste und vorn dicht ichloß. Dunkelgestellt verharren die Bienen in so mußiger Beit wöllig ruhig.

Muf folde Beife laffen fich auch im Frühjahr bie Bienen an gefährlichen Ausflügen bindern.

Nicht jeder hat so wohlwollende Nachbarn wie Hr. Wyndlin in Kerns, ber im September rapportiert: "In meiner Nachbarschaft ift auch eine Mosterei. Tags hat der Nachbar das Mosten eingestellt und nur nachts gemostet — ber Bienen wegen und mir zu lieb!"

Bon einem nennenswerten Erfolg biefer "Tracht" ift auch nirgends eine Spur. Und da meinten manche noch, der Herbst habe noch etwelchen Erfat gebracht für den Ausfall des Sommers!

#### 4. Der nötige Winterproviant.

Allfährlich sehrt uns die Auswinterung, daß man so leicht in der berbstlichen Berproviantierung sich täuscht und die Borräte zu knapp bemessen sind, wo man das Erforderliche rechtzeitig und ausgiebig glaubte gereicht zu haben.

Der Impuls zum Brüten, als Folge bes Hütterus, läßt sich nicht voraus berechnen — bie eine Königin reagiert faum merklich, indes eine andere nochmals in Fluß kommt, als wür's Frühling. Diese individuelle Berschiedenheit der Königinnen macht es dem vorsichtigen Züchter zur Pflicht, im September nochmals Nachschau zu halten und allfällig Mangelides noch rasch zu ersehen.

Es war dies um so notwendiger, als die ständig warme Witterung und der sortgesetzte Reiz der Obstsäfte zu vermehrter Thätigfeit resp. zum Brüten disponierten. Ausgeprägte richtige Charaftere blieben freilich trot alledem ruhig. Leider aber sind sie zurzeit noch in Minderheit.

Diese Thatsache mahnt auch, nächstes Frühjahr rechtzeitig sich über bie Borrate zu orientieren. Überraschungen werben nicht ausbleiben.

Und nun, geneigter Lefer, ber bu ben langen Jahresbericht, bies weite Trachtgebiet durchflogen, erinnere bich, daß die Biene ihre fugen Schätze nicht im Fluge einheimst, sondern in stillem Berfenten ins einzelne Blumchen und in oftmaliger Wiedertehr zu felber Beide. Folg' ihr und eine Ernte bringt's auch dir ein!

|                  | Berbftlicher<br>August | Berbrauch. September | Ottober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Total |
|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                  | kg                     | kg                   | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg    |
| Davos            | . *                    | 0,1                  | 1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _     |
| Flanz            | . 1,7                  | 1,3                  | 0,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4     |
| Trogen a         | . 3,6                  | 1,7                  | 1,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7     |
| " b              | . 3,1                  | 1,3                  | 0,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5     |
| St. Gallen       | . *2,3                 | 1,3                  | 0,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4     |
| Altstätten a .   | afe                    |                      | 0,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| , b              | . *3,7                 |                      | 0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Metital .        | . 3                    | **                   | 0,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3     |
| Rerns            | . 2,8                  | 0,6                  | 0,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4     |
| Amfteg           | . 3,8                  | 3,1                  | 1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8     |
| Bweifimmen, Gow. | . 2,8                  | 1,2                  | 0,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5     |
| " Bí.            | . 3,8                  | 1,2                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6     |
| Thal             | . *                    | 1                    | 0,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2     |
| Umfoldingen .    | . 2,5                  | 0,7                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4     |
| Überftorf        | . 3,2                  | 1,8                  | 1,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6     |
| Bern             | . *4,7                 | 2                    | 0,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7     |
| Mengberg         | . 3,5                  | 1,6                  | 1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6     |
| Islisberg        | . 1                    | 1,5                  | 0,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3     |
| Anutwil a        | . *2,9                 | 1,2                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5     |
| " b              | . *3,6                 | 1,3                  | 1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6     |
| Ballwil          | . *3,3                 | 2                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6     |
| Turbenthal .     | *0,9                   | 0,8                  | 0,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2     |
| Wigoltingen .    | . 1,3                  | aje .                | and the same of th | -     |
| Zürich           | . *3,2                 | 1,7                  | 1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6     |
| Reunfirch        | . 5,2                  | 0,2                  | 2,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8     |
| Oberdorf         | . 2                    | 0,8                  | 0,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4     |
| Sulz             | . 2,6                  | 0.4                  | 0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4     |

|        | <u> </u>  |                          |
|--------|-----------|--------------------------|
|        | Anzeigen. | Marian California (1974) |
| . (A): |           | - I NOOTRAGE (A          |

illig wie noch nie!

noch nie! 100 Stild nene Honigbiichfen, Ia, Größe 1/2 Pfd., liefere gum Spottepreife von unr Fr. 4. 50.
40 ftatt 70 Fr. (203)
orrat. (30. Manter, Torf Spiez.

folange Borrat.

nterzeichneter verfertigt Bienenwohnungen (Burti-Jeter und Schweizertaften) in doppele und einsachwandigen Ginbenten, Jwelbenten und Aierbeuten, Wabenichränke und Wabenbode, Rahmchen für Brut: und honigraum feels im Borrat

Beftens empfiehlt fich

Barth. Fimian, Schreiner und Imfer,

## Diplom I. Blaffe Wald 1900. Sauberes weißes Glas, mit Aluminium fahraubendecktel, nicht oribierend.

1/4 1/2 1 2 Kilo Inhalt 20 25 40 60 Ets. per Stud.

Mufterglaschen 10 Cts.

Muftertollettion: Alle 5 Glafer mit Badung Fr. 1.70. Bezüge von Fr. 20. — an genießen 2%, folde von Fr. 100. — 4% Rabatt. Prima Referenzen. (21)

36. Eruft, Rusnacht am Burichiee.

#### Chte Arainer Alpen Bienen

versenbet unter Garantie für lebende Ankunft und verpadt: Originalftode, gut bevölfert, 2—3 Schwärme davon zu gewärtigen, zu 12 Ar. untrantfert, von diesen
aussgesucht trätige Biller zu 14 Ar. untrantiert. Raturschwärme mit gut 1 Allo Bienen, ab 15. Mai dis 15. Juni zu 11½ Fr., vom 15. Juni dis 15. Juli zu
11 Fr., franto. Judifföriginnen, im April zu 7½ Fr., im Rai und Juni zu 6½ Fr.,
im Juli zu 5½ Fr., ab 15. September dis 15. Ottober zu 4 Fr. franto. Bei größerer
Abnahme gebe den üblichen Radatt. Preiscourant gratis. (22)

handelsbienenftand von Alois Edran, t. f. Poftmeifter,

in Ufiling, Dberfrain, Ofterreich.

## Kärntnerbienen.

Mebrere größere Bestellungen nötigen mich auch dieses Jahr zu einem Bezuge von Rarntnerbienen. Weitere Besteller unft ich bitten, mir ihre Auftrage bis Mitte Marz aufzugehen. Da ich es mir angelegen sein lasse, nur Bisch burchauß erfter Auslese zu importieren, stellt sich ber Beris auf 17 bis 18 Fr. sir das Originalvols. Der Beriand beginnt Ansang April. Für gute Antunst der Bölfer gebe Garantie. (20)

#### Bu verfaufen:

100 kg echten Bienenhonig. Muster fteben zu Dienten. Preisofferten nimmt entgegen
Gottfried Egli, Bienenguchter,

Mif (Rt. Bern).

(198)

Oberkrainer Sandels - Bienenfland und Kunflwaben - Labrik bes Egibius Jeglic in Bolo, Boft Schraunis, Station Left Relbes, Oberfrain, Defterreich. (27)

Dbertrainer Alpenbienen und Aunstwaben ju billigsten Breisen. Arainer Driginalfide, von welchen sicher 2-3 Schwätme im Frühigher zu gewärtigen sind, zu Fr. 12-14. Muttervöller, überlogiert auf jedes beliebige Adhuncen Maß. Schwärme, Ableger und Königinnen unter Garantie prompter Bedienung und gefunder lebender Antunft. Aunstwaden aus echtem, zu Sause gewonnenem Bienenwachs. Preistlisten gratis und franto. Ditte, mein einenzugde Erablissement in erster Line zu berücksichtigen und nicht mit aubern gleichen Unternehmen verwechsen zu wollen.

### Dechanische Bienenschreinerei (Epesialgeschäft).



gegründet 1889.

Diplom I. Blaffe ornithologifche Ausstellung Gerisan 1894

Diplom I. Blaffe landm. Ausftellung Cuzern 1899.



### Arnold Rüngler, Staad b. Rorichach

(Et. Gallen). Bofte, Babn: und Telegraphenftation.

Erfte ichweigerifche Firma für Lieferung transportabler Bienenhäufer, von ben einfachften bis ju ben luguriofeften, fowie von Dabant:Alberti-Strauli-Raften nad frn. Pfarrer Straulis Borfdrift und Burfi-Jeter Oberbehand. lungetaften nad frn. Golbis Boridrift. Brofdure von frn. Bfr. Strauli. Gur faubere, egafte Arbeit garantiere. Samtliche Jugen find mit Rut und Feber verfeben. Muftrieter Breislifte gratis. Empfehle mich auch jur geff. Abnahme famtlicher in ber Breislifte enthaltenen Gerate.



## Bienenschreinerei

Jos. Thoma, Kaltbrunn

(Kt. St. Gallen), Spezialgefchäft feit 1886,

empfiehlt boflichft Pavillons in einfacher empireit softion eravitous in einfagne nud geschandvollier Banart, Bienen-wohnungen, Juchtkaften, Waben-schränke ze., Bienenzuchtgeräte. Garantie sir solden und genanelie Aus-führung. Berlangen Sie Preististe.

### Bienenwohnungen.

Burti-Jeter und Blatter (Spftem Spubler) find Diefes Frubjahr wieder ju begieben bon Jakob Meier, Bienenichreiner, Badenbulad, Rt. Burich. (23)

Bienenwohnungen

von allen vorfommenden Suftemen, fowie Hahmen, Dedbretter, Wabenichrante, Wabenfnechte und Echwarmtiftlein liefert folib und fcon gears

beitet franto auf Babnftation Reiben

Bilbelm Jacob, Bienenichreiner und Bienenguchter in Languan b. Reiben (Rt. Lugern.)

(5)

Bu verkaufen:

125 Rilo echten Bienenhonig (Muster fieben zu Diensten), bei (10) Frau Abt, Bungen (Margau).

### Bienenzucker Candis

helle, großftudige Bare, prima Qualität à Fr. 51. - per 100 Rilo,

[H 3899 Y]

" 13. 50 " 25 "

(181)

Joh. Sommer & Co., Beughausgaffe, Bern



## Raudmaschinen,

### Sötlampen

empfehlen in folibefter Musfuhrung, insbefonbere

#### Wiederverkäufern zu vorteilhaften Breifen



R. Croft & Co.,

## Rah. Brunner, Spengler, Dietwyl (Margau),

1/9 11/9 2 21/2 3 Rilo 10 Retto Inbalt. ber Stud 10 20 30 35 40 50 80 Cts. 25 45 ber 10 Stud 1.00 .1,80 2,30 2,80 3,00 3,50 4,00 4,50

Finglochichieber, breiteilig, à 0.15, Trögli, 5—10 em breit, à 0.15, Bangen à 0.00, Rauchmafchinen à 2,70, Schleier à 1,00, arofe à 1,20, Birthen à 1,00, Babeneingießer à 1,50 Rr. (6)

## Gereinigtes & ungereinigtes Wads, alte Waben, "Abdeckleten" etc.

Al. Saller, Lehrer, Gontenschwyl (Margau).

Bienenhonig garantiert echter, reiner Emmenthaler, feinfte Tafelware, per 1/2 Rilo franto gange Schweig, offeriert (9)
Gerber-Knenbühler, Burgdorf.

### Bienenschreinerei (Motorbetrieb)

Abolf Brang, Trimbach b. Olten,

ornithol. Ausstellung Otten 1900: Diplom I. Klaffe, liefert tomplete Burfi-Sefer ober Schweigerkaften, hinterlaber ober mit mobilen Anffaben, Königinguchtkaften, gange Bienenhaufer, Wabenfchrante ic. (6)

Saubere, folibe Arbeit. Beftellungen fure Frubjahr bitte rechtzeitig aufzugeben.

Schweizer:Bonig,

garantiert unverfälscht, zu fausen gesucht. Offerten mit Preisangabe für große und keine Zuantitäten franko in Sondon inklusive Berpadung, unter "Honey" Mr. F. Algar, Il. Clements Lane, London E. C. zu richtn.

Bu berfaufen:

5-600 Kilo 1900er geschleuberten Commer- und Frühlingshonig bei (15) Robetter, Canifins in Centlingen (Freiburg).

## A. Wegmann = Bollinger in Ober = Meilen

Spezialgeschäft für Bienengucht, (At. Burich)

8 Diplome I. Klaffe. offeriert zu Ausnahmepreifen 8 Diplome I. Klaffe.

Birta 120 Stud Ginbeuten Schweizerfaften & Fr. 14 .-.

15 " Zweibeuten " à " 26.-. 6 " Rierbeuten " a " 48.-.

50 " Oberbehandlunge Chweigertaften, 2 Schublaben, a Gr. 15. 25 " Ginbeuten mit Batent-Tragleiften, fein Berfitten ber Rabmen

mehr, pramiert in Bald mit ! Breis à Fr. 15. —. Samtliche Kaften find außerft exatt, folib und fauber gearbeitet, aus ftartem 31/2 cm Dolg, 60 cm tief, mit samtlichen Rahmen, Jenfter. Ded und Flugbrett, fooner Thure, tomplet jum Gebrauche. Liefere auch Blattertaften, Strauli-

fasten und andere Maße billigft. (19

Bachspreffen, febr ftart und folib, zerlegbar, à Fr. 38. —
Beftellungen auf Röniginguchtfaften, Spitem Rramer, neueste Berbefferung, sind beforberlicht einzulenben, Breis Fr. 25. —. Einzelne Settionen à Fr. 1. 80.
Das febr beltebte Berfand- und Busenungskaftlein à Fr. —. 50, 12 Stud

Gebr prattifde Schwarmtaften à Gr. 6. -.

Rabmen und Rabmenbolg und Beratichaften nach Breislifte.

NB. An Bablungestatt wird auch fontrollierter Bienenhonig und reines ichmeiger Bienenwachs genommen

### estrenommierte Bezugsquelle

für

## Bienenwohnungen jeden Syftems.

L. Breis Langjährige Erfahrung. 1. Breis genenburg 1887. Bern 1895.

Söflichft empfiehlt fich (1)

Aarbura.

#### Editer Teffiner-Honig

ju maßigem Breife bei

S. Galletti, Tenero (Tessin).

Berantwortliche Redaltion: R. Gölbi-Braun, Lebrer in Altstätten (St. Gallen). Reflamationen jeber Art find an Die Rebaltion zu richten.

Drud und Expedition von f. R. Gauerlanber & Co. in Marau.

### Schweizerische

# Bienen-Seitung.

Organ der Schweizerischen Vereine fur Bienenzucht.

#### Perein Schweizer. Bienenfreunde.

Erickeits umantlich ! . - ? Bogen fart. Abonnenentspreis far Richmitgliebe de berausgeberiichen Bereind ? . . . für vohn Aufalde Mart. - Gi werben auch dollfichtlige Abonnenenten engenommen. Dieielben find zu abreifieren an die Wedlichen, herrn behrer Golden bei der ann in Alfäctten (konten G.: Galen. – Fir ben Nuchambel in Kommission bei herrn h. R. dauerländer E. Comp. in Narau. — Einrichtungsgehöhren fir die Beitigelie ober beren Kaum 20 Cits. für das Ausland und Mickomenten 30 Cits. Grausselbagdung. – Briefe und beiber frant o

R. F., XXIV. Jahrg.

№ 3.

Märg 1901.

Indalt: Offizielle Mitteilungen. — Die Biene im ichweiz. Privatrecht, von Kramer. — Unter welchen Umftänden ist die Bienenzucht rentabel (Schluß), v. Lerf.
— Wer schafft ben Honig, ber dien oder bie Beute? (Schluß), von Spiletr. — Über die Anwendung des Absperrgitters (Schluß), von Sträult. — Aus den rätischen Bergen (Schluß), von Bir. Michael. — Die Belegstation Amsoldingen, von Parrer Mmster. — Appstiliche Monatsberichte, von Kramer. — Bienenkalender, von Göldi. — Praktischer Matgeber. — Angeigen.

## Offizielle Mitteilungen.

- 1. Kurfe und Vorträge. Sämtliche Gefuche unserer Filialvereine um Kurfe und Vorträge find genehmigt worden. Details folgen in ber Aprilnummer.
- 2. Angerordentliche Delegierten Bersammlung und Büchterfonserenz soll stattfinden Montag, Dienstag und Mittwoch den 15., 16. und 17. April auf dem Rosenberg, Zug. Zweck derselben ist Sichtung der bisherigen zuchterischen Ersahrungen, Wegleitung und Programm der diesjährigen Rassenzucht Auleitung in Lonigbehandung, Honigtontrolle und Honighandel. Das detaillierte Programm folgt in der Aprilnummer. Die Centraltasse vergütet je einem Delegierten eines Filialvereins Fahrt und Logis. Es wird erwartet, daß die Filialvereine ihren Delegierten ein angemessen Taggeld entrichten.
- 3. Das jog. Wickelpapier, unsere heutige Beilage, empfehlen wir als wirtsame Metlame unsern Filialvereinen wie dem einzelnen Imter. Deffen Auschaffung jedermann möglich zu machen, erlassen wir sie unter bem Selbstoftenpreis. Den Aussalt bedt die Centraltasse.

Es toftet bas Sundert beiber Blatter gusammen nur Fr. 1. -. Beniger als 200 Blatter (je 100 weiß und rot) in einer Partie werben

nicht abgegeben Die Bestellungen sind bireft aufzugeben bei h. R. Sauerlander & Co. in Narau.

Die Zahlung erfolgt am richtigften mit Einsendung des Betrages in Frankomarten nebst dem Borto = 25 Rp. für 1—2 Partien und 40 Rp. für 3—5 Partien u. f. w.

Der Ornd ber Firma toftet Fr. 1. 50 per erstes hundert, 30 Rp. für jedes weitere Sundert.

5. Bestellungen von Etitetten und Reklameichilder sind beim Centralpräsidenten aufzugeben unter Angabe der Kontrollnummer der Beitung.

Der Aorstand des A. S. B.

### Die Viene im Schweizerischen Privatrecht.



Der Vorstand fand, es zieme sich, ebe wir zum vorliegenden Entwurf Abanderungsanträge einreichen, vorerst sich über die richtige Interpretation des Wortlautes zu informieren. Ju einer Konferenz unseres Bräsidiums mit dem Redattor des Entwurses, Herrn Prof. Dr. E. Huber in Bern, hat sich nun herausgestellt, daß der Entwurs des schweiz. Privatrechtes den Erwartungen der Schweizer Infer in viel höherem Maße gerecht wird, als wir geglaubt. Die Besürchtungen, die an der Wandersversanunlung in heiden sich tund gegeben, basierten auf der Borausssehung, der Gesetzber betrachte die Biene konform überlieserter Ausschauung sircheren die ein "wildes Tier". Das trifft nun glücklicherweise nicht zu. Die Biene gehört zu den Hanstieren! Das ist die Grundlage, die der gegenwärtigen Bedeutung der Bienenwirtschaft entspricht, und diese moderne sortschrittliche Anschaung des Gesetzgebers gibt dem Wortlaut der uns Juster berührenden Artitel eine ganz andere Bedeutung.

Eine gang felbitverftandliche Roufequeng Diefes Bringipes ift:

1. Gin Bienenichwarm ift feine herrenlose Cache im Ginne von Art. 708 und 709. Was in biefen zwei Artifeln über Erwerb herren-

tofer Sachen und gefangene Tiere gesagt wird, ift auf Bienenschwärme nicht anwendbar und es soll, um jeden Zweifel zu heben, in Art. 709 noch der Zusat aufgenommen werden: "Bienenschwärme werden badurch, daß sie auf fremden Boden gelangen, nicht herrenlos".

- 2. Der Streit darüber, ob ein gesundener Schwarm dem Finder oder dem Grundbesiger gehöre, ist gegenstandslos geworden er gebort feinem von beiden, benn
  - a) in Art. 718 wird ausdrücklich gesagt: Geraten fremde Tiere (Bienenschwärme) in jemandes Gewahrfam, so fieht er in ben Rechten und Pflichten eines Finders.
  - b) Art. 710 verpflichtet ben Finder zur Benachrichtigung bes Eigentumers eventuell Nachfrage und Befanntmachung.
  - c) Art. 696 fagt ausdrücklich: "Geraten Tiere, wie Großund Kleinvieh, Bienenschwärme, Geflügel und Fische auf fremden Boden, so hat der Grundeigentumer bessen Aufsuchung und Wegbringung zu gestatten. Für den hieraus entstehenden Schaden tann er Ersatz verlangen.

Der Nachsat biefes Artitels foll in verfürzter Form völlig flar und unverfänglich lauten:

"Borbehalten bleiben die besondern Berordnungen betreffend Bumachs und Ersigung," — Dinge, die und Imfer nicht berifbren

Damit fallen also die in Beiden geäußerten Bedenten wegen Fortbestand der so verschiedenartigen fantonalen Berordnungen über die Berfolgung von Bienenschwärmen babin.

Auch Art. 917, ber also lautet: "Das tantonale Recht ftellt über Aneignung von herrenlosen Sachen die erforderlichen Bestimmungen auf" ist für uns bedeutungslos, denn eine herrenlose Sache ist ein Bienenschwarm laut Art. 709 nicht.

Das Anrecht auf jusammengeflogene Schwärme ift auf bem Boben bes allgemeinen Rechtes burch Art. 720 geregelt, ber also lautet: "Berben bewegliche Sachen verschiedener Eigentümer jo miteinanber vermischt ober verbunden, daß sie ohne wesentliche Beschädigung ober unverhältnismäßige Arbeit und Auslagen nicht mehr voneinander getrennt werden tönnen, jo entsteht an der nenen Sache, nach dem Berte, den die Beiträge zur Zeit der Berbindung haben, ein Miteigentum der Beteiligten." Anwendung findet dieser Artikel, wenn mehrere Bienenschwärme verschiedener Sigentümer im Freien zusammenfliegen.

Anders liegt die Cache, wenn ein Bienenschwarm in einen bevölferten Stock eines fremden Standes fliegt. Alsbann hat nach bisherigem Uins jeglicher Anfpruch des frühern Besihers des zugeflogenen Schwarmes aufgehört und es foll diesem Rechtsbewußtsein Gesegkraft verliehen werden, indem in Art. 718 ein Nachjah aufgenommen wird, der also lautet:

"Fliegt ein Bienenichwarm in einen fremden bevölferten Bienenftod, jo fällt er ohne Entschädigungspflicht dem Gigentumer biefen Stodes gu."

Es erübrigt uns nur noch die Frage: Wie steuert das neue schweizer. Privatrecht dem Unfug absichtlicher Aulodung fremder Bienenschwärme durch Aufstellen leerer Körbe 2c.?

Über die privatrechtliche Seite solchen Gebahrens spricht sich der Gesetzesentwurf flar aus, wenn es heißt: "Ein Bienenschwarm wird daburch, daß er auf fremden Boben gelangt, nicht herrenloß." Und: "Wer einen fremden Bieneuschwarm in Gewahrsam nimmt, steht in den Rechten und Bflichten eines Kinders."

Über bie ftrafrechtlichen Folgen wiberrechtlichen Unlodens frember Bienenschwärme tann und wird fich erft bas zufünftige schweizerische Strafrecht aussprechen.

So burfen wir nunmehr vollauf beruhigt fein. Wenn die gefetgebenben Rate bem Entwurfe und ben von bessen Rebattor in ber Konferenz vorgeschlagenen Zusätzen zu Art. 696, 708 und 718 zustimmen, werden auf bem Boben bes allgemeinen Rechtes unsere Interessen so gut gewahrt sein, daß wir nicht ben mindesten Grund haben, ein spezielles Gefet zum Schutz ber Bienenzucht zu wünschen.

Um bieser Voraussicht möglichst zur Berwirklichung zu verhelfen, wird sich der Vorstaud in einer Eingabe an das eidg. Justig- und Polizeisbewartement wenden nud die beratenden Kommissionen um die Justimmung zu den angeführten Bestimmungen des Entwurses ersuchen.

Der Borftand des 3. S. 3.



## Anter welchen Amständen ift die Vienenancht rentabel?

Bor allem aus aber wird uns das Projett unfres verehrten Altmeisters der Bienenzucht, des frn. Kramer, die Raffenzucht auf die Sobe der Leiftungsfähigteit bringen. Die Spurpathien, die diesem neuen

Buchtprojeft entgegengebracht merben, rechtfertigen fich von vorneberein durch die wirflich großgrtigen Erfolge, Die bamit icon brei Sabre gemacht Raffenvolfer und nur Raffenvolfer waren es, Die im guten murben. Sommer 1899 Durchichnitternten von 50-75 kg Retto verzeichnen, mabrend mindere Bolfer unter benjelben außern Trachtverhaltniffen gang beicheibene Ertrage lieferten. Daß es baber im Intereffe bes Gingelnen wie ganger Bereine liegt, ber Raffengucht größtmöglichfte Aufmertfamteit gu ichenten, brauche ich gewiß nicht zu betonen. In uns Imfern liegt es, burch ausgewähltes Buchtmaterial unfern Stand gu beben, unfere Brobuftion gu fteigern, une burch geeinigtes Borgeben ben Darft gu fichern. Go icheuen benn ba und bort bie Bereine meber Roften noch Mübe, ihre Mitalieber in Theorie und Braris mit ber Raffengucht vertraut gu machen Un geeigneten Orten werben Bereinsbelegftationen errichtet, Die bem engern Bereinsgebiet vortreffliche Dienfte leiften. Bon ben ausgewählten Brima Bolfern wird ben Mitgliedern Stoff gur Bucht geliefert, durch Operationen auf gut gejührten Ständen und Standinfpettionen ber Gingelne und bamit bie Gesamtheit in Die Cache eingeweiht

Bezüglich der Erfolge meinerseits fann ich mit Bergnügen auf die verstoffenen Jahre zurüchlicken, da mein Wagvolt 3. B., tropdem es nicht nein bestes ist,' unter den 30 ichweiz. Stationen zweimal den ersten, je einmal den dritten und vierten Rang einnimmt. Größere Erträge lieferten bies Jahr Nr. 66 und 59, bescheidenere, aber gleichmäßige die übrigen Bölter. Ein Stand mit 40 und mehr Böltern ist eben nicht von beute auf morgen restaurationsfähig; da braucht es, wie gesagt, Jahre sorgfättigster Bucht und Pflege Aber auf diese Weise geht's und die Vienenzucht rentiert. Der Zucht hinderlich sind immer noch: Mangel an Ersahrung und praftische übung, Vornreile und Vequenlichseit vieler Züchter. In unserer Hand liegt es, die bösen Honigjahre verschwinden zu lassen. Witt vollem Bruston möchte daber auszusen: Gunsten Ju verbessern.

"Es lebe bie Raffengucht!"

#### Die Bienengucht rentiert:

#### b. Da, wo ein richtiger Standort ausgewählt murde.

Bon großer Bedeutung für die Rentabilität der Bienenzucht ift die Auswahl des Standortes und schon mancher Anfänger hat es bitter bereut, vor Anlage seines Standes nicht den Nat eines erfahrnen Praktiters eingeholt zu haben. Gegenden mit Frühjahrs, und Sommertracht, also solche mit honig- und pollenspendenden Pflanzen vom März bis September sind natürlich am besten daran, weniger gut solche mit nur Frühjahrs.

oder Sommertracht. Her zuter in den frühesten Gegenden unserer Schweiz, in den geschützten Aleberungen oder dem Föhn ausgesetzten Thalbuchten wird anders versahren, als derjenige in höhern Lagen, oder gar in Gebirgsgegenden. Während ersterer oft nach magerer Bortracht gelegentlich schon Ende April oder doch anfangs Mai mit der Hauttracht (Krischbaum, Löwenzahn, Apfel- und Birnbaum) geradezu überrunnpelt wird, nung er alle, auch scheindar noch so unbedeutenden Hebel in Bewegung setzen, seine Lieblinge alsdann auf der Höhe der Boltsfraft zu haben. Schon bei der Auswahl derselben zur überwinterung und in der Art der Einwinterung wird er sich von speziellen Motiven seiten lassen; mit den richtigen Mitteln (Honig und Bollen) zur rechten Zeit, wird er da durch Spetulativ Fütterung im herbst und Frühling nicht setzen weientlichen Ersola erzielen.

Mit ganz andern Berhältnissen hat der Bienenzüchter in Gebirgsgegenden zu rechnen. Bei ihm beginnt die Bortracht bei Erika, Salix 2c. meist noch früher als in der Tiefe, es dauert also die Vorbereitungszeit bis zur haupttracht länger, vom März dis Juni; bei reichlichen Borräten und sorglicher Berpackung kommen seine Bölfer ohne weitere Beeinflussung zur vollen Entwicklung; denn erst gegen Ende Juni und ansangs Juli steht die alpine Pflanzenwelt so recht im höchsten Blumenflor.

Aber auch minder gute Lagen fonnen nugbringend fur Bienengucht gewählt werben. Dier bat ber Rüchter fich bie für ibn paffende Betriebsmethode zu mablen. Bor allem moge fich ein folder merten, mit wenigen aber guten Bolfern gu wirtichaften, und fich ben Trachtverbaltniffen feines Webietes angupaffen fuchen. Stetsfort fei er auf abnorme Bitterung gefaßt, der Bien aber vorbereitet. Minder gute Lagen tonnen aber mit ber Beit auch verbeffert werden und zwar durch Unpflanzung paffender Sonigpflangen. Besonders tonnten pollenarme Gegenden mit fleinen Roften und geringer Muhe biesbezuglich bedeutend gehoben werben. Gin jeber von une weiß, und bie Bragis bat es gur Benuge bestätigt, bag ber naturliche, pflangliche Bollen bas Befte und Gicherfte ift und von feinem Surrogat erreicht wird. Ohne Bollen aber feine Brut, feine Bolfer. Unfere vorzüglichfte Bollenfpenderin nun, die Calweide, die in guter Sabresgeit auch noch Sonig liefert, lagt fich leicht aufgieben. Bebe Bobenart ift ihr guträglich, je fonniger und windgeschütter bagegen bie Lage, befto mehr und volltommenere Blutentatchen entfteben.

Dem Bienenguchter, der zugleich Landwirtschaft treibt, ift es baber in die hand gegeben, seinen Lieblingen auf leichte Weise bas hauptsächlich im Frühjahr fo nötige Bienenbrot in nächster nabe und an geschützter

This was a second

Stelle zu verschaffen. Ich auf meiner Söhe weiß seit Jahren ben Wert bieser vorzüglichen Bienenpflanze zu schäten. Ihr verdante ich jeweilen die flotte Frühjahrsentwicklung meiner Bölfer und damit selbst in bosen Jahren eine mehr oder minder gute Frühjahrsernte.

Auch anderweitig sollte der Landwirt seine Interessen als Bienengüchter wahren. Durch Andau von Ölreps, Esparsette, Sonig- und Bastardlee, Biden z. tann er sich die Bienenweide um ein Bedeutendes verbessern. Die gegenwärtige Lage der Landwirtschaft macht es ja zudem sedem Kleindauern (und die nur treiben gewöhnlich Bienenzucht) zur Bisicht, alle möglichen und einträglichen Erwerbszweige auszumüten.

Die Bienengucht rentiert:

#### c. Durch ben ibealen Rugen, ben fie une gewährt.

Schon im grauen Altertum gab es Berebrer bes idealen Rugens der Bienengucht; ichon bamale ertannte Die Menichheit ben Bert biefes fleinen Beichopfes, fei es in feiner munberbaren Staatseinrichtung, fei es in feinen icon bamale angeftaunten Tugenben bes Tleifes, ber Ordnungeliebe, ber Sparfamteit, Bachfamteit und Tapferteit. Das gange Altertum betrachtete bie Biene als ein munberbares, gottliches Bejen. Und une, geht es nicht auch jo? Wenn wir nur etwas freie Beit haben, ift es une nicht eine Erholung, ein Sochgenuß, bem Treiben unferer Lieblinge zuzusehn! Warum mohl? Wir feben eben ba nicht ein ziellofes Aliegen und Saiden, nein, alles arbeitet zu einem bestimmten 2med. nach einem bestimmten Biel bin. Dit vollem Recht wird baber die Bienengucht bie "Boefie ber Landwirtschaft" genannt. Richts gewährt fo eble und bauerhafte Freuden, ale bie Betrachtung ber Werte ber Allmacht und ber Bunber ber Natur und nicht leicht wo anders finden wir die Bunder ber Ratur fo aufgehäuft, als gerabe in einem Bienenvolte. Dan beobachte nur jo ein Bolt burch's Glasfenfter und man bat täglich neue Freuden, ftets neue Anregung gur Bedung, Beredlung und Bebung bes Beiftes, ba ftets neue Bunder vor bas forperliche und geiftige Auge bes bentenben Bienenguchtere treten. Goon fagt baber Dzierzon: "Gin Bienenpfleger, wenn er wirklich Bienenfreund ift und nicht aus bloker Gewinnsucht bie Bienengucht betreibt, ift ficher auch ein fleifiger, ordnungeliebenber, verträglicher, hauslicher, gefühlvoller, überhaupt guter Denich. Der Umgang mit ben Bienen wedt in jedem empfänglichen Gemnite Beichmad an ben Werfen ber Allmacht und ben Bunbern ber Natur und wer an ber Natur Befallen hat, ift ficher fein bofer Denich."

Aber nicht bloß in unserer Freude bei den Beobachtungen liegt der ideale Augen der Bienenzucht. Denken wir nur an die Milliarden von Obstbaumblüten, die, man kann ted behaupten, zum großen Teil von

ben Bienen befruchtet werden! Welcher Nugen entsteht daburch auch bem Nichtimfer durch die Bienen und darf sich ber Bienenzüchter nicht als Wohlthäter seiner Nebenmenschen betrachten? Wer hat ihn dazu gemacht? Die Biene, und er wied ihrem Ause solgen. Fern von allem Neid, von sichigigem Geiz, von kaltem Egoismus wird die Hand des Bienenzüchters Segen spenden. Ja, meine Freunde, trachten wir darnach, daß bie ganze Welt es sagen muß: "der Bienenvater ist ein braver Mann!" Dann ift der ibeale Rugen der Bienenzucht noch größer, als der materielle

Bum Colug faffe ich bisber Gefagtes furg gufammen :

- 1. Bor allem lernt Theorie, fonst bleibt 3hr praftifche Stumper Guer Leben lang !
- 2. Treibt die Bienengucht vorerst nur als Nebenbeschäftigung, Gie ift bie iconite und edelste und ficher auch die lobnenbite.
- 3. Fangt mit wenig Bölfern an und fauft nur das Beste, das erbältlich ift; nur jo werdet Ihr Freude erleben und der Bienengucht treu bleiben.
- 4. Bermehrt nur langfam und verwendet gur Bucht nur ausge-
- 5. Stedt in die Bienengincht immer nur basjenige Rapital, bas Euch die Biene ichon eingetragen; Ihr bewahrt Euch damit vor Unmit und Berluft.

3ft fo bie Bienengucht rentabel?

Gewiß!

B. Beri.



Der schafft den Bonig, der Bien oder die Bente? Bortrag von D. Spubler, Burich, an ber Banderversammlung in Beiben.

Soll nun aber eine Beute auch ben Zweden bes Bienengnichters entiprechen, jo geschiebt bies einmal icon baburch, baß alle bie vorhin erwähnten Forderungen erfüllt werden, weil in ber Erziehung starter Böller in geränmigen Bohnungen anch die beste Garantie liegt, baß die vorhandene Tracht in ausgibigster Beise ausgenützt werde und ber Ertrag bes Justers Unib und Fteiß lobne. Der einschtigtig Innter fann sich aber mit bem Erfolge allein nicht gufrieden geben; er möchte biefen

Erfolg auf die einfachfte und mubelofeite Beise fich verschaffen; benn auch für ihn ift Beit Gelb. Er muß also von ber Beute verlangen, daß sie ein möglichft leichtes und rasches Operieren gestatte und bas ist der Kall, wenn

- 1) alle Baben gleich zugänglich fint, b. h. wenn jede mit dem erften Griffe berausgezogen werden fann;
- 2) im Brutraum operiert werden fann, ohne daß beshalb ber Sonigraum berührt werden mußte, und umgekehrt, und
- 3) bie Bonigentnabme raich und leicht vor fich gebt.

Berben biese brei Forberungen von irgend einer Beute erfüllt, so erwächst baraus bem Imter ein boppelter Gewinn; ein biretter: Ersparnis an Zeit und Muse, und ein inbiretter: Bermeibung bezw. Berminberung ber für bie Bienen so schädlichen Störungen, wodurch sie in ben Stand gesett werben, auch ihrerseits Zeit und Kraft zu sparen für bie Erfüllung ihrer vielen Pflichten, als beren suße Frucht für sie und für uns eine Steigerung bes Honigertrages erwächst.

Fragen wir nun, welche Beuten ben vorstehend erwähnten 3wecken am besten entsprechen, so sinden wir, daß es einmal die in der Bestichweiz, in Frankreich und in Nordamerika längst im Gebrauche stehenden Dadant- resp. Quinbystöde, beren Ursorm der Langstrothstod ist, und ferner die neuerdings erst auf den Plan getretenen und von Jahr zu Jahr verbesserten Blätterstöde verschiedener Systeme sind. Die sort-währende steigernde Berbreitung des Blätterstodes, der bez. seiner Behandlung die größten Borteile bietet, ist das beste Zeugnis dafür, daß die Imter eine einsache Behandlung der Bienenstöde wohl zu schähen wissen.

Ich glaube im vorstehenden den Beweis erbracht zu haben, daß die Beute, auch wenn sie nicht dirett Honig schafft, doch ganz wesentlich dazu beitragen kann, den Honigertrag der Stöcke und damit auch die Rentabilität der Bienenzucht zu steigern. Aber vergessen wir nicht, daß die Beute nur ein Werkzeug in der Hand des Inkers ist, ein Wertzeug, das nur bei richtigem Gebrauche das leisten kann, was man von ihm erwartet. Mit andern Worten: es sommt auch beim Mätterkaften von dentbar bester Einrichtung auf die Behandlung an, ob er seinen Bweck erfüllt oder nicht. Was nütt eine große Bienenwohnung, wenn infolge der Kurzssichtigkeit oder Ängstlichkeit des Jukers den Bienen darin der sir ihre Entwicklung nötige Raum fehlt und das Erweitern nicht nach dem Bedürfnisse der Bienen, sondern nach dem Kopfe des Bienenzüchters erfolgt? Wie oft siene die Vienen wie die Harget, zu ertelleicht auch aus Angst vor Erfältung der Brut, es versäumte, zu ertelleicht auch aus Angst vor Erfältung der Brut, es versäumte, zu ertelleicht auch aus Angst vor Erfältung der Brut, es versäumte, zu ertelleicht auch aus Angst vor Erfältung der Brut, es versäumte, zu er-

weitern; bie Schwarmluft wird baburch frühzeitig gewedt, ber Stod ichwarmt, und die Ernte ift meift babin. Bie oft werden Die Auffate an fpat gegeben, und man bat nachber bei einem etwas mittelmäßigen Bolte und nur fparlicher Tracht bas Bergnugen, Diefelben wieder leer berguszunehmen, weil ber Bien burch bie Schuld bes Imtere feine Brutwaben gugleich ale Sonigmagagine verwendete. Da gibt es nur ein Beilmittel und bas beift: vereinfachter Betrieb! Ber, wie ich, feine Stode auf famtlichen Brutwaben und 1-2 Sonigraumen übermintert, oder wenigstens im Frühling in ber erften Balfte Upril ben Brut- und Auffahraum mit Baben füllt, ber bat wenigstens bie Barantie, bag feinen Boltern ber notige Blat nicht fehle, daß fie in ihrer Entwicklung nicht beeintrachtigt werben; hierin allein icon liegt auch eine Bewähr bafur, daß die Bienen die Tracht ausnuten und einen entsprechenden Ertrag liefern werden. Obichon ich f. 3. in ber Banberversammlung in Marau gerabe megen biefer fegerifchen Ibeen als "Banberirrlebrer" an ben öffentlichen Pranger gestellt worben bin, gibt es beute icon eine stattliche Babl von Imfern, Die mit mir die gleichen Bege geben und fich babei wohl fühlen. Und auch anderswo fommt man nachgerade ju abnlichen Anschauungen. Go ichreibt ber icon genannte Frere Jules:

"Meine wiederholt angestellten Bersuche haben mir gesagt, daß ein überschuß an Raum zur Zeit der Haupttracht den Bienen notwendig und zu anderer Zeit nicht schälich ist. In Ständerbeuten habe ich es mit nicht mehr als 12 Waben versucht und habe oft bemerkt, daß man fruchtbaren Müttern zuliebe mit Vorteil über diese Zahl hinausgehen könnte; niemals aber, daß sie der Eutwicklung der Brut minderwertiger Mütter schabet. Ich habe manchmal gesehen, daß kleinere Völker deri oder vier Waben unbesett ließen und doch im Honigraum 5—8 schöne Honigwaben lieserten. In diesem Falle hätten 8—9 große Waben für die Urntentwicklung genügt; aber sicher haben die paar überschüssischen über under geschadet."

Liegt nicht in diefen Worten unseres frangofischen Rollegen, welche die Ergebniffe seiner prattifchen Erfahrungen wiedergeben, eine wertvolle Rechtsertigung meiner Betriebsmethode und zugleich eine Empfehlung bersielben für alle die, für welche Zeit Gelb ist?

Bit die Bereinfachung bes Betriebes an und für sich ichon von Angen, jo bietet dieser Betrieb beim Blätterfasten angewendet, noch weit größere Borteile. Er gestattet einerseits, sich der mühevollen und zeitranbenden Röniginzucht — und jede richtige Röniginzucht ist zugleich Raffenzucht! — zu widmen und anderseits eine viel größere Zahl von Stöden zu be-

forgen, als bas fonft möglich ware; beibes gusammen aber bringt ibm eben bas, wornach sein Berg verlangt: Bonig, viel Bonig!

Fassen wir die aus der Prüfung der vorliegenden Frage sich ergebenden Resultate zusammen, so sinden wir, daß die Bienenbeute zwar feinen Honig einträgt, daß sie aber dadurch, daß sie dem Bien gestattet, eine ganze, volle Kraft zur Entsattung zu bringen und dem Bienenzüchter ersaubt, unter Auswendung von verhältnismäßig wenig Zeit und Kraft eine Pslichten gegenüber dem Bien zu erfüllen, sür den Ersosg der Bienenzucht von unäßgebender Bedeutung werden und auch Ertrag und Kendite von sehr großem Einssuge sein tann; daß also auch sie "Honig schaftt".

Die Bienenbeute wird das Kleid des Biens in dem Angenblide, wo das Bolf den Kaften füllt. Sorgen wir dafür, daß dem Bien das Kleid nie zu eng wird; denn er würde sich, gleich uns, im engen Kleid nicht wohl fühlen, es würde ihn fortwährend bei seiner Arbeit hemmen. Die Bienenbeute ist aber auch ein Wertzeug in des Jmsters Hand, gut oder schlecht, je nachdem. Wer aber heutzutage bestehen will, der muß mit guten Wertzeugen ausgerüstet sein, sonst beliebt er in seiner Leistungsfähigteit zurück. Das gilt auch bei uns! Je volltommener die Bienenbeuten ihren Zwecken entsprechen, besto größer ist auch die Aussicht auf einen lohnenden Betrieb. Die Systemfrage ist daher auch teine milstige Frage, soubern sie ist dazu bestimmt, in der Vienenzucht ein gewichtiges Wort mitzureden. Mögen daher recht viele dazu mithelsen, sie zu einem befriedigenden Abschluß zu bringen!

#### all

### Icher die Anwendung des Absperrgitters.

Bortrag, gehalten an ber Banderversammlung in heiben von Bfr. Strauli, Scherzingen.

(Schluß.)

5) Die englische Bienenzeitung bringt wiederholt Berichte wie den; ich treibe Königinzucht, die mir benachdarten Jutter nicht; ich habe immer Hachbarn nicht. Die Hauptjache bei der Königinzucht ist das Ausfangen der Königin. Alles andere ist Kinderspiel! Denten Sie sich nun einen Kasten, der auch im Aufjag, in den Honigwaben, Brut enthält: da ist das Suchem nach der Königin etwas langweitiges. In meinem Kasten sigt die Königin immer auf einer der wenigen Brutwaben, unter dem Absperrgitter, zwischen den Doppelschiedbrettern. Ich werde

nachites Jahr alle meine Koniginnen nach ber Dethode Doolittle guchten. Das ift etwas febr einfaches und ficheres, namentlich auch, weil man babei die Sonigernte nicht im geringften beeintrachtigt und bas Alter ber jum Ausichlupfen reifen Ronigin genau fennt, mas bei Schwarmzellen und auch bei aus Giern geguchteten Rellen burchaus nicht ber Mall ift. Einem Bolt, bem man 3 Tage porber Die Konigin genommen bat, taun man eine reife Beifelgelle mit abfoluter Sicherheit gufegen, abgefeben von einem allfälligen Unfall auf bem Musflug ber jungen Ronigin. niginnen in funftlichen Rellen guchte ich im Brutraum nach Berfetung ber Ronigin über bas Abfperrgitter oder im Brutraum ohne Entfernung der Ronigin aus bemfelben mit Ginichliefung ber Konigingellen auf beiben Seiten ber Brutrahme burch Abfperrgitterftreifen ober im Auffag, mabrend Die Ronigin im Brutraum bleibt, ober endlich im Brutraum, in bem fich Die Ronigin befindet, burch Salbierung bes Brutraums vermittelft eines Ronigingbiperraittes, ftatt burd Ginichliegung ber fünftlichen Ronigingellen auf beiben Seiten ber betreffenden Brutrabme burch Abiverraitterftreifen. (ilber bas lettere Berfahren werbe einen besonderen Artifel veröffentlichen). Wenn man teine abgeschwarmten Bolfer gur Berfügung bat, benen man foniglichen Futteriaft entuehmen fann (1-2 Rellen genugen für ein ganges Dutend fünftlicher Bellen nimmt man Drohnenfutterfaft, ber immer gur Berfügung fteht, ober entweifelt ein minderwertiges Bolt ober fest offene Brut über oder neben das Abfperrgitter. Für Diejenigen, die dieje Dethode nicht anwenden wollen, fondern gum Zwede ber Konigingucht Bolfer entweifeln, nachdem fie vorber, um Larven in Sonigwaben gu befommen, Die Ronigin über bas Abfperrgitter gefest (auf alte Baben) und bie alfo oft in den Fall tommen, eine wertvolle Ronigin einem anderen Bolt gufeben an muffen, babe ich einen vorzuglichen, abfolut ficheren Bufegapparat erfunden, ber etwas "verbeffert" bei orn. Bojd in Bruggen bei Ct. Gallen gu beziehen ift. Der Apparat wird in die 8 cm breite runde Futterlude bes Dedbrettes verfentt und mit einem Stud Glas abgeichloffen, burch bas man alles tontrollieren fann. Gine Erflärung biejes Apparates mit Cliche habe ich in Do. 38 ber "Grünen" ber ichweig, landwirtichaftlichen Beitidrift veröffentlicht.

6) Das Absperrgitter gibt uns indirekt die Mittel zur Berhinderung ober doch zur Berminderung der Schwärmerei. Ich stelle sämtliche Brutwaben zwischen den Doppelichiebbrettern auf den Kopf. Die Brutwabe wird dauch unten (jest oben) an das Holz angebaut, so daß zwischen der Rahme nirgends ein leerer Platz sich befindet, der Geleganheit gibt zum Anhängen der Königinzellen. Jusolze der Bruteinengung werden nämlich auch sonit alle Lücken ausgefüllt. Ich habe das schon 1896 prakti-

ziert und besitse von jener Zeit her eine Wenge jolcher Brutwaben, die sich seither nicht verändert haben. Soviel ich mich erinnern kann, ift aus keinem der so behandelten Stöde ein Schwarm gekommen. Reste von Beiselzellen sind auf keiner dieser Baden zu sinden. Die Februar-No. der Revue internationale 1896 brachte einen bezüglichen Artikel, in dem es heißt: "fast alle Schriftsteller kommen darin überein, daß die Wöglichkeit, die Baden umzukehren, eine seine Sache (une excellente chose) wäre." Im Albertibrutraum haben wir diese Wöglichkeit ohne irgend welchen ilbelstand! Die Baden muffen natürlich gedrachtet sein.

Wird bieses Umtehren bei oder nach Beginn der Schwarmperiode praktiziert, so werden allfällige schon angesetzte Beiselzellen zerfiort. Daß die Bienen oft Beiselzellen aufs Holz, sogar zwischen Holz und Glas des Blätterkastens, bauen, weiß ich sehr wohl und noch viel anderes.



#### Ans den rätischen Zbergen. Buntes Muerlei von Pfr. Michael in Brusio. (Schluß.)

Die Jahre 1899 und 1900 sind ben Bienen nicht besonders günstig gewesen. 1899 hat es zwar ziemlich viel Honig gegeben, derselbe war aber meistenteils nicht schleuberbar. Er war schon Mitte Juli tristallissiert. Es ist mir dies in meiner 32jährigen Praxis noch nie vorgestommen, wenigstens nicht in dem Maße; dem einzelne verzuckerte Baben gibt es fast jedes Jahr.

Ich habe die verzuckerten Waben aussichneiben muffen, hoffend bas meine Bienen in Buchweizen diese Lücken im Bachsgebäude wieder ausfüllen würden. Es geschah das aber nur in unvollständiger Weise, da die große Hige im August die Buchweizentracht sehr abgefürzt hat. Der gewonnene fristallisierte Sommerhonig wurde im Sommenwachsschmetzer und mittelst Dampf slüffig gemacht, wodurch aber leider sein Aroma und seine helle Farbe in die Brücke gingen. Aus diesem Grunde muß ich den Jahrgang 1899 mit einer schlechten Note belegen. Das Jahr 1900 hat quantitativ weniger Honig gebracht als sein Vorgänger. Die Qualität ift aber weit besser. Der Honig war flüssig, recht hell und besonders in La Rösa von seinem Aroma.

Die herbsttracht in Buchweigen war gut, so bag meine Bienen überreich mit gutem Naturhonig versehen, eingewintert wurden. Wiederum ist es mir aufgefallen, wie verschieden die Qualität bes Honigs bes gleichen Jahrgangs ausfällt, selbst bei gleicher Meereshobe und nicht großer Entfernung ber Bienenstände von einander und bei nicht wesentlich verschiedener Flora. Wir sehr differiert sodann der Honig in Qualität am gleichen Standort in verschiedenen Jahrgängen!

Nur Geschmad und Farbe des Buchweizenhonigs variieren nicht wesentlich. Er rührt aber auch ausschließlich von dieser Pflanzenart her, da im August und September im Beltlin sonst teine Honigpstanzen blühen. Es schließt daraus, daß die Verschiedenheit daher rührt, daß nicht alle Jahre die gleichen Pflanzen Nektar bilben.

Bom Barenflan weiß ich ganz bestimut, daß er in Poschiavo nur sehr selten honigt. Im Jahre 1881 war dies der Fall. Seit damals hat er nie mehr viel zur honigerute beigetragen. Es herrichte damals von Mitte Juni an dis in den Angust eine ungewöhnliche hitse und Trockenheit. Tie Grasnarbe war ganz verdraunt. Dagegen gedieh der Bärenflau, dessen Burzeln sehr tief geben, sehr üppig. Die Wiesen waren wie mit Schnee bedeckt. Der Honig war durchsichtig und stüssig wie Basser und hatte ein überaus feines Aroma Kristallissert hatte er die Weiße des reinsten Zuders. Damals wars eine Lus, Bienenzüchter zu sein, wenn auch das dreimal notwendig gewordene Schleubern des Honigs viel Schweiß koltete. Ob ich jemals wieder eine so reichliche Konigaracht erleben werde?

Woher mag ber jo schnell fristallissierende Honig von 1899 gerührt haben? Nach meiner Beobachtung war berselbe wesentlich Waldbonig, resp. Lerchens und Arvenhonig.

Mit großem Interesse habe ich in den letzten Jahren alles das gelesen, was unsere Zeitung über Rassenbienenzucht gedracht hat. Trothem din ich, more retio, noch nicht dazu gekommen, selbst damit Bersuche anzustellen. Zu meiner Entschuldigung muß ich ansühren, daß die Wanderbienenzucht dieser so viel Ausmertsamkeit erfordernden Königiuzucht nicht eben förderlich ist. Ich muß froh sein, wenn ich alle 14 Tage meinen verschiedenen Bienenständen im Thal und auf der Höhe einen Besuch abstatten kann. Das ist aber zu wenig, wenn es sich um so genaue Kontrollierung handelt wie bei der Rassenbienenzucht. Es ist auch nicht nötig, daß alle alles treiben. Aber ganz auf der Seite möchte ich in dieser Sache doch nicht bleiben. Die Rassenverbesserung ist wissenschaftlich sehr interessant und wenn eine bessere Aasse crit errungen sein wird, jo kann auch der materielse Angen nicht ausdelieden.

3ch habe zwar eine fehr hohe Meinung von ber Bollenbung ber Entwicklungsftufe, Die Die Bienen erreicht haben, bevor ber Mensch mit "englischer" Unverfrorenbeit angefangen bat, in die intimsten Borgange

des Vienenlebens sich zu mischen. Ihre Fähigkeit, den Honig und Honigstoff, wo er auch immer sei, zu entdecken, und ihr Fleiß, ihn zu sammeln, scheinen mir bewunderungswürdig. Warum sollte aber eine Steigerung dieser und anderer guter Eigenschaften und eine Minderung event. schlechter Eigenschaft nicht möglich sein? Also nur frisch darauf los im neuen Jahrhundert!

In einer Sinficht hauptfachlich mochte auch ich mitraten und thaten, Es betrifft bas die Frage, beren Beantwortung eigentlich logischer meife ber Inangriffnahme ber Raffenverbefferung vorausgeben follte. Welche ift von ben icon exiftierenden Raffen bie befte? Rach einigen tonangebenden Bienenguchtern ber Schweig und Deutschlands gilt es icon jest für ausgemacht, baf es bie ichwarze europaiiche Lanbraffe fei.\* Ihr gegenüber muffe Die italienische, gelbe Biene Die Gegel ftreichen, von den übermäßig brittenden Rrainern und den biffigen Covern und Aguptern gar nicht zu reben. Deir icheint aber die Frage burchaus noch nicht entichieben. 3ch habe jahrelang mit ichwargen Bienen geimfert und noch viel langer mit gelben, maße mir aber nicht au, beftimmt fagen gu fonnen, welche die beffere Raffe fei. Much diefe Frage tann nur burch exafte, vergleichenbe, in verichiebenen Sahrgangen wiederholte Berfuche entichieden werben. 3d erinnere baran, bag ber überaus icharf beobachtende, vedantisch genaue, ehrwürdige Thomas Conrad.Balbenitein ber erfte, welcher vom Bergell itglienische Bienen ine Domleicha bringen ließ, biefelben für flinfer, fleifiger, mutiger erflarte als bie beutichen ober ichwarzen Bienen. Das Gleiche fagt Dzierzon feit 50 Jahren. Go lange zwei folche Autoritäten eine Cache positiv behaupten, barf bas Gegenteil nicht für ausgemacht gelten - es fei benn auf Bafis vieler, erafter, vergleichenber Berfuche.

Berlepsch war zwar sehr gegen die italienischen Bienen eingenommen, nachdem er eine Zeit lang für dieselben geschwärmt hatte. Auch er aber gibt unbedingt zu, daß Bastarbe der zwei Rassen ausgezeichnete Resultate geben. Die Frage ift also noch offen und ich nöchte in der Weise zu ihrer Lösung beitragen, daß ich mich bereit erkläre, gegen gute schwarze Bölter (event. auch Krainer) gute italienische Löster auszutauschen, aber nur mit solchen Bienenzsichtern, die Luft zu solchen Versuchen haben und die sich verpflichten, dieselben bestwöglich durchzusühren und s. 3. in der schweizerischen Bienenzeitung zu veröffentlichen und zwar nach einem näher zu vereinbarenden Schema.

<sup>\*</sup> In dieser allgemeinen Fassung ist dies nicht richtig. Wir halten die Landrasse nicht für die beste der Welt — sondern nur für unsere Klima- und Trachtverhältnisse.

Ich bin auch bereit, event. mir zugeschickte, unbefruchtete schwarze Bienenköniginnen aus den rätischen Bergen bei meinen ital. Bienen aufzustellen und nach konstatierter Befruchtung ihrem Cigentilmer wieder zustellen — gegen Ersat ber Transportkoften.

Ich habe die Geduld der Leser etwas lange in Anspruch genommen, mögen nun andere in Sachen das Wort ober vielmehr die Feder ergreifen und fürzer oder länger aber auf jeden Fall besser als ich, ihre Vorschläge vorbringen.

### Die Belegstation Amsoldingen.

ie Belcaftation Amfoldingen, beren photographisch getreues Bild, aufgenommen zu Beginn ber Buchtfaifon 1900, wir ben Lefern ber 1. Blauen vor Augen führen. ift Eigentum bes Filialvereins Rieber-Simmenthal, Rt. Bern. Schon feit Jahren hatten wir den bemühenden Gindrud, daß auf einem Großteil des Koniginnenmaterials fein bauernber Berlag fei. Bolter, Die fich burch Starte auszeichneten, lieferten einen prachtigen Ertrag, aber bie Rachtommenichaft ließ jeweilen viel zu munichen übrig. Das fortgeschrittene Alter ber Ronigin machte fich Luft burch ben verjungenden Schwarmatt, allein bie jungen Bringeffinnen, auf die man icheinbar die berechtigften hoffnungen fette, ermiefen fich zu einem großen Teil als mittelmäßig bis minderwertig. Wie ift Dieje fatale Thatjache ju erflaren? Es liegt nicht in unferer Aufgabe, die Grunde nabmhaft gu machen, gewiß find ihrer viele, auch folche, die fich bis jest ber Kenntuis bes Imtere entziehen, aber eine ficher wirfende Urfache finden wir in bem Umftand, bag bie jungen Roniginnen von ichlechten Drohnen ber eigenen wie benachbarter Stände begattet werben. Diefer in feinen Folgen bebentliche Ubelftand wird überall ba in verdoppeltem Dag empfunden, wo Bienenguchter bas Trachtgebiet teilen muffen mit Bienenhaltern, b. b. mit Leuten, Die zwar Bienen "baben", aber nicht Bienen "guchten". Die verschiedeuften Austunftsmittel, wir erinnern beifpielsweise nur an bas fog. Robleriche Berfahren, erwiesen fich jum mindeften als unguverläffig. Da tam die Rrameriche Raffengucht und ichuf unter viel anderm Guten bas Inftitut ber Belegftation. Bir jagten uns gleich aufaugs: Wenn nicht alles trugt, jo muß es auf biefem Bege, ber die Schwierigfeit nicht fowohl ber Auswahl, als gerade ber fichern Benutning und Bermenbung eines bestimmt abgegrengten männlichen Zuchtmaterials auf einfache und einleuchtende Weise zu lösen jucht, möglich sein, die brävsten Bölfer des Standes sortzupflanzen, in danerndem Besisstand zu erhalten und sort und sort noch zu veredeln. Es ist nicht unerwähnenswert, daß zugleich mit Usenau in den Niederungen des Zürchersees, unter den ersten eine Belegstation in den Höhen der Berner Boralpen entstanden ist und zwar in dem reizenden, sagennnsponnenen Simmenthal, einer Gegend, die nachgerade einen weiten Auferlangt hat. Längs des reißenden Bergstroms der Simme, in heimesligen Sennhütten und auf saftigen Beiden mit ihrem lieblichen Herdengeläute, in einem Thal, wo ein regjames und gewecktes, urwüchsiges und mit praktischem Sinn reichlich versehenes Bergvolf wohnt, hat in den letzen



Fig. 11. Belegftation Amfoldingen.

Jahren die Biehandt ungeahnte Fortschritte erzielt. Da hat es sich gezeigt, was vereinte Kraft, jähe Ansbaner, unermidliches Ringen und Schaffen in bestimmten Zuchtbestrebungen seisten können. Der währschafte Simmenthalernumi ist bekanntlich ein prachtvolles Tier und wo man ihn an Ansstellungen und Biehschauen sieht, da kann einem so ein Kolos ordentlich Respekt einslößen. Es ist, als schaute ihm seine Borzistlichkeit ans seiner ganzen stolzen und vornehmen Haltung berans. Wit seiner sichern Bererbungskraft erzeugt er ein Fleckvich, das sich ebensosehr durch Farbe und Form, als Leib und Wilch anszeichnet und sein Name war-

dert alljährlich in zahfreichen Exemplaren nicht allein in die verschiedenen Gaue des Schweizerlandes, sondern über die Grenzen hinaus nach Deutschand, Frankreich, Italien und Muftand. In der Zucht der Biene sollen nunmehr ganz dieselben züchterischen Prinzipien, zumal mit hilfe der Belegstation, wo die zu Hanse anse edesstem Samen gezüchteten Königinnen von ebenbürtigen Orohnen begattet werden tönnen, ihre praktische Berwertung sinden, und es ist nicht einzuseben, warum dieser große Wurf nicht gelingen sollte, vorausgeseht, daß und Immenzüchter, verdunden mit einem weisschanden Auge und einer sicher arbeitenden Hand berselbe Geist der Einsicht, wie er miter den sinnennungebens und ber zähen Ausdauer beherricht, wie er miter den sinnmenkalischen und ebenschen unter den sischzüchtern, deren leuchtendes Vordisch wir in Papa Theiter anf dem Rosendern, diesem wackern, verdienstvollen Pionier, ertemen, seit Vezennien gewaltet hat.

Uniere Belegitation bat trot ibres furgen Beftanbes eine, wenn auch nicht weltgeschichtliche, jo boch nicht unintereffante Beidichte binter fich. Im Jahre 1898, ihrem Gründungsjahr, murbe fie auf bem jog, Beitiberg errichtet, einer langgestrechten, jonnig gelegenen Alp, welche auf einem bis 1371 m über Meer ragenden und gegen Latterbach fenfrecht abfallenden Geljemnaffir in einer Ansbehnung von rund zwei Stunden liegt. Die Belegftation, in unmittelbarer Rabe ber Gennbntte erftellt, fand unter ber fachtundigen Leitung bes frn. Klopfenftein, Gefundarlehrer in Bimmis. Der Erfolg jedoch blieb weit binter ben Erwartungen gurnd. Cben war mit jeinem neuen Leben der Frühling vom Thale aus ben Berg binangeflommen. Die gange Alpweide fah ans wie ein wundervoller, farbenreicher Tervich, darauf bas icharje Belb bes Lowengabn ben Brundton gab. In bem unabjebbaren Blutenmeer juminte und jurrte es von taufend lebenben Weien, beren gebeimnisvolles Treiben bem menichlichen Muge fich entzieht. Murg, es waren verbeifinngsvolle Tage, ba fich gu bem braven Simmenthaler Dröhnerich die erften Buchtkaften gesellten und bie Belegitation anfing, lebendig zu werben. Allein co ift bafur geforgt, baf Die Banme nicht in ben Simmel machjen. Roch mancher Imter erinnert fich vielleicht lebhaft bes jaben Bitterungenmichlages Dai - Juni, ber für bie 98er Sonigtopfe im gefamten Edmeigerland fo verhangnisvoll werben follte. (Schluß folgt.) Α.



### Apistischer Monatsbericht.

#### Der Dezember 1900

war ein ziemtich milder. Die Mehrzahl der Stationen verzeichnet eine mittlere Temperatur über Rull. Mild und regnerisch war die erste Defade. Bei mäßigem Frost und Nebel war die zweite Defade trocken und still. In der dritten Defade brachten südliche Winde wieder frennbliche jonnige, aber auch regnerische Tage. Winterlich war der Witterungs-

Desember - Rapport.

|               | Temperatur<br>Minimum Morimum |       |      |     |           |     | Ronfum    |          |          |          | Flug  |   |           | Witterung |                   |         |        |       |
|---------------|-------------------------------|-------|------|-----|-----------|-----|-----------|----------|----------|----------|-------|---|-----------|-----------|-------------------|---------|--------|-------|
|               |                               | refab |      |     | efac<br>9 |     | Monats    | per<br>1 | Det<br>2 | abe<br>3 | Tetal |   | efak<br>2 |           | Son:<br>ichi<br>O |         | Жеден. | Chnee |
|               |                               |       | -° ( |     |           | +0( | 9.0       | gr       | gr       | gr       | gr    | 7 |           |           |                   |         |        | _     |
| Davos         | 13                            | 12    | 18   | 6   | 7         | 6   | -2,1      |          |          |          | 900   |   | 3         |           | 17                | 5       | 2      |       |
| Jianz         | 9                             | 11    | 11   | 7   | 2         | 2   | -2        |          |          |          | 1500  | 1 |           |           | 16                | 7<br>10 | 8      |       |
| Trogen n      | 4                             | 4     | 2    | 7   | 5         | 7   | +0,8      |          |          | 60       | 600   |   | 1         |           | 9                 | 10      | 8      |       |
| Rappel a      |                               |       |      |     |           |     |           | 140      | 400      | OCE      | 600   |   | 1         |           |                   |         |        |       |
| St. Gallen a  | 6                             | 6     | 2    | 10  |           | 9   | +1.5      | 100      | 0        | 200      | 300   |   |           | 1         | 3                 | 12      | 6      | 1     |
| b             |                               | 0     | ~    | 10  | 4         |     | T-1,0     |          |          | 300      | 700   | 2 |           | -         |                   | *~      | 0      |       |
| Altfiätten a  | 4                             | 7     | 7    | 13  | 6         | 11  | +1,7      | 300      | 500      | 600      | 1400  | 2 |           | 1         | 6                 | 11      | 8      | _     |
| b             | 1                             | •     |      | * 0 | 0         | * * | 1 .//     | 200      | 300      | 300      | 800   |   |           | 1         |                   |         | 1      |       |
|               |                               |       |      |     |           |     |           |          |          |          |       |   |           |           |                   |         |        |       |
| Retital       | 5                             | 7     | 3    | 10  | 2         | G   | +0.7      | 0        | 100      | 200      | 300   |   |           |           | 10                | 8       | 63     | - 1   |
| Rerns         | 5                             | 6     | 2    | 14  | 4         | 9   | +1.4      | 140      | 200      | 260      | 600   | 1 |           | 2         | 8                 | 10      | 8      | 5     |
| United        | 5                             | 7     | 7    | 10  | 1         | -8  | -0.8      | 100      | 200      | 500      | 800   |   |           |           | 10                | 11      | 7      | 1     |
| B'fimmen Cd.  | 6                             | 8     | 8    | 7   | 4         | 5   | -0,2      | 200      | 150      | 900      | 550   |   |           |           | 17                | 3       | 4      |       |
| 3 primer Cuy. | "                             | 0     | O    | ,   | 12        | U   | -0,2      |          |          | 300      | 900   |   |           |           |                   | .,      | 2      |       |
| Thal, Bern    | 5                             | 5     | - 5  | 10  | 4         | 6   | +0.8      |          |          |          | 750   | 1 | 1         | 2         | 2                 | 21      | 9      |       |
| Amfoldingen   | 1 5                           | 9     | 10   | 11  | 1         | 9   | -1.1      |          |          |          | 600   | 1 |           | ~         | 12                | 71      | 6      |       |
| Buterlafen    | i                             | 3     | 3    | 12  | 4         | 7   | +2,7      |          |          |          |       | 1 |           |           | -                 | 24      | 4      | _     |
| Aberitori     | 9                             | 10    | 10   | 7   | 2         | 7   | -2.5      |          |          |          | 750   |   | 2         | 4         | 4                 | 8       | 9      |       |
| Bern          | 2                             | 5     | 5    | 13  | 5         | 8   | $\pm 1.9$ | 250      | 150      | 200      | 600   |   |           | 3         | 3                 | á       | 9      | 1     |
| Biel          | 1                             | 2     | - 0  | 12  | 5         | 9   | +3,7      | 100      | 100      | 300      | 500   | 2 |           | 1         | 1                 | 6       | 9      | _     |
| Mengberg      | 7                             | 7     | 4    | 7   | ő         | 6   | +0,2      | 200      | 200      | 200      | 600   |   | 1         |           | 14                | 5       | 6      |       |
| Belieberg     | 8                             | 10    | 8    | 4   | 1         | 4   | -2.6      | 200      | 300      | 200      | 700   |   | 1         |           |                   | 4       | 9      |       |
| Anutwil a     | 3                             | 5     | 5    | 10  | 4         | 6   | +1,5      | 100      | 100      | 200      | 400   | 1 |           | 2         | 1                 | 8       | 4      |       |
| b             | ľ                             |       |      |     |           |     | 1         |          |          | 200      |       | 1 |           | ~         | 1                 |         |        |       |
| Ballwil       | 8                             | 8     | 11   | 8   | 1         | 6   | -2        | 250      | 150      | 150      | 550   | 2 |           | 2         |                   | 8       | 6      |       |
| Turbenthal    | 10                            | 14    | 10   | 8   | 4         |     |           |          |          | 50       | 250   |   |           | 2         | 6                 | 21      | 6      |       |
| Sirnach       | 2                             | - 8   | 9    | 9   | 5         | 7   | +0.5      | 400      | 350      | 350      | 1100  |   |           | 1         | 2                 |         | 12     |       |
| Wigoltingen   | 4                             | 4     | 4    | 11  | 4         |     | +1,6      |          |          |          | 350   | 1 |           | 2         |                   |         | 7      |       |
| Bürich        | 2                             | 4     | 6    | 10  | 3         | 6   | +2        |          |          | 250      |       | 1 |           | 2         | 3                 |         | 13     |       |
| Reunfirch     |                               |       |      |     |           |     | 1         | 300      | 250      | 200      | 650   |   |           |           | 2                 | 26      | 14     |       |
| Oberborf      | 5                             | 4     | 2    | 12  | 8         |     | +4,7      |          |          |          |       |   |           | 4         |                   |         |        |       |
| Sul3          | 2                             | 2     | 3    | 11  | 3         | 9   | +8,5      | 200      | 100      | 250      | 550   | 1 |           | 2         | 1                 | 27      | 10     |       |

carafter ganz und gar nicht: Summende Bienen nach Beihnachten — grüne Fluren und Gewitter!

#### Der Januar 1901.

Wenn auch ohne winterlichen Charafter — weil ohne Schnee — jeste ber Januar mit einer strengen Frostperiode ein, die durch eine schneisdige Bije noch verschärft wurde. Winterlicher war der Witterungscharafter der zweiten Defade, obgleich sie etwas milber war. Statt des immer noch ausgebliebenen Schnecs lag auf Flur und Bald ein prächtiger,

#### Januar-Rapport.

|                 | Temperatur |       |       |      | Ronfum  |      |       |      | King  |   |      | Witterung |      |      |     |       |
|-----------------|------------|-------|-------|------|---------|------|-------|------|-------|---|------|-----------|------|------|-----|-------|
|                 | Minima     |       | Marin |      | Monate. |      |       | fabe |       |   | efab | - 1       | Zoni | 1cm= | Вен | 2     |
|                 | Detabe     |       | Defa  |      | nitt    | 1    | 2     | 3    | Total |   |      |           | idje |      | 63  | dinee |
|                 | 1 2        | 3 1   | 5     | 3    | 年二      | μr   | 37.0  | usr  | gr    | i | 2    | 8         | 0    | 5    | *   | 459   |
|                 | -00 -0C -  |       | 1 of. | · 01 |         |      |       |      |       |   |      |           |      |      |     |       |
| Davos           | 27 18 2    | 2 3   | 5     | 10   | -5,5    | 350  | 350   | 300  | 1000  |   |      | 4         | 15   | 13   | -   | (     |
| Ilang =         | 19 15 1    | 5 - 2 |       | 2    | -4      | 300  | 270   | 420  | 990   |   |      |           |      |      | - 1 |       |
| Tregen a        | 17'10      | 8 2   | 2     | 4.   | 3-4.5   | 250  | 370   | 250  | 870   |   |      |           |      |      |     |       |
| b               |            |       |       |      |         | 280  | 220   | 240  | 740   |   |      | - 1       |      |      |     |       |
| Rappel a        | 19 15 1    | 3 2   | 4     | 1.   | -4.5    | 300  | 250   | 500  | 1050  |   |      | 1         | 7    | 14   | 6   | 1     |
| b               |            |       |       |      |         | 500  | 400   | 900  | 1800  |   |      | - 1       |      |      |     |       |
| St. Gallen a    | 15 10      | 8 2   | 6     | - 1  | -2      | 150  | 150   | 220  | 520   |   |      | -1        | - 8  | 7    | 3   | 1     |
| 1)              |            |       |       |      |         | 300  | 300   | 300  | 900   |   |      | - 1       |      |      | e 1 |       |
| Mitstatten n    | 15 12      | 9 5   | 6     | +    | -2      | 500  | 400   | 600  | 1500  |   |      | п         | 7    | 9    | 7   | 5     |
| b               |            |       |       |      |         | 300  | 400   | 400  | 1100  |   |      | 1         |      |      |     |       |
|                 |            |       |       |      |         |      |       |      |       |   |      |           |      |      |     |       |
| Netital         | 13 10      | 9 3   | 5     | 2    | -8      | 300  | 200   | 330  | 830   |   |      |           | 11   | 7    | 8   |       |
| Rerns           | 14 10      |       |       | - 5  | -1.4    |      |       |      |       |   |      | 1         | 2    | 12   | 4   | 1     |
| Amfrea          | 12 10 1    |       |       |      |         |      |       |      | 1200  |   |      |           | 11   | 5    | 1   | :     |
| ermilee ii      | 14.10      |       |       |      | .,.     | 1    |       |      |       |   |      |           |      |      |     |       |
| Bweifimmen Sch. | 18 14 1    | 0 4   | 0     | - 1  | -6      | -    |       | _    | _     |   |      |           |      |      |     |       |
| 381.            |            |       |       | -    |         | 100  | 300   | 450  | 1150  |   |      |           | 18   | 3    | 2   | 9     |
| Ibal            | 15 11 1    | 0 4   | - 5   | 2    | -2.6    | 450  | 400   | 400  | 1250  |   |      | 2         | - 6  | 16   | 4   | 4     |
| Amiolbingen     | 17 11 1    | 3 2   | 4     | 6    | -4.3    | 421  | 350   | 100  | 970   |   |      |           | 3    | 17   | 6.  | i     |
| Interlaten      | 11 5       | 5 5   | 5     | - 6  | -0,5    | 520  | 200   | 220  | 940   |   | 1    | - 1       | - 1  | 19   | G.  | 1     |
| lberitori       | 19 16 1    | 2. 2  | 3     | 2,   | - 3,5   | 200  | 240   | 200  | 6411  |   |      | 1         | 11   | .5   | 5   |       |
| Riel            | 12 8       | 1 7   | - 8   | 10   | 0.2     | \$00 | 300   | 300  | 800   |   | 1    |           | -1   | 21   | -6  | 5     |
|                 |            |       |       |      |         | 1    |       |      |       |   |      |           |      |      |     |       |
| Menghera        | 18 13 1    | 2 0   | 5     | 8    |         |      |       |      |       |   |      | 1         | 13   | - 6  | 1   | 1     |
| dolioberg       | 20 15 1    | 1 - 2 | - 0   | - 2  | -7      | 100  | 300   | 300  | 1000  |   |      |           | 4    | 3    | 1   | -     |
| Anutwil a       | 13 6       | 5 4   | 4     | 5    | -2.2    | 160  | 100   | 290  | 400   |   |      | 3         | 1    | 14   | 4   |       |
| ь               |            |       |       |      |         |      | 100   |      |       |   |      | 1         |      |      |     |       |
| Ballwil         | 18 16 1    | 1 0   | - 3   | - 4  | -5,6    | 550  | 4()() | 600  | 1550  |   |      |           | -    | 10   | 6   |       |
|                 |            |       |       |      |         |      |       |      |       |   |      |           |      |      |     |       |
| Eurbentbal      | 19 19 1    | 9 3   |       | 4    |         |      |       |      |       |   |      |           | 7    | 15   | 4   |       |
| Sirnad          | 15 15 1    | 3 2   | ő     | €    | -3,5    | 100  | 550   | .550 | 1500  |   |      |           | - 3  | 17   | 15  |       |
| Bigoltingen     | 13 8 1     | 0 3   | -4    | 7    |         | 250  |       |      |       |   |      |           | - 2  | 11   | 3   |       |
| Surid           | 13 8       | 6 - 5 | - 5   | - 6  |         |      |       |      | 1250  |   |      |           | 7    | 11   | 5   |       |
| Reunfirch       |            |       | _     | -    | -       | 150  | 100   | 400  | 650   |   |      |           | -1   | -8   | -   | 1     |
|                 |            |       |       |      |         |      | 13.11 | 0    |       |   |      |           | L.,  |      |     |       |
| Cherbort        |            | 6 6   |       | 11   |         |      | 330   |      |       |   |      |           | 16   | 9    | 1   |       |
| Euli            | 13 S       | 6 - 1 | - 6   | - 6  | -3,2    | 500  | 300   | 900  | 1000  |   |      |           |      | 8    | 1   |       |

schwerer "Duft" (Reif). Mit Beginn ber britten Defabe seite ber Föhn ein, ber in ben Tagen vom 27. 28. jum rasenden Ortan sich steigerte. Zum Schluß breite bie Fahne plöglich nach Nordwest, — und da war er endlich: ber erfte Schnee.

Hie und da erwachten sonnig plazierte Bölfer — im allgemeinen verharrten die Bienen in normaler Ruhe. Rramer.



### März.

Seftern noch Schnee im Hag, Floden um Floden, heut Anferstehungstag, Bienenfrobloden!

Schneeglödlein läutet hell: Frühling willfommen! Binter, herr Binter, fcnell Abichied genommen!

Ja, wo unfere kleinen Lieblinge jelbst bis heute in des Winters stiller Ruhe verharrt haben, da wird nun in Balbe der frche Anserstehnungstag mit lautem Jubel geseiert werden Bohlige Genngthuung und herzliche Freude erfüllt des Inters Bruft, wenn alle Bölter mit rausichendem Flug bekunden, daß sie des Binters lange und gefährliche Zeit glücklich überstanden haben.

Burben im Borminter bie Raften mit geölten Bapierbogen belegt, jo ift die Reinigung bes Bobens ichnell geicheben. Gin Ruck und ber Abfall bes gangen Bintere ift uns vor Augen Dan werfe ihn ja nicht gebantenlos binmeg. Auf bem Rarton fann ber beobachtenbe Imfer recht wertvolle Beobachtungen machen. Gind unter ben Toten feine aufgebnufenen, fonbern nur fleine, eingefrummte Leichen, jo ift bas Bolf gefund, bebarf felbft bes Fluges beute noch nicht bringend. Finden fich unter ben toten Bienen Gier ober Daben, fo ift bas Bolt ficher weifelrichtig. Buderfriftalle beuten auf Durft, mabrend Baffertropfen beweifen, bag ber Raften gu bicht ichließt, ber Wohnraum bes Biens zu wenig Luftabgug hat. Eine tote Ronigin auf bem Karton mahnt une, am Flugtag bas Bolf zu burchsehen, wir werben mohl auch feine Brut finden, es mit einer weifellofen Rolonie gu thun haben. Um erften Flugtag wird es mit feinen Nachbarn vereinigt. Es wird in ben Babenfuecht gehängt und nachdem fich bie Bienchen mit Sonig angefüllt haben, im Garten auf ein Brett ober in einen leeren Rorb abgeschüttelt. Weil bie Flugliide bes

betreffenden Bolles geschloffen wurde, können die heimfliegenden Bienen nicht in ihr gewohntes Seim einziehen und betteln sich alsobald bei den Nachbarvöltern ein.

Am ersten Flugtag wird einige Schritte vor bem Bienenhans auch eine Tränke erstellt; mit etlichen eingelegten Zuderstücklein werden heute die Bienen angelockt, um sie zu gewöhnen, hier in nächster Nähe ihren Basserbedarf zu hofen. Wird dies in den ersten Flugtagen versäumt, jo suchen sie sich oft einen entsernten Tränkeplag und viele gehen auf dem weiten Weg bei unbeständiger Witterung zu Grunde. Wo gemachte Beodrachtungen es nicht dringlich erscheinen lassen, wird mit einer gründlichen Revision der Bölter bis Ende des Monats zugewartet, da wir dann höhere Temperaturen ziemtlich sicher erwarten dürsen. Dann ist auch die beste Gelegenheit, eine nötig erscheinende Erneuerung der Waben im Brutraum vorzunehmen. An den Plag alter, durchlöcherter oder sonst untauglicher Taseln sommen tadellose neuere, aber bereits bedrütete. Genüglich





Rig. 12.

Bienentrante.

Rig. 13.

ist bekannt, daß reichliche Vorräte und warmhaltige Verpadung jest am ebesten die Entwicklung der Völker fördern. Wo es an Proviant mangelt, ichiebe man teilweise entdeckelte Honigwaben ein oder man gebe eine tüchtige Portion verdünnten Honig, so daß für einige Wochen das Voll jeder Nahrungssorge enthoben ist.



#### Fragen und Antworten.

Antwort auf Frage 51, pug. 308, Jahrg. 1900. Aufftellen bes Dabant-Alberti-Raftens einzeln im Freien. 3ch beabsichtige, fpater ebenfalls Einzelfalten im Garten aufzustellen und, ba ich im Strauti-Raften imtere, fann ich auch feine anbern Rabmengrößen baneben baben; die febr begueme Einrich. tung, das Bolf durch das genfter fontrollieren ju fonnen, ohne die umftänbliche Arbeit des Abnehmens der Auffage, möchte ich unter feinen Umftänden mehr miffen. Warum also nicht ben Strauli-Raften auch zur Einzelauftellung beibehalten und benselben mit einem Gehäuse umgeben wie es Dr. Pfr. Strauli in seiner Broschüre, Seite 57 und 58, angibt? Der solibern und fonern Musführung biefes Gebäuses fiebt ja nickts im Bege.

- 1. Antwort auf Frage 69, pag. 391, Jahrg. 1900. Abnehmbare hinterwand am Übersau bes Schweizertastens. Ferd. Thurig in Triengen verfertigt Aussätze, an welchen das hintere Wändoden sehr leicht abs und angeschaubt werben tann, so daß man im Brute und honigraum operieren tann gleich wie im alten Schweizertasten. Die Konstruktion ist einsach und boch solit.
- Arwort. Tiengen.

  2. Antwort. Solange bie Brutwaben nicht allzu ftart mit ben honigrahmen verbaut find, läßt sich im Brutraum gang gut operieren, ohne ben Honigraum gu entfernen. Wir ziehen es aber z. B. bei einer gründlicheren Revision bes Brutraumes vor, ben Honigraum solort abzuheben; er wird auf einen leeren Übersat beiseits gestellt. Wir können so im Brutraum natürlich ungehinderter, schneller operieren. Mit bem Abheben bes Übersates eventuell zweier ober mehrerer Übersätze werden wir ja auch von einem bedeutenden Teil bes Volkes absolut nicht mehr besätzigt, das in den ibbersätzen sitzentionen möglicht schnell abgemacht werden sollten und bei abgehobenem Übersat auch sehr schnellt abgemacht werden sollten und bei abgehobenem Übersat auch sehr schnellt eines werden stann, wird der Ausfal am Tagesergebnis auch bei Trachtzeit nicht sehr groß sein.
- 11. Frage. Biffen Sie feinen Gebrauch für Rittharg? Z Antwort. Ale angenehmes Rauchermittel ift es icon empfoblen worben.

Jüngft las ich auch, ein Extratt aus Propolis habe fich in ben fübafrifanischen Lagaretten bei Bundverbanden ausgezeichnet bemafpt. Demnach follte auch robes Rittharg, erwarmt und auf Leinwand gestrichen, ein vorzisiglich beilendes Pflafter fein.

Ge feien hiemit bie 3mter ju biebfälligen Berfuchen ermuntert und wollen fie ibre Erfabrungen fpater in unferer "Blauen" befannt geben.

- 12. Frage. 3ch beabsichtige nachftes Brubjahr meine Bienen bei ichlechtem Wetter eingusperren und im Stod ju tranten. Wie bring' ich bas am einfauften fertig?
  - Antwort. Befestigen Gie in einen Zensterrahmen statt bes Glafes ein nicht zu enges Sieb und fetzen es an Stelle bes gewöhnlichen Abichlugfensters. Bei gefährlichem Flug, namentlich auch im März, wenn an sonigen, rauben Tagen bie Bienen nach Baffer fliegen, schlieben Sie bie Fluglöcher bicht und buntel. Das Kiffen wirb eitwas vom Fensterrahmen zurudgezogen und im Futterballon wird von oben Baffer gereicht.

Es mare erwunicht, baß gablreiche 3mter, die über die nötige Zeit verfügen, vergleichenbe Beriuche anftellten, b. b. die Salfte 3brer Stöde fo pflegten, die andere Salfte aber ungehindert fliegen liegen, ohne zu traften — wobei die tarten und geringen Boller auf beibe Salften möglichft gleichmäßig verteilt wir ben. Da mußte für ein und allemal ber Beweis erbracht werben, ob fich biefe Pflege lobnt.

- 13. Frage. Belder Blattertaften ift gegenwärtig für die oftidweigerijden Berhaltniffe ber zwedmäßigfte? Durfte vielleicht ein Schweiger-Blattertaften in nicht zu ferner Beit zustanbe tommen, abnitch wie feiner Beit ber Schweigertaften unter ben "hinterlabern?"
  - Antwort. Schweiger. Blattertaften erstellt und liefert mit liegenden ober ftebenden Schweigerrahmen feit Jahren M. Rüngler, Bienenichreiner, Staad-Norfdach.
- 14. Frage. Gibt es in ber beutichen Schweig Lagen, wo mit wenig Ausnahmen jedes Jahr die Bienenzucht fich lohnt und was haben biefe fur besonbere Mert-male?
  - Antwort. Offenbar mag es solche Gebiete geben, fie werden fich aber suchen laffen. Es find dies nicht algu ausgedehnte Thalgründe, in welchen die Vienen nicht nur die Thalsohle beherrichen, sondern auch die Sonnen: und Schattenseite bis zu bedeutender hobe mit Erfolg zu bestiegen vermögen. Wo Walt und Bildnis in der Bortracht reichlich Bollen liefern, nachher Obstbäume (Steinund Kernobst) und Wiesen, später Esparsettefelder, der Weistaunenwald oder Barentlaugediete Honig liefern, da muß bei richtiger Behandlung der Bienen beinahe alle Jahre eine Ernte möglich sein. Es gibt vielleicht unter unsern geichaten Lesern solche, die in einem so günftigen "Bintel" intern, sie mögen gütigst nähern Ausschlich erteiten.
- 15. Frage. Die gummierte fcweig. Eillette fcallt fich nach wenigen Tagen wieder bon ben Buchfen los, wie tann bies verhindert werben?
- 16. Frage. Wer liefert Roniginguchtfaften für Dabant: Alberti:Raften?
- Antwort. Benben Gie fich an Begmann Bollinger, Dbermeilen, Burich.
- 17. Frage. 3ch bin genötigt, mein Bienenbandden ca. 11/2 m ju verschieben. Wie und mann foll bies geschehen?
  - Antwort. Am besten vor bem ersten Ausstug verstellen Sie es einmal. Sind aber bie Boller icon verschiebene Rale gestogen, so verschieben Sie nach und nach. Stellen Sie das Budden auf rollende Unterlage und schieben Sie es nach jedem Flugtag 3-5 dm bem jufunftigen Standort entgegen. Dir wurden's übrigens leichterdings auf einmal rioftierer. Da die Front bes hausenes sich ja gleich bleibt, werden ie Augbienen sich bald zurechtfinden. R wolb.
- 18. Frage. 3ch befige eine Bierbeute mit zwei Bollern. Mit Mai beziehe ich einen neuen Bohnort (5 Stunden vom jehigen entfernt). Laft fich bas hauschen transportieren eventuell wie?
  - Antwort. Gewiß, aber Sie muffen um jene Zahredzeit forgfältig vorgeben. Um besten geht der Transport auf Federnwagen bis jur Bahn bei Nacht ober fühler Witterung. Da um biese Zeit viel Bolt und Brut in den Stöden ist, muß während dem Transport viel Lustzutritt möglich sein. Man entsernt das Glas aus dem Rahmen und besestigt Drahtgitter an bessen Stelle. Die Deckbrettehen und der Drahtrahmen werden mit dunnen Stiften sestgen und die Thüren entsernt oder auf 5 cm Öffnung besessigt. Fuglüden mit naffen Tüchern versstopfen. Wenn möglich, transportieren Sie vor Trachtbeginn, Mitte April bei Regenwetter.
- 19. Frage. Saben fich bie Dampiwachsichmelger bewährt? Bon welcher Firma tonnen praftifche, empfehlenswerte Dampiwachsichmelger bezogen werben?
  - Dr. Bienenater Mindlin, Kerns, bezog einen jolchen von Dietrich in Gelingen. Bon gang ichmarzen, alten Baben wird damit noch viel Wachs erzielt; mangelbalt baran ift: viel Zeit und holzverbrauch!

Mag Pauly in Roffach versenbet auch Brofpette, Zeugniffe und Anertennungen von feinem Bachsichmetger; Preis billigft 15 Fr. (Dietrichs toftet 32 Fr.). Wer bat Erfabrung?

20. Frage. Lettes Fruhjahr taufte ich eine Partie Mittelwände, die ich gar nicht brauchen tann. Sobald ein Schwarm drauf fitt, so werden biefelben zernagt, bis alles durchiochert ift. Schließlich wird gebaut und dann fturzt ber ganze Daushalt zu Boben trop allem Anglesen und Daten, als ware alles fluffig wie in einem Schweizhafen. Auch im Blip fann ich biefelben nicht verwenden Da ift die Rrufte größer als die Fluffigfeit und erstere faugt bald an zu brennen. Bas für eine elende Michung laft fich bier vermuten?

P. Th. in T.

21. Frage. Ginfluß ber Temperatur auf bie Binterrube.

I. Um eine in jeder Beziehung untabelhafte überwinterung zu erziefen natürlich bei Befolgung all ber vorgeschriebenen Konditionen — wie hoch barf bie Barme fteigen (in Graben) und wie tief barf fie geben? m. a. W.: Wie viel barf die Schwanfung der Stodtemperatur betragen?

11. Belches ift ber bochite Grad ber Stodtemperatur, bei welchem die Bienen noch rubig bleiben?

III. Belches ift ber tieffte Grad, bei welchem bie Stode und Baben troden bleiben?



# Bienenzucker Candis

helle, großftudige Bare, prima Qualitat a Fr. 51. — per 100 Rilo,

[H 3899 Y]

13. 50 " 25 "

(181)

Joh. Hommer & Co., Beughausgaffe, Fern.

# Bienengeräte: Hystem Bösch.

Preistifte gratis und franko.

# Absperrgitter aus farkem 12er Bink,

fauber gestangt und abgeschliffen, 1 m2 gr. 6. 50, empfiehlt

Chr. Bold, Bruggen (Et. Gallen).

# Bienenwohnungen

find vorrätig und liefert auf Bestellung Dzierzon (babiich Dag), fowie Burti-Jeter-Ein- und Zweibenten billig

Jof. Feederle, mech. Schreinerei in Schleitheim (Rt. Chaffbaufen.)

Bienenhonig garantiert echter, reiner Emmenthaler, feinfte Tafelware, per 1/e Rilo frauto gange Schweig, offeriert

Gerber-Ruenbühler, Burgborf.

#### Diplom I. Rlaffe fandwirtichaftliche Rusftellung Lugern 1899. 1. Preis. Wachsterzen= und Aunstwaben=Fabrik non

M. Bergog in Surfee

empfiehlt fich jur Lieferung von

(62)

### Runltwaben ::

aus nur reinem, garantiert echtem Schweigerbienenwache, mit ber Rietiche-Breffe bergeftellt, per kg a fr 5. - Bei größern Begugen Breis. ermäßigung, icon von 4 kg an.

Bitte bei Beftellung genaue Angabe bes Dages und Spftems.

Unter 2 kg wird per Boft nicht verfanbt.

#### Wachsferzchen

jum Befeftigen ber Baben, per Stud 20 Cts. Raufe ftetefort gutgereinigtes Bienenwache, fowie alte Baben und Babenabfalle ju ben bochften Breifen.

NB. Die beften Beugniffe von Bereinen und Brivaten fteben an Dienften.

Diplem I. Klaffe Wald 1900.

Sauberes weißes Glas, mit Aluminiumfdyraubendediel, nicht oribierenb.

2 Rilo Inhalt 60 Cte. per Stud.

Muftergläschen 10 Cts.

Muftertollettion: Alle 5 Glafer mit Badung Fr. 1. 70. Beguge von Fr. 20. an genießen 2%, folche von Fr. 100. - 4% Rabatt. Brima Referengen. 36. Eruft, Rusnacht am Buridiee.

## erkauf und Verlandt von Bienen, Honig und Kunstwaben.

C. Raufmann 3. Ct. Joief, Rain, Lugern.

Bienenftande in Rain und Maumil,

1879 gegründet 1879.

Bienenfdmarme im Dai, mit lettjabrigen Roniginnen . per Rilo Fr. 6. -

Barantie für lebenbe Antunft, tote Roniginnen werben fofort nach Erhalt erfest. Runftwaben, Burli-Jeter: Spftem, per Rilo à 10 Stud a Br. 5. -. 1899er Bienenhonig (fontrolliert, Rr. 2674), in Reffeln und Budien.

Blutenhonig, Reffel a Gr. 2. 80, Buchien 2. 40 per Rilo.

" " 2. -,

Schwarme, Runftmaben und Sonig in Buchfen gegen Rachnahme. Bei Gowars men wird bas bier postantliche Rettogewicht berechnet.

Achtung. Baufe gegen bar 50-60 Bilo gut gereinigtes, hiefiges Bienenwads.

Alle Sendungen werbe prompt ausführen und empfehle mich boflichft

C. Raufmann, Bienengüchter.

Schweizer:Donig,

garantiert unverfälicht, ju taufen gefucht. Offerten mit Breisangabe fur große und fleine Quantitäten franto in London influfive Berpadung, unter "Honey" Mr. F. Algar, 11. Clements Lane, London E. C. ju richten.

### Bienenwohnungen und Rahmen

aller Art Spfteme liefert ju außerft redugierten Breifen (58)

Ad. Bers, Bienenichreinerei, Cichens (Thurgan).

Chenbafelbft ift ein Sauschen mit zwei Straulifaften mit ausgebauten Baben billia au verfaufen.

### Kunftwabell von garantiert echtem ichweis. Bienenwachs

Otto Baumann gur Balbau, Bulflingen b. Winterthur.

bergeftellt fur Brut. und honigraum, per Rilo Fr. 5, bei größern Begugen billiger. Berpadung jum Gelbftfoftenpreis.

## estrenommierte Bezugsquelle

# Bienenwohnungen jeden 511

I. Preis Langjährige Grfahruna. Meuenburg 1887.

Bern 1895.

Bei großerm Bedarf rechtzeitige Beftellung erwunscht. Boflichft empfiehlt fich

D. G. von Wartburg, Bienenschreiner, Aarburg.



# Raudimasdinen,

Sötlampen

empfeblen in folibefter Musfub: rung, inebefonbere

Wiederverkäufern

au porteilbaften Breifen



R. Troft & Co., Rünten (Margau).

(3)

meine famtlichen Bienen, ca. 25 Bolfer, Berfaufe wegen Beggug meine pungler, in faft durchwegs neuen, eralt gearbeiteten Zweibeuten, Schweigertaften, famt vollftanbigem Babenvorrat, gu billigem Breis. Die Baben find jum größten Teil neu. Für weifelrichtig und gefunde Bolfer mirb garantiert.

6. Walter 3. Heuhaus, Lohningen (Ranton Schaffbaufen).

### Ray. Brunner, Spengler, Dietwyl (Margan),

|                                |              | liefer | t       |     |        |       |      |      |      |    |    |
|--------------------------------|--------------|--------|---------|-----|--------|-------|------|------|------|----|----|
| Bienenfcleier, großmafchige,   |              | unb    | befte   |     |        |       |      | à    | Fr.  | 1. | 20 |
| " gewöhnliche B                |              |        |         |     |        |       |      |      | **   | 1. | _  |
| Rauchmafdinen, amerifanifche   | e, einfachft | e un   | b befte | :   |        |       |      | **   | "    | 2. | 70 |
| Baugen, febr folibe .          |              |        |         |     |        |       |      | **   |      | 2. | 00 |
| Abbedlungemeffer. gefdweift    |              |        |         |     |        |       |      |      |      | 2. | 30 |
| " gerabe                       |              |        |         | ٠   |        |       |      |      | ,,   | 2. | 10 |
| Bieneutrichter, alle Corten ne | ach Maka     | ngabe  | (an     | S&  | veizer | ftcdi |      |      |      | 1. | 20 |
| Babeneingießer, Doppelgejäß    |              |        |         | . ' |        |       |      |      |      | 1. | 20 |
| Sanbidube von Leber mit G      | toffverland  | erun   | a       |     |        |       |      |      |      | 3. | _  |
| Aluglodidieber, breis und an   | eiteilia. 3  | rögl   | i. 5-   | 10  | cm B   | reite |      | **   |      |    | 15 |
| Bürften à 1, Echlenberfie      |              |        |         |     |        |       | . 2. | Geit | e 75 | Э. |    |
| Rlarteffel, Rlar               |              |        |         |     |        |       |      |      |      | 42 | )  |

#### Diplom I. Blaffe 1900 in Olten und Wald.

### Labrikation

(53)

# Bienengerätschaften & Messerschmiedwaren

C. August Suber, Mettmenftetten (Rt. Burich).



Empfehte familiche mit Garantie verfertigten Gerate: Abberflungsmeffer, Reinigungsmeffer, Ponigspaten (einfache und boppelte Korbmeffer), Krüden, Jangen für Schweigetlaften u. Blätterstod, Ranchmaschinen, Lötlampe "Bij", Babenangiefter, Fintertröge, Beifelfäfig, Beifanber, Schwarmtrichter, Schleier, Bürften, Rantschuthanbichuhe,

Schleubermaschinen 20. 20.

Dreiskonrant gratis.

Soliden Wiederverkäufern Rabatt.

# Aeltere Jahrgänge der Schweiz. Bienenzeitung (1880, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99)

(1880, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99) ju 1 Fr. per Jahrgang erhältlich bei (14

3. Cheiler, Bosenberg, Jug.

Wangel an Beit fude jemond für die notwendigsten Arbeiten auf meinen leicht gerlegbaren Bavillon mit 45 Gingelbenten (Burti-gefer) samt Bienen zu verlaufen.

Friedr. Bedefind, Burich V, Geefelb, Sofchgaffe 38.

Froferes Quantum reines hiefiges Bienenwachs tauft und nimmt Offerten ents gegen

3. Ruderli-Schmid, Dubendorf.





# Bienenhäuschen





fowie Gingel- und Mehrbeuterkaften aller Cofteme, Sonnenwachsichmeizer, Wachs. preffen, Bienentrichter, Wabenfdranke, Roniginguchtkaften mit 4 fompleten Gef. tionen, Gingelsuchtkaftden mit und obne Dad, Rahmmen ober fertig gefdnittenes Bolg liefert prompt und billig

Med. Bienenfdreinerei bon

Johann Spori, Thun.

Spezialität : leißbretter und Reißschienen

aller Dimenfionen.



# Imferspenglerei

### Andermatt, Baar, Bug,

verfertigt und empfiehlt famtliche Bienen: gerate ju billigften Breifen: Sonigidleubern mit Rabnrad und Griftionegetriebe, Babencin: gießer, Bienentrichter, Abbedlungegefaß. Futter= flaiden u. Teller, Bonigfiebe, Lotlampe Blis zc.

Die neue ichweig. Ranchmafdine a Gr. 4 -Englifde Deffingidwarmfprige " Gebr folibe Sonigleffel mit Zarabezeichnung; Rilp

à At. 2. 80 3, 20 3, 90

Martefiel à Fr. 4. 80. Marfieb, auf genannte Bonigleffel paffenb, a fr. 4. -.

#### Bu verkaufen:

150 Rilo biesjährigen, garantiert echten Bienenhonig. Mufter ju Dienften. Gebrüder Röthlieberger, Bettlach (Coletburn). (47)

Berfellde, jolange Borrat, tontrolliert und garantiert emten Smmenignie & Bienenhonig in Reffeln von 10—25 Rilo, Brutto für Retto à (50) folange Borrat, fontrolliert und garantiert ecten Emmenthaler

3oh. Mebi, Bienenguchter, Meich Durraraben (Emmenthal).

Bu verkaufen:

Gin Schweigertaften (3meibeute), mit zwei guten Boltern bei Gottlieb Frei, Schreiner, Auenstein.

Ru verfaufen:

200 Rilo gefchlenderter, reiner Bienenbonia bei (45)3oh. Buri in Gondismyl (Ranton Bern).

### Robert Meier, Spengler, Rillten (Margan), Spezialitäten in Bienenguchtartifeln.

Runftwaben für alle Spfteme, eigenes prima Fabritat, per Rilo Fr. 5. -.

I flampe Blit jum Befestigen ber Runftmaben Gr. 2. -Babenjangen mit Rutenreiniger, febr praftifc, gr. 2. 20.

Reinigungefruden, lang, Gr. 1. -.

Drobnenfallen, anerfannt beftes Spftem (hindert die Arbeiter nicht), per Stud Gr. 2. 50,

5 Ctud gr. 11. -Bienenflucht, jum mubeloien Austreiben ber Bienen aus ben Auffagen à 75 Rb., 10 Stud Fr. 7. -.

Entbedlungegabel von Rietiche, bem beiten Deffer überlegen, Gr. 1. 80.

Finglochichieber, zwei: und breiteilig, boch und feitwarts verftellbar, mit Schrauben 20 Mp., mit burchlochten Schiebern 25 Rp.

Beifelfafige jum Unfteden an bie Baben 20 Rp. Ronigingufchapparat, beftes Spftem, à 75 Rp.

Bienenburften, febr bequem, Gr. 1. -.

Rauchmafdinen (Smoder) Fr. 2. 50.

Bienenichleier, neu verbeffert (binbert nicht am beutlichen Geben), Gr. 1. 20.

Sandidube aus Buchtenleder, Gummibanbidube um bas breifache übertreffenb, per

Baar Gr. 5 in vericbiebenen Groken.

Comeis. Anttergeichirr mit runbem Teller, tomplet einzeln a Gr. 1. -, bito mit edigem Teller, paffent ale Dedbrett im Schweigertaften, a Gr. 1. 20, größere Beguge billiger.

Autertrogli, einfach, à 22 Rp., bito mit Glafchenhalter 60 Rp.

Beftanber jum Bereinigen, elegante Musführung, 80 Rp.

Abiperrgitter nach jebem Dag, billigft.

Edlendermafdinen in Babnrade und Frittionebetrieb, Sonigbuchien und Reffel. Rlarteffel, Bonigfieb verftellbar, auf jeben Reffel paffend, nebft anbern bier nicht ge-

nannten Artifeln.

(55)

Durch Maffenfabritation und gunftige Abichluffe mit leiftungefähigen Firmen bin ich imftanbe, famtliche Artitel, befonbere Blechwaren in befter Qualitat gu liefern und gemabre überbies bei einer Beftellung im Betrage von wenigftens Gr. 20. -3º/o Rabatt.

#### Raudinaschine Triumph (sebr pratisso). Hen.

Reu erfunden von R. Deier, ift allen anbern Spftemen weit überlegen. Rein Berloichen, fein Berftopfen, tein Funtenwerfen. Beichnet fich vor allen andern Spftmen burch größte Rauchergiebigfeit, bequeme Sanbhabung, Solibitat und elegante Musführung aus. Durch eine Borrichtung fann bie Glut entweber in rafchem Buge erhalten ober fofort gelofcht merben; baber Rauchmaterialerfparnis. Bollftanbig gerlegbar, feine Reparaturen. Preis gr. 5. -.

Bieberverfäufern bedeutend billiger.

Obiger. Boflichit empfiehlt fich

Uenheit Ranchapparat Vesuv:

mit Blaerobr a Fr. 3. 50, Babenanlotlampe Rapid a Fr. 1. 85, Abftande: ftreifen, Roftftabe, Abftandebugel, abnebmbare Abftandebulfen zc. Breife fiebe Rr. 1 (Umichlag). Bur Abnabme empfiehlt fich Albert Erb, Derendingen bei Solothurn.

# Preisverzeichnis. Oktober 1899.

Vorzugliche Enbrikation von

### Bienenwohnungen in Mobil- und Stabilban.

Das erfte Softem find ftroberne Raften, welche 10 Burti-Beter:Brutrabmen faffen, bie mit Agraffen gebalten merben; per Stud obne Dedel Gr. 9. -, mit Dedel Br. 10. -. Wenn bei einem ftrobernen Raften ein Auffan jur Berfügung ftebt, ift ber Dedel überfluffig.

Auffabliften, 2ftodig, 20 Burti-Beter: /a.Rabmen, Dedbrett und Genfter Fr. 5. -

, 2. 50 Doppeltes Bodenbrett mit breiteiligem Gluglochichieber Das zweite Guftem find runde Colinbertorbe mit 9 Brutrabmen, welche unten mit Maraffen gebalten finb.

Culinderforbe. 35 cm bod und 36 cm Lichtweite. 9 Brutrabmen, Maraffen

und Dedel Fr. 7. -; biefelben 40 cm boch Fr. 7. 50. Diegu Zetagige Auffahliften, 16 Burti-Beter-1/s:Rabmen, Dedbrett und Renfter Gr. 4. 50; Diefelben Betagig, 24 Burti Jeter 1/a:Rahmen, Dedbrett und Renfter Gr. 6. -

Toppeltes Bobenbrett mit breiteiligem Aluglochichieber Fr. 2. 50 Runftwaben per Rilo .

Alles in fonfter Musführung und wegen ber prattifchen Ginteilung allen Bienenfreunden aufe Befte empfohlen. - Die Bohnungen find warmhaltig und Die Ralte bat beinabe feinen Ginfluß. - Es wirb g. T. fontrollierter Sonig an Bab. lungeftatt angenommen.

Butigen Beftellungen entgegensehend, zeichnen mit 3mtergruß

Webr. Bühler, Bienenguchter, Merthenffein (Rt. Luern).

### Der nüglichste Bienenkorb.

Erfter Preis landwirtschaftliche Ausstellung Lugern 1899.

I. Preis Schaffhaufen 1897. - 1. Preis Benf 1896. - I. Preis Bern 1895. -1. Bilberne Medaille Burich 1894, - I. Dreis Lugern 1893. - I. Dreis After 1891. -1-I. Dreis Lugern 1890.

Diefe beliebte praftifche Bienenwohnung fann bei Unterzeichnetem in vericiebenen Größen bezogen merben.

Culinberforbe in ber bobe von 30, 35 und 40 em mit 36 cm Lichtweite mit zweis und breietagigen Auffatiften mit 1/s Rabmen nach Burfi-Befer und bops

peltem Bobenbrett. Anleitung jur Behandlung wird beigelegt.

Ferner: Echleubermajdinen Sonnenwachofdmelger, Rauchmafdinen (Smoter), Bienenburften, Abbedlungemeffer, Reinigungefruden, Rorbmeffer, Babengangen, Echleier, Bienentrichter, fertige 1/2 Rahmen, Rahmenftabe, Runftwaben, Flugloch fchieber, breiteilig, Futtergeichiere, 3 I haltend, Babenangießer, ber Rorbimter (Brofdure) und Raturfdwarme. Alles in befter Qualitat. Breisturant gratis.

Die Befteller werben boflichft erfucht, ihre Abreffe genau anzugeben. (Babnftation.)

Boflichft empfehlen fich

Webr. Edumacher, Bienenguchter, Maltere (Lugern.)

#### Bu verfaufen:

Gin Bienenhaus mit 15 Bolfern und Inventar bei (34) Mina Rieder, felsberg, Graubunben.

#### Bu verkaufen:

Bienenftode aus Cylinderforben, ichmarger und Rrainer Abstammung, garantiert 1900er Ronigin, jum Umlogieren fint, fo lange Borrat, ju baben bei 36) Ratob Beber-Saab, Bumiton (Burich.)

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Rafvar Brun, Korbmacher, Malters,

enenkörbe

ju billigften Breifen!

(Gloden= und Enlinderforbe)

### BARABARABARABARABARABARABARA Bienenkasten-Dépât in Stein (St. Appenzell)

verfauft, fo lange Borrat: 1 Dabant-Alberti-Straulitaften, tomplet mit Muffan

1 Königinguchtfaften mit 4 tompleten Seftionen 1 boppeltes Bodenbrett für Korbe 1. 20, 10 Stud

1 Butterflafche füre fcmeis. Buttergeichire 35 9b., 10 Et.

# Bienenkalten

Burfi-Jefer-Bweibenten, bidmanbig und mit boppelten Boben, tonnen, fo lange Borrat, famt allem Bubebor und mit Futtertrögli jum Breife von nur Fr. 25. 40 und Bierbenten fur Fr. 48. 80 abgegeben werben. Solibe und erafte Arbeit wirb jugefichert. Breislifte gratis und frante. Soflichit empfiehlt fich

Gottfried futhi, Elub, Durrenroth, Rt. Bern

# Bienenwohnungen.

Schweigertaften, auf Bunich honigraume mit 1/2:Rahmden; Bienenhauschen, gerlegbar und transportabel; Rramer'iche Ronigingnditaften, Babenichrante, Babenfuechte extra, liefere in garantiert erafter und fauberer Ausführung.

Sitberne Mebaille, Ausstellung Thun; bochfte Muszeichnung für Bienenwohnungen. Um rechtzeitig bedient ju merben, beliebe man Beftellungen fofort aufzugeben. (25)

Rarl Mojer, Bienenichreinerei, Almfoldingen b. Thun.

#### Bu verhaufen:

Gin Bienenhaus mit 8 Schweigertaften, eine Bierbeute, Zweibeuten, edige Rorbe mit Rabmen, Culinderlorbe, Rabmen, Rahmenholy und Strobmatten für ben Schweigere und Dabant Alberti Raften. Beftens empfiehlt fich

> Jakob Bühler, Bienengüchter, Brag, Bazenhaib (St. Mallen).

### Bu berfaufen:

2 Bienenhanochen ohne Raften fur Spftem Strauli, eines für 4 und eines für 6 Etude, bei 3. hoffmann, Babiauitrafe 49, St. Gallen. (32)

illig wie noch nie! 100 Stute neue honigbuchfen, la, Große 1/2 Pib., liefere gum Spott- preife bon nur Br. 4. 50.

folange Borrat.

3. Maurer, Dorf Spieg.

Rürntiner Bienen fiet, unter Garannte lebender Antuntt: Originalfode, 2-3 Schwärme, 22 ffund, Mai Fr. 10. 50, Juni Fr. 10. Juli Fr. 9, unfrantiert; bei gehn Stud bas eiste gratis, auch überfogiert auf jedes beliebige Rähmenmaß. F. Refmann,

(28)

Bofan: Mrnolbftein (Rarnten, Dfterreich).

# Runitwaben

aus reinem Bienenwachs, mit vorzuglichem Gepräge, vielfach pramiiert, liefert: I. gang bunne, fur honigtaften, bas Rilo Fr. 6.

II. bunne, für Sonigraum und

111. für ben Brutraum, bas Rilo Gr. 5. Sterachen jum Befeftigen ber Aunftwaben an bie Rabmen, 20 Cts.

Reines Bienenwache wird an Zahlung genommen. (83)

# Rähmdrenholz.

auf jebe wunichbare Starte und Lange gugeichnitten, liefert billig (35) . Bofhardt 3 Sage, Fehraltorf (Burich).

# Echten Bienenhonig in iconer Qualität und zu billigen Breife bat zu verfaufen

(39) Illrich Küng, Griewhl (Rt. Bern).

### Schone Bienenvolfer zu verfaufen.

Intanbiide Raffe auf Bürtli-Rahmden; Röniginnen, 1 - 2jabrig, Preis Fr. 20. Fünf, extra ftarte Bevölferung, ju Fr. 25. Auf pezielles Berlangen ftarte, neue Zagertäften bagu, à Fr. 8. Die Transportliftlen erbitte babligft retour.

(37) P. Phil Küry in Blatten (At. Lugern).

### Bienenftocte.

Begen Rtantlichteit find billig ju vertaufen: 20 gut ausgewinterte, starte beutiche und Baftarbvölfer in Schweizerfasten (Jefer Katten) famt Honigichteuber, Babemorrat und andern Utenstiten bei (388)

Joh. Scherrer, Monteur und Handlung, Goffan (St. Gallen.)

Banfe echtes foweig. Bienenwache, alte Baben, Abbedelte ic. ober verarbeite jolches billig ju Runftmaben fur Brute und honigraum. (12)

Bilb. Lenberr, Game (Rt. St. Gallen).

#### Echte Rrainer Allven Bienen

versendet unter Garantie für lebende Antunft und verpadt: Originalstöde, gut bevölfert, 2—3 Schwärme davon zu gewärtigen, zu 12 Ar. unfrantiert, von biesen
ausgesucht trättige Böller zu 14 Fr. unfrantiert. Paturschwärme mit gut 1 Rilo Bienen, ab 15. Mai dis 15. Juni zu 11½ Fr., vom 15. Juni bis 15. Juli zu
11 Fr. franto. Zuchtschingiauen, im April zu 7½ Fr., im Nai und Juni zu 6½ Fr.,
im Juli zu 5½, Fr., ab 15. September bis 15. Ottober zu 4 Fr. franto. Bei größerer Abnahme gebe den üblichen Rabatt. Preiseourant gratis. (22)

Sanbelsbienenftand von Alois Schray, t. f. Boftmeifter, in Affling, Oberfrain, Ofterreich.

# Kärntnerbienen.

Mehrere größere Bestellungen nötigen mich auch bieses Jahr zu einem Bezuge von Kärntnerbienen. Weitere Besteller nut ich bitten, mir ihre Austräge bis Mitte März aufzugeben. Da ich est mir angelegen sein lasse, nur Söde druchaus erster Anslese zu importieren, stellt sich ber Preis auf 17 bis 18 Fr. sir das Driginalvolt. Der Bersandt beginnt Ansang Myril. Für gute Antunst der Völker aebe Garantie. (20)

#### Oberkrainer Handels Bienenftand und Kunstwaben Sabrik bes Egidius Jeglic in Selo, Boft Scheraunis, Station Leg. Bebes, Oberfrain, Defterreich. (27)

Obertrainer Alpenbienen und Anuftwaben zu billigiten Breisen. Krainer Driginalitöde, von welchen sicher 2-3 Schwärme im Frühjahr zu gemärtigen sind, zu Br. 12-14. Mutterwölter, überlogiert auf jedes beliedige Rähmchen:Rag. Schwärme, Ableger und Königingen unter Garantie prompter Bedienung und gesunder lebender Antunft. Annstwaben aus echtem, zu Daule gewonnenem Bienenwachs. Breislisten gratis und franto. Bitte, mein Bienenzucht: Stebilisten und braid ich und franto und nicht mit andern gleichen Unternehmen verwechseln zu wolken.

Diplom I. Klasse Wald 1900.

# Bienenschreinerei von Ernst Dahl,

Oberlangenhard, Tößthal,

liefert ein: und boppelmandige Edmeigerkaften, Gin: und Mehrbeuten, sowie mit 2 beweglichen Auffähen, 1/2 ober 1/2 honigrahmchen.
Billiae Breile, sowie eratte Arbeit wird auenschert. (26)

### A. Riderli-Schmid, Diibendorf bei Burid,

empfiehlt famtliche Bienengerate in folibefter und gefälliger Ausführung : Sonigichlenbern, Raucher aller Syftene, Futtergefchiere, Jangen, Meffer, Buchen, überbant alle vorfommenben Geräte und Gebrachen auchaartiel.

überhaupt alle vortommenben Gerate und Gebrauchvartitel. Preislifte fiebe legten Jahrgang.

Gerner Runftwaben für alle Spfteme.

Es wird mein Bestreben fein, burch prompte und folibe Bebienung bas Butrauen meiner werten Runden ju erwerben.

Øbiger.

# Wechanische **B**ienenschutzeinerei (Spezialgeschäft),



gegründet 1889.

Diplom I. Klasse ornithologische Ansstellung Herisan 1894.

Diplom I. Klaffe landw. Ausstellung Lujern 1899.



# Arnold Künzler, Staad b. Norschach

Bofte, Bahn. und Telegraphenftation.

Erfte ichweizeriiche Firma für Lieferung transportabler Bienenhäuser, von ben einsachten bis ju ben luguriöseiten, sowie von Dabant Alberti-Sträulistaften nach fru. Bfarrer Sträulis Borschrift und Bürfi-Jeter Oberbehandlungstaften nach frn. Gibbis Borschrift. Broldure von frn. Bfr. Sträuli. Bir saubere, egatte Arbeit garantiere. Sämtliche Jugen sind mit Aut und Jeder versehen. Junfriete Breisliste grantiere. Sämtliche Jugen find mit Aut und geber versehen. Dunfriete Breisliste enthaltenen Geräte. (14)



# Bienenschreinerei

Jos. Thoma, Kaltbrunn

(Kt. St. Gallen), (2 Spezialgeschäft seit 1886,

empfichlt höflicht Pavillons in einfacher und geidmadwollfter Bauart, Bienenwohnungen, Indifaften, Rabenichräufe ze. Bienenguchigeräte. Garantie für folide und genaueste Ausführung. Berlangen Sie Peristifte.

# Bienenwohnungen,

Burti-Jefer und Blatter (Syftem Spufter) find bieles Brufighr wieder zu begieben von (28) Bachenbullach, Rt. gurich.

Bienenwohnungen beit franto auf Babustation Reiben

von allen vortommenden Spftemen, fowie Rahmen, Detbretter, Wabenichten, Wabentnechte und Schwarmfiftlein liefert folid und ichon gearteiben (4)

Bilhelm Jacob, Bienenschreiner und Bienenguchter in Langun b. Reiben (Rt. Lugern.)

(5)

# A. Weamann=3ollinaer in Ober=Meilen

(Rt. Burich) Spezialgeschäft für Bienenzucht, 8 Diplome I. flaffe.

8 Diplome I. filaffe. offeriert ju Musnahmepreifen Birla 120 Stud Ginbenten Schweizerfaften à Gr. 14 .-.

15 3weibenten ,, 26.-.

Bierbeuten 6 . 48.-

50 Oberbehandlunge: Echtweizerfaften, 2 Schublaben, à Fr. 15. Ginbeuten mit Batent-Tragleiften, fein Berfitten ber Rabmen 25 mebr, pramiert in Bald mit I. Breie a Gr. 15 .-.

Camtliche Raften find außerft eraft, folit und fauber gearbeitet, aus ftarfem 31/2 cm Solg, 60 em tief, mit famtlichen Hahmen, Fenfter, Ded. und Flugbrett, iconer Thure, tomplet jum Gebrauche. Liefere auch Blattertaften, Etraulifaften und aubere Dage billigft

Wachepreffen, febr ftart und folib, gerlegbar, à Fr. 38. -. Beftellungen auf Roniginguchttaften, Guftem Rramer, neuefte Berbefferung, find beforberlichft einzwenden, Breis gr. 25. -. Einzelne Geftionen à gr. 1. 80. Das febr beliebte Berfand: und Infenungetaftlein a fr. -. 50, 12 Stud

Gebr praftifche Comarmtaften à Gr. 6. -.

Rabmen und Rabmenbols und Beraticaften nach Breislifte.

NB. An Bablungeftatt wird auch tontrollierter Bienenhonig und reines ichweizer Bienenwachs genommen



Bit 129 Auszeichungen preingehrenter erfter und größter

### Oberkrainer Bandelsbienenstand

MICHAEL AMBROZIC

Boft- u. Telegraphenftation Moiftrana in Oberfrain (Ofterreich) verfenbet nach allen Weltteilen

Arainerbienen und Aunftwaben ju billigen Breifen. In ben letten vierzebn Jahren babe 28,150 Bienenvoller nach allen Beltrichtungen verfanbt

Preistourante merben gratis und franto jugefandt. Bitte meinen weltbekannten Oberkrainer gandelebienenftand (18)mit keinem andern ju vermedifeln.

MICHAEL AMBROZIC.

#### Mech. Ban-, Möbel- und Bienenschreinerei von Th. Rid in Binifon (Rt. Lugern).

Billigfte Bezugequelle für Bienenwohnungen aller Enfteme infolge größter Leiftungefähigfeit. Franto ab jeber Station. Einbeuter-Burti-Befertaften, fir und fertig jum Bebrauch, Gr. 15. -

3meibenter: Dreibeuter: 34. — Bierbeuter: 44. -

\*\* Rünfbeuter: 54. -Brompte Bedienung und folibe Arbeit wird gugefichert. Gerner liefere Rabmen-

holy, per 100 m Gr. 3. -. Rur prima Qualitat und fanberer Gonitt. Gigenes Sobelwert.

Berantwortliche Redaftion: R. Golbis Braun, Lebrer in Altftatten (St. Gallen). Reflamationen jeber Art fint an bie Rebaftion ju richten.

Drud und Erpedition von S. R. Gauerlanber & Co, in Marau.

### Schweizerische

# Bienen-Seitung.

# Organ der Schweizerischen Vereine für Bienenzucht.

Berein Idiveizer. Bienenfreunde.

Grideint manatife 11,- 2 Bogen fart. Abonnemutbreits für Richmitglieber des berausgeberiffeten Bereints Fr. 4 fir de Aufland & Mort. - CB werben auch bolibeitlige Abonnemuten angenommen. Diefelben find pa abrefferen an die Redattion, herrn fehrer Goldbert vann in Alifikaten (kanton Gt. Golden). - Fir den Wochsabet in Kommiffion bet herrn S. A. Gauerlind ber E. Canton Gt. Golden). - Fir den Wochsabet in Kommiffion bet herrn S. A. Gauerlind der E. Comp. in Araa . Ginradungsgebitbren für die Bettigelie oder beren Kaum 10 Cits. für das Ansfand und Michadonnenten 30 Cits. Borandsgabting. – Briefe und Gelber frant 6

D. F., XXIV. Jahrg.

№ 4.

April 1901.

3nhalt: Offizielle Mitteilungen. — Programm ber Delegiertenversammlung und Juchtertonferenz bes B. B. - Der Körperbau ber Biene, von Rramer. — Die Belegstation Amsoldingen (Schugh, von Partere Amsler. — Die Magenfrage im Bienenvolle, von Boich. — Behandlung ber Schwarm und honigvölter, von Dutfgler. — Zum honighanbel von Kramer. — Bienenfalenber, von Göldi. — Apietischer Monatsbericht, von Kramer. — Prattifcher Antgeber. — Bereins Anzeigen. — Anzeigen.

# Offizielle Mitteilungen.



#### 1. Bergeichnis ber Rurfe.

|    | Berein       |     | Ruröleiter               | Ort        | Datum, Beginn |
|----|--------------|-----|--------------------------|------------|---------------|
| 1. | Wolhusen :   | рr. | Krepenbühl, Anutwil      | Wolhusen   | 29. April.    |
| 2. | Amt Lugern   | н   | Spühler, Burich          | Littau     | 24. April.    |
| 3. | Ober Thurgan | ,,  | 3. Rütiche, Bütichwil    | Amrisweil. | Anf. Mai.     |
| 4. | Worb         | "   | 3. Saudenschild Lengnau. |            |               |

2. Geäußerten Bunichen entgegen ju tommen, fonnen von bem in letter Rummer offerierten Wickelpapier auch 200 Blatter nur einer Sorte als Partie ju Fr. 1. — bezogen werden.

Der Worftand des 3. S. B.

# 😘 Programm 😘

Delegiertenversammlung und Süchterkonfereng des 3. S. D. auf bem Rofenberg Bug, ben 15. - 16. - 17. April 1901

unter Leitung von

M. Aramer, Brafibent bes Bereins.

#### A. Raffengucht.

Montag, ben 15. April, 8 Uhr:

- 1. Begrugung und Ronftituierung.
- 2. Rüdblid und Ausblid.
- 3. Uber bie Bererbung.
- 4. Die technischen Schwierigfeiten ber Raffengucht.
- 5. Braftifche Binchologie.
- 6. Die vereinfachte Ronigingucht.
- 7. Die Auswahl bes Buchtmaterials. Giersendungen.
- 8. Ginleitung einer Bucht.
- 9. Auswahl, Pflege und Kontrolle des Buchtvolfes.
- 10. Der Buchtfaften.
- 11. Beit und Art bes Ofulierens
- 13. Die Baarung. Belegftationen. Dienstag ben 16. April:
- 14. Das Bufegen fruchtbarer Roniginnen.
- 15. Bildung von Ablegern.
- 16. Die Lieferungspreife.
- 17. Aufgabe ber Filialvereine und bes Centralvereins.

#### B. Sonig-Rontrolle und Sandel.

- . 1. 3med und Mittel.
  - 2. Die bieberigen Erfahrungen.
  - 3. Inftruttion über die Durchführung der Bonigfontrolle.
  - 4. Die Rlarung und Aufbewahrung bes Bonigs.
  - 5. Das Lofen des Bonigs. Mittwoch ben 17. April:
  - 6. Die Reflame.
  - 7. Der Sonighandel.
  - 8. Die Musftellungen.

- 9. Die amtliche Sonigtontrolle
- 10 Beurteilung neuer technischer Bilfsmittel.
- 11. Unregungen.

Wer irgend was Neues auf ben Markt bringen will, ber tann fich hier für wirklich Gutes die wirksamste Empfehlung holen. Die Sendungen sind rechtzeitig und franto au frn. Theiler erbeten.

Die Delegierten ber Filialvereine (fiebe Nr. 3 offig. Mitteilungen) wollen sich bis fpatestens beu 8. April beim Centralpräsidenten anmelben. Auf die Bergütung für Reise und Logis haben nur diejenigen Delegierten Anspruch, die den gangen Kurs mitmachen.

Es ift erwünscht, daß als Delegierte wenn möglich Colche erwählt werben, die in Raffengucht nicht gang unerfahren find.

Die Teilnahme an der Konfereng ift auch andern Bienenfreunden, gestattet, sofern innert selber Frist bie Anmeldung erfolgt beim Leiter.

Die Bebeutung biefer Konferenz liegt nicht nur in ber Tragweite beiber Hauptthemas: "Bucht und Markt" — sondern vornämlich darin, daß wir in beiben Richtungen die Lehrjahre hinter uns haben und für unsere tunftige Praxis nunmehr eine sichere Grundlage gewonnen ift.

Die Gelegenheit ju solch einläßlicher Darlegung der Ziele und Bege unserer Bereinsbestrebungen wird sobald nicht wiederkehren. Wir gablen barum auf eine gahlreiche Vertretung.

Der Borftand des B. S. B.



### Der Körperban der Biene.

#### a. Beine.

underbar wie der Haushalt der Biene ist auch ihr Körperbau. Heute wollen wir uns an Haud von Mitro-Photographien, die wir Hrn. Dr. Brünnich in Übeschi bei Thun verdanken, den Bau der drei Baar Beinchen vergegenwärtigen. Länger als Ober- und Unterschenkel ist der füns-

teilige Fuß. Fußglieder sind nicht nur die dunnen Endglieden, die sich torallenförmig aneinander reihen, Sig. 14 und 17, sondern auch die borstige lange Soble, die auf ihrer innern Kläche mit



Big. 14. Das Mittelbein.

gefieberten furgen Sagren gleicher Lange befest ift. Dies erfte Rufiglieb, bie Coble. ift bei ben zwei erften Baar Beinchen an einer fnopfarti= gen Berftartung bes Unterichentels eingelentt (Fig. 14 und 15). Das lette Gunglieb trägt zwei große und zwei fleinere Safen, Rraffen und bagmifchen einen Saftballen, beffen blige Musichwigung, unterftütt von einer Saugvorrichtung, es ben Bienen ermöglicht, auch an glatten Glächen ficher gu marichieren.

Die Bauart des ganzen Fußes erklärt uns dessen bequeme nnd geschickte Anpassung an die vielgestaltigen

Blütenformen und bas Gitterwert ber Wabe.



Big. 15. Borberbein-Anie. Die Bubrille mit Dedel.



Fig. 16. Sinterbein-Anie, 1. Unterichentel. 2. Soble. 3. Bange. 4. Ramm. 5. Bangentiefer. 6. Gelent.

Wo die Sohle am Unterschenkel eingelenkt ist, da trägt jedes Bienchen noch ein eigenartiges Werkzeug — einen Sporn oder Pfriem, das Wittelbein (Fig. 14) — eine Putvorrichtung das Vorderbein (Fig. 15) und eine Zange oder Schere das Hinterbein (Fig. 16). Sporn und Putrille sind auf der Innenseite des Gelenkes angeset, die Zange auf der Außenseite. Über die Putrille an den Vorderbeinen legt sich daumenartig ein beweglicher Fortsat, Deckel, der die zu putenden Fühler und Haare an die Kreisbürste andrück. In Fig. 15 liegt die treissörunge Bürste offen. Zusolge der saft gestreckten Stellung des Beins tritt der Deckel zurück. Beim Bürsten legt sich die Sohse an den Unterschenkel — daher der bogenförmige Rand der Sohse — und es tritt die Bürste dicht unter den Deckel. Häufig sieht man auf dem Flugbrett Bienchen auf vier Beinden stehend, die zwei vordern Füßschen wie Händen hebend und damit rajch über das "Gesicht" fahrend und sich putuend wie die Kage.



Big. 17. Der Binterfuß mit dem Rorbchen.

In Zeiten, wo die Bienen wie Müllerchen heimtehren, sieht man dies Spiel öfter. Es reibt sich thatsächlich die Biene ihre Auglein aus. Ihre Wimpern sigen nämlich nicht im Bogen über den Augen, sondern auf der ganzen Fläche der Facettenaugen und werben bei der Arbeit im Blütenschoße und in der Tiese der Zellen mit Bollenstand gepudert gleich den Fühlern. Da ist eine Kutvorrichtung unerlästich. Die eigenartigen Einschmitte am Deckel machen sie aber auch geschitt zur Reinigung des behaarten Rüssels, indem die beiden Vorderfüße ihn während des Durchziehens beidseitig umspannen.

Mit bem Sporn am Mittelfuß streift die Biene ihre Soschen ab, indem fie Mittel- und hinterbeine in die Zelle versentt und so fich der Last entledigt, die als lose Brotchen in die Tiese der Zelle rollen, um nachber mit dem Kopf fest gestampft zu werden. Die nach außen gerichtete

Bachsichere ober Bange (Fig. 16) wird gebildet durch eine Reihe breiter empfindsamer Klauen, auch Kamm genannt und einem gegenüberstehenden harten, vorspringenden Nand der Fussiohe. Zangenförmig faßt die Biene damit geschicht die an ihren Bauchringen austretenden Bachsblättchen, um sie zum Munde zu führen, wo sie von den Oberkiefern und der Oberliebe bearbeitet werden.



Rig. 18. Querfdnitt burd bae Rorbden.

Das hinterbein trägt nebst ber Zange noch zwei Apparate zum Sammeln bes Bollens: Die Pollenburste auf ber Innenseite ber breiten Sohse. In 10 gebogenen Reihen sigen glänzendbraume, adwärts gerichtete Stachelhaare (Fig. 17). Zwischen beien zwei behaarten Reibstlächen wird meist im Fluge der gesammelte Pollen gerieden und sodann auf der Außenseite berselben Beine befördert, wo dirette über der Zange sich das sog. Körb den sinder. Es ist dies eine gang slache, haarlose, glänzendschwarze



Big. 19. Richtung bee Duerfchnittes.

Eintiefung, umrandet von langen, borstigen Haaren, die den angescuchteten Pollen, das Höschen, umfangen. Fig. 18 zeigt uns den Querichnitt durch das Körbchen dicht über der Zange, wie dies Fig. 19 andeutet. Die Haare siud an den Näudern des Körbchens nicht sichtbar; weil schiefstehend, sind sie an der Wurzel abgeschnitten worden. Was uns an diesem Querschnitt des Unterschentels am meisten überrascht, ist: Wir ertennen in dem, dem unbewasseneten Auge als dünnes Häuchen erscheinden Unterschentel ganz dentlich die Musknlatur, Beuger und Streder, die Blutdahn — den Nerv — den Luftraum. Tas alles liegt so winzig ktein zwischen den Chitinhäuten des Beins. — Erksärung der Zeichen

in Fig. 18: 1 ift das Nymphenhäutchen (das Bein ftammt von einer noch nicht ausgeschlüpften Biene), 2 — die Chitinbesteidung: a die äußern — i die innern — v die vordern — h die hintern Mönder des Beines, 3 — Streckmuskel — 3' — Beugmuskel, 4 und 5 — Haarelinfassung, 6 — Tracken, 7 — Nerv, 8 — Lustraum, 9 — Blutraum.

Wir geben bier gerne Srn. Dr. Brunnich bas Wort:

"Wie ber gange Rorper, fo find auch bie Beine mit einem feften Chintinpanger (2) befleibet. Auf Figur 18 befindet fich ringe berum noch ein febr bunnes Sautchen (1); es ift bies bas Romphenhautchen. Das Bein murbe nämlich von einer gang jungen, im Schlüpfen begriffenen Biene genommen und befanntlich umgibt bie junge Biene ringe berum ein bunnes Sautchen, welches fie jum Teil vor bem Schlupfen abftreift und bas ihr jum Teil von jorgenden Schweftern abgezogen wirb. 3m Innern bes Beines fallt uns gunachft bie Dusfulatur (3 und 31) auf. bie einen bebeutenden Raum einnimmt. Zwischen ben beiben Dlusteln feben wir einen Raum 91, der ebenfalls einen großen Teil bes Beinquerichnittes wegnimmt. Diefer Raum ift mit Blut gefüllt und ftoft birett an ben großen Luftraum (8), getrennt von biefem burch eine bunne Saut. Durch biefe Saut hindurch findet der Blutftoffwechfel ftatt; aus der eingeatmeten Luft entnimmt bas Blut ben Cauerftoff ber Luft und gibt bafur bie unnute, ja giftige Rohlenfaure ab, welche fich im Rorper infolge einer langfamen Berbrennung gebilbet bat. Babrend alfo 3. B. bei ben Birbeltieren ber Blutftoffwechsel in einem eigenen bagu geschaffenen Drgane (Lungen ober Riemen) ftattfindet, geschieht ber Gasaustaufch bei ben Insetten im gangen Rorper; barum burchbringen auch bie Luftröhren (Tracheen), wie wir bei 6 zwei burchichnitten feben, ben gangen Korper ber Biene und überall im gangen Körper, überall, wo Blut ift, finbet auch Atmung ftatt. Bei 7 feben wir noch einen querburchgeschnittenen Nerv. Bum Schluffe geftatte ich mir noch ein Wort meines beften Dantes an Srn. Brof. Dr. Studer, ber mir in ber liebenswurdigften Beije bei ber Deutung bes nicht in allen Teilen flaren Querichnittes beigeftanben ift."

Gewiß, die Kenntnis diefer staunenswerten Technit in der Ausrüstung der Biene für nütliche Thätigfeit erhöht unsere Freude an dem kleinen, geschickten Arbeiter und wir lauschen nunmehr mit hohem Interesse und Berständnis so manchem Borgang, den wir bisber gar nicht beachtet.

Bas das Mifrostop und die lichtempfindliche Platte uns geoffenbart, erinnert uns unwillfürlich an das bekannte Wort:

Bunberbar find Deine Werte, o Berr!

Rramer.



# Die Pelegstation Amsoldingen.

Selbstverftanblich machen fich bie Bitterungs. und Temperaturverhaltniffe mit fteigender Bobenlage in progreffivem Dafftab geltenb. Drunten gof ichier unaufborlich ber Regen in Stromen, broben tangten auf ben Fittigen bes Sturmwindes getragen, Die Schneefloden wie mitten im Binter - eine gefahrenreiche Beit für bas Bienenleben, jumal bie Bucht. Die Drohnen gogen fich in die hinterften Schlupfwinkel bes Saufes gurud, abnend, baf ibr Stundlein über turg ober lang geichlagen. flüggen Bringeffinnen murben in ibrer Brunft von . Tag gu Tag ungebulbiger und barrten vergeblich. Die Licht, Barme und Leben fvenbenbe Sonne, ber Bienlein Bedurfnis, hullte fich tagelang in undurchbringliches Duntel. Rubem ichmanden ausehends bie Borrate trot Gutterne burch ben Gennhirten. Dem Belegftationsvorsteher mar ber Weg gufolge ber abnorm ichlimmen Bitterung einfach abgeschnitten und als bann bie ersehnte Silfe tam, war's ju fpat. Drohnenvolt und Buchtfaften in flaglichem Buftand und taum 10 % begatteter Koniginnen retten wir unter ben gablreichen Trümmern. Go ftach anno 1898 fchlimmen Andentens allerwärts bas Schifflein ber Raffengucht in Gee und ward, taum vom Ufer abgeftofen. von Sturm und Unwetter überraicht, Die erite Feuerprobe. Bir aber urteilten : Go vorteilhaft eine bochgelegene Belegftation auch fein mag, einerfeite weil eine folde brobnenficher ift, eigens zu biefem 3mede angestellte Berfuche baben gur Evibeng ergeben, baf fich bie Arbeitsbienen gur Blutezeit bis an die Grenze ber Schneeregion magen, nirgends jedoch auch nur eine Spur von Drohnen, andererfeits weil gufolge ber fpatern Entwidlung Brunft- und Blutegeit auf ben Goben ftimmungsvoll und anhaltend gusammentreffen, ein nicht ju unterschätendes Moment, fichere Bemahr bietet fie doch nur banu, wenn Spatfrubling und Commer ausnahmsweise gunitia verlaufen, und nur ba, wo die Rufahrtswege nicht allauweit und bequem und baber eine beständige Ubermachung und Beforgung ohne allgu große Mube und Reitopfer moglich fint. Da in unferm Salle biefe Bedingungen gu einem fleinen Bruchteil nur erfüllt waren, jumal bie erftere gang und gar nicht in unferer Dacht liegt, faben wir uns furger Sand genötigt, uns nach einem andern Stanbort umzufeben.

Guiftig gelegene Belegstationen, die ihrem Zwede entsprechen, sind wohl überall vorhanden, aber sie wollen gefunden resp. "entdecht" werden. Gleich mit dem Beginn des Jahres 1899 machten wir uns auf die

Suche und mablten aus mehreren Borichlagen in moblerwogenem Entichluft ben Standort, ben unfer Bild wiedergibt (f. G. 97, Dr. 3). Die Belegftation liegt nunmehr 750 m tiefer, am Musfluß ber Gimme und Ranber, unweit bem Thunerfee, in einer mulbenartigen Erweiterung bes alten, ausgetrochneten Ranberbettes. Gie darafterifiert fich gunachft burch vollige Abgeichloffenbeit. Ringeum fteben bewalbete Sobenguge und mo biefe Dauer burchbrochen ift, ba bat Mutter Natur anderweitig vorgeforgt. Nur mit Mube awangen fich ein tapfer Bergbachlein und an feiner Geite ein fabrbares Sträfichen burch urwalbartiges Didicht. Soch oben in ben Bipfeln ber Tannen tann ber icharffte Wind fein tofend Lieb raufchen, unten im Thalteffel herricht beinahe beständig Binbftille. Im fernern ift fie von ben gunächft gelegenen Bienenftanden volltommen genügend weit abgelegen und trogdem mit allen in Frage tommenden Transportmitteln verbaltnis. mäßig leicht und bequem erreichbar. Nicht nur Raf, Schubfarren, Bagen und Chaife, auch bas Reit fvarende Stablroft bat fich bier in ben Dienst ber Raffengucht geftellt und es mag fich dies nicht übel verwundert haben, als ihm bie Aufgabe gugemutet murbe, Bienenfoniginnen auf feinem Ruden bin und ber zu ichaffen. Nicht zum wenigften aber zeichnet fie fich baburch aus, daß fie unmittelbar an ein ausgibiges Trachtgebiet grengt. Den Boben bes großen Reffels befeten eine ansehnliche Wiese und bichter Balb, jene im Spatfrubling ein endlofes Blutenmeer, Diefer reich an Beerenfträuchern und Beiftannen. Im nordweftlichen Sintergrund ber Biefe, hart an bewaldetem Felfen lehnt bas fonderbare Stellbichein, vor bem ichon mehr ale ein Uneingeweihter fragend ftillftand, nicht wiffend, was bas bedeuten foll, bis ihm bie argwöhnischen Bienlein mit ihrer gefürchteten Waffe in nicht migzuverstebenber Weise zu bedeuten gaben, baß er bier nichts zu ichaffen babe. Eben erbebt fich gerabe gegenüber im Often über ben emigen Firnen majeftatijch bie Conne. In ihrem Scheine gligert ber Than des Grafes. Gie öffnet die Blutentelche, lugt verftoblen nach bem feltsamen Bienenbeim und locft bie Bienlein aus ber engen Rlaufe und läft ihnen weber Rub noch Raft, bis fie im golbenen Abend. ichein hinter ben gadigen Relfenspigen ber Stochbornfette verschwunden ift. Still und verborgen, jonnig und geschütt, bas ift bie Signatur bes Stand. ortes, ein Blaglein, fo lanichig und entgudend, mabrhaftig wie geichaffen jum Dochzeithalten.

Die gange Ginrichtung ift, wie leicht ersichtlich, einfach, aber nicht unprattisch. Die Erstellungstoften belaufen sich auf girta 150 Franten. Mit dem Wechsel des Standortes verband man eine den Erfahrungen entsprechende bessere Konstruktion. Links vom Beschauer steht das verschließbare Dröbnerichhäuschen, welches jedoch größere Dimensionen haben bürfte. In beren Mitte ist Raum für zirta 15 Zuchttästen, versehen mit einer empfehlenswerten Bedachung, nicht allein zum Schnte ber aufgestellten Zuchtfasten, sondern auch zum bequemen Operieren, namentlich bei bösem Wetter. Freilich zu letterem Zwed und wie auch zur Aufbewahrung von allerlei Materialien, die ständig auf der Station zur Dand sein müssen, wäre ein besonders verschließbares Hauschen noch weit geeigneter und wird ivohl mit der Zeit ein dringendes Bedürfnis werden. Seitlich sindet sich noch offener Raum genug mit eingerammten Pfählen, um Zuchtfälten frei zu plazieren. Das Ganze ist mit einem Drahtzaun nebst Eingangspförten umgrenzt. Ferne sei es von uns, unsere Belegitation als mustergültige Einrichtung darstellen zu wollen. Gewiß ließen sich da und dort Verbesserungen andringen, indessen für die nächstliegenden Bedürfnisse dürfte sie genügen.

Und nun ber Erfolg. Auf bem Beitiberg Fiasto, am neuen Stanbort (nunmehr Belegftation Amfoldingen genannt, weil fie unweit ber Gemeindemart gleichen Namens fteht), bas gerabe Begenteil. Wir wollen nicht rühmen, aber foviel dürften wir doch den Thatfachen entsprechend mitteilen, daß in ben beiden letten Buchtsaisons 1899 und 1900 88 und 90 % ber Königinnen begattet murden. Wohl mar bas Wetter teilweise recht gunftig und boch balten wir biefes Regultat nicht fur Glud und Bufall, fondern für einen ftringenten Beweis, daß wir einen Ort ausfindig gemacht haben, wo, wenn auch nicht alle, so doch ber wichtigere Teil berjenigen Momente gusammentreffen und einander wirtsam ergangen. welche eine glückliche Befruchtung garantieren. Auch über die Frage der Drohnenficherheit find wir bereits zu einem guten Teil ins Reine getommen, indem wir die Leiftungen ber jungen Koniginnen, soweit es uns bis jest möglich war, genau und gewiffenhaft mit ben Charafteranlagen ihrer väterlichen Abstammung verglichen haben und wir fanden mit einigen unrühmlichen Ausnahmen, in Farbe und Leiftung beftätigt bas alte Sprichwort : "wie die Alten fungen, fo zwitschern die Jungen". Daß uicht alles gerät, noch geraten fann, ift ja nur natürlich und felbftverständlich. Daß wir das Biel noch nicht erreicht haben, ift ja nur eine Burgichaft bafur, baß es erftrebenswert ift. Die Beit ift noch ferne, ba uns bie gebratenen Tanben in den Minnd fliegen. Hur durch Dube und Rampf, gum Teil auch burch Difflingen, geht's gu Lobn und Sieg. Die Erfahrungen aber ber letten Jahre haben uns in unferer Ubergengung, bag bie Raffengucht mit ben Belegftationen ber rechte Weg jei, nicht nur nicht ericbuttert, jondern geradegn beftarft. Es bleibe auch nicht unausgesprochen, daß die Beforgung, die Ubermachung und Bedienung ber Stationen benjenigen, benen fie obliegen, viel Frende und G'enuf,

reichliche Belehrungen und interessante Ersahrungen bieten, eine verdautenswerte Entschäbigung für ben nicht geringen Auswaud an Zeit und Mühe. Doch genug. Wir möchten die Filialvereine ermuntern, die Frage der Errichtung von Belegstationen ernstitch in Erwägung zu ziehen. Belegstationen sind gleichsam ein zwingender Sporn für die eiferigen Vereinswitglieder selbst sich prattisch zu bethätigen auf dem Gebiete der Aussenzucht. Wer den entscheibenden Schritt wagt, der niege wohl bedenken die Winte, die wir, Bild und Wort resumierend, zusammenfassen in solgenden Forderungen:

- 1) Die Belegstation fei sonnig und windstill, abgelegen und boch leicht auganglich.
- 2) Sie lehne nach Dlöglichfeit an ein ausgibiges Trachtgebiet.
- 3) Die Ginrichtung fei nicht toftipielig, aber prattifch.
- 4) Rur bas befte Drohnenmaterial ift gerade gut genug.
- 5) Die Beforgung werbe nur in Buchtfragen erfahrenen und geubten Sanben anvertraut.
- 6) Die Belegstation werbe von ben intereffierten Kreisen fleifig benütt. A.



### Die Magenfrage im Vienenvolke.

Bortrag für die Banderversammlung in Seiden.

n der 45. Wanderversammlung deutsch-österreichisch-ungarischer Bienenwirte in Klagensurt hatte ich das Bergnügen, ben Altmeister Dr. Dzierzon über die großen Fortschritte in der Vienenzucht reden zu hören. Dr. Dzierzon ist zu beneiden nicht sowohl um die vielen Orden, die seine Brust bedecken, sondern vielmehr um die staunenswerte geistige Frische und die törperliche Rüstigkeit, die es ihm ermöglicht, in seinem 90. Lebensjahr noch große Reisen zu machen, endlose Bankette zu überstehen und lange Vorträge frei halten zu können.

Dzierzons Forschergenie hat in das Duntel des Bienenlebens viel Licht gebracht. Es ist ihm gelungen, dem Bien hinter viele seiner familiärsten Gebeinnisse zu tommen. Baron Besa von Ambrozi behauptete denn auch an ber Versammlung mit echt ungarischen Feuer und einiger übertreibung: "Alle Errungenschaften auf dem Gebiete der Bienenzucht verdanken wir ihm, ich bitte recht sehr!"

Was nüst aber dem Inter in der Prazis 3. B. die hohe Frage der Parthenogenefis, wenn er näherliegende Frage grundlegender Bedeutung außer acht läßt? Eine solche ist zweiselsohne die Magenfrage. Es ließe sich darüber ein ganzes Buch schreiben. Ich bege nun aber nicht die grausame Absicht, Sie mit einem ganzen Futtersaftstrome überschwemmen zu wollen, sondern möchte in vier kurzen Punkten nur die große Bedeutung der Magenfrage streisen.

1. Die Magenfrage hat ben enticheibenften Ginfluß auf bie Stimmung bes Bolles. Bienen mit leerer Honigblase find voll agreffiver Stechluft.

Borin liegt das Geheimnis, daß ein richtiger Bienenmeister mit seinen Stacheltieren so gut umspringen kann und verhältnismäßig so wenig gegestochen wird? Er läßt ihnen vor der Operation genügend Zeit, die Honigblase zu füllen. Er erschreckt sie durch Alopfen, oder durch qualmende Rauchwolten. Die intelligenten Geschöpfe versteben den leisen Wint und stürzen sich auf die Vorräte





Big. 20. Ginfacher Beftauber. Gig. 21. Luftdrud-Beftanber aus Rupfer.

Befanntlich sind Schwarmbienen die reinsten Lämmer. Sie haben ihre Reisetaschen mit Vorräten gehörig gefüllt. Erst wenn nach stundenlangen "Hangen und Bangen in schwebender Peiu" der Schwarm wieder nüchtern geworden ist, verlegt er sich anis Stechen. So lange die Honigblaje gefüllt ist, sehl den Bienen die Fähigkeit, den hinterleid mit Leichtigkeit frümmen und den Stachel plazieren zu können. Das wonnige Gesühl des Sattseins erhält sie bei guter Lanne.

Soll man mit Bienen operieren, die von allen Borräten entblößt find, so iit Alopsen und Räuchern schlecht angebracht. Besser ist es dann, sie mit Honig- oder Zuckerwasser zu beständen, damit sie sich erst in gute Lanne versehen können. Wer geeignete Zahntliden besigt, brancht dazu weiter feinen Apparat; sonst bedient man sich eines Beständers. Die meisten leiden an dem Nachteil, daß sie zu schwer geben. Ich liefere leicht gebende in elegantester, zwechmäßiger Aussührung für 80 Np. Die

Befchaffenbeit ber Ginfallröhre fichert ein leichtes Arbeiten mit meinem Beftauber.

- 2. Die Magenfrage spielt beim Bereinigen ber Bienenvöller eine hanptrolle. Im Frühjahr geht bas Zusammenwersen verschiebener Bölfer gewöhnlich ohne alle Beigerei ab Es braucht der Borsichtsmaßregeln sast gar nicht. Der Bien besindet sich dann in hoffnungsfroher Laune. Ganz anders steht's im trachtlosen Nachsommer und herbit, wenn die Sorgen bes Alters sich melben und die Gefahren des Binters berannahen Da will das Bereinigen mit aller Borsicht bewerstselligt sein. In erster Linie gebe man den Tierchen Gelegenheit, die Honigblass sillen zu können. Daß sie durch Durcheinanderhängen der Waben, durch Beräuchern und Bestäuben mit starkriechender Flüssigsteit den gleichen Geruch, vulgo "Nestdust" erhalten, sommt erst in zweiter Linie; erft soll unbedingt die Magenfrage erledigt sein.
- 3. Die Magenfrage ist bei der Erziehung der Brut von größter Bedentung. In vorratsarmen Stöcken sieht die offene Brut gewöhnlich trocken und elend aus, während die Mädchen reicher Bölker im Futtersafte schwimmen. Aus Hungermädchen entstehen schwache, hinfällige Arbeiterinnen. Die Art der Ernährung löst auf eiusache Beise das Autsel, warum viele Völker im Frühjahr abnorm viel Vienen, auch junge Bienen verlieren. Wie die Ernährung, so die Widerstandskraft. Daß durch die fortwährende Zuckersiertei die Widerstandskraft wachse, ist kaum auzunehmen. Der Zucker ist ein Surrogat für den edeln Honig, das zur Not für die Überwinterungsbienen genügen mag; aber für die Pssee der Brut ist Honig das einzig wahre.

Richtige Raffenvölfer zeigen sich in der Brutpflege viel vorsichtiger und sorgiältiger als die maghalfigen Spekulanten aus der Krain und aus der Heide. In dem engen Henig- und Bollengürtel zeigt sich die weiselte Borsorge und die flügfte Beschränfung zugleich. Ein braves Raffenvolk steht nie vorm Bankerott.

4. Die Magenfrage ift einer ber fpringenden Buntte bei der Königinzucht. Bei aller Betonung der Bichtigkeit einer guten Abftammung vöterlicher, und mütterlicherseits vergist Hr Kramer durchaus nicht, darauf hinguweisen, daß auch die Ernährung der jungen Majeftäten von größter Bedeutung sei. Die Natur selbst beweist uns dies aufs schlesenbste, indem sie die füchtigken Königinnen in Frühjahren zustande bringt, wo tein Nahrungsmangel eingetreten und feine verderblichen Nüchschläge die schrechtlichen Nahrungswaret errechtlichet haben.

Das Wetter fann ber Raffenguchter nun freilich nicht machen; aber feinen Buchtvölfern für anbaltenbe Tracht forgen, bas tann er und bas

nung er. Nicht maffenhaft soll gefüttert werben, sonbern anhaltend, alle Tage, und zwar nicht nur so lange die königliche Wiege offen steht, sonbern auch später noch zur Zeit der Hochzeitsreisen. Dadurch muß die Brunst viel intensiver und der nötige Aufenthalt auf der Belegstation bebeutend fürzer werden. Man kann dadurch die jungen Königinnen geradezu zwingen, mit der Eierlage früher zu beginnen.

Neben dem Honig muß auch für den unumgänglich notwendigen Bollen gesorgt werden. Da soll man sich schon im Herbst vorsehen, indem man reiche Bollenwaben auskraßt und das dustende Bienenbrot in Honig zerreibt und diesen tostbaren Brei in gutschließenden Büchsen aufbewahrt. Ponig, und zwar beller Honig heißt die Barole bei der Rassenzicht. Am End aller Enden und in der Not ist guter Inder immerhin noch besser

Beim Zuseten von Weiselzellen ober von Königinnen darf die Magenfrage ja nicht außer acht gelassen werden. Ehr. Bofd.

· C

# Behandlung der Schwarm- und Sonigvolker.

1. Behandlung der Schwarmvölfer. In einer rationellen Bienengucht fann man zwei verschiedene Betriedsarten unterscheiden, je nachdem man die Vermehrung der Bienenvölfer erstredt, oder sein Hauptangenmerk auf den größtmöglichen Honigertrag richtet. Im erstern Fall haben wir die sog. Schwarmbienenzucht. Diese vermehrt die in den Vorsommer hinein die Völfer durch Natur, und Aunstlichwärme so staat als möglich und gewinnt den Honig im Nachsommer dadurch, daß ein Teil der Bienenvölfer vereinigt wird, oder, was zwar jest wenig mehr vorsommt und auch nicht vorsommen sollte, durch "Abichweseln" der Vienen im Herbit.

Wie geschieht nun die Vermehrung? Wenn ein Vienenvolt auf der Höhe seiner Entwicklung angelangt ift, so vermag es von selbst neue Familien zu bilden, oder der Imter kann, um die Vermehrung möglichst in seiner Hall verläst die Königin mit einem Teil der Vienen frei-willig die bisher innegehabte Wohnung. Diesen Vorgang bezeichnet man mit dem Ausdruck: Schwärmen. Es ist dies ein naturgemäßer Att des Vienenvolkes und die dadurch ans ihm hervorgegangene neue Familie wird Naturschwarm genaunt. — Rum kann der Junfer die Vildung

eines neuen Boltes auch selbst vornehmen, indem er ein Bolt, das schwärmen sollte, teilt. Auf diese Weise entsteht ein Kunftschwarm. Schließlich gibt es auch noch eine dritte Art der Vermehrung. Diese besteht darin, daß man aus mehreren Völkern die Bestandteile nimmt, welche ein Vienenvolf zu seiner Existenz nötig hat; so bildet man den Ableger. So tann man also eine natürliche und eine künstliche Vermehrung unterscheiben.

Reine Schwarmbienenzucht ist aber nicht zu empfehlen, benn die Bienen können wegen der durch die starke Vermehrung herbeigeführten Rraftegersplitterung die meist in die Schwarmzeit fallende Frühjahrstracht nicht gehörig ausnüten. Die im Vorsommer "nuglos" erbrüteten Bienenmassen wirden den guten Frühjahrsthonig (Blütenhonig) aufzehren, ohne daß eine Garantie gegeben wäre, daß ipätere Tracht den Ausfall wieder ausgleiche. Solche Völker tann man sast auf jedem Stand sinden, welche trot des großen Volkes keinen, oder nur geringen Honigvorrat angesammelt haben. Das sind die jog. "Brüter".

Im Mobilstock (d. h. in einem Stock mit beweglichem Bau) hat es ber Bienenzüchter in ber Hand, die Vermehrung nach den Trachtverhältnissen zu regulieren, dem übermäßigen Erbrüten von Bienen Einhalt zu thun. Der Mobilstock hat im fernern noch den Vorteil, daß er
weit mehr zur finistlichen Vermehrung geeignet ist, als irgend ein Stabilstock (d. h. eine Bohnung mit unbeweglichem Bau). Der Jmster, welcher Bienenwohnungen hat, denen ein Honigraum aufgesetzt oder möbliert
werden kann, nud der mehr auf Honig abzielt, der sucht die Vermehrung
so start als möglich einzuschränken. Er vermehrt darum nur wenig, in
Bablen angegeben etwa um 25%, oder auf je 4 Stöck 1 Schwarm.

Beil reine Schwarmbienenzucht nicht vorteilhaft ift, sollte man besonders auf größerem Stand Schwarm- und Honigvöller haben. Das ift namentlich bann ber Fall:

- 1) Benn ber Imter noch in ber Bermehrung ber Standvölfer begriffen ift und boch auch honig ernten möchte.
- 2) Benn er Belegenheit ju preiswürdigem Bertauf ber Bienen hat.
- 3) Schwarmbienengucht tann lohnend fein in Gegenden, wo noch eine gnte Spättracht vorhanden ift.

In diesem Fall tann man anch ben jog. gemischten Betrieb zu Rngen ziehen. Das geschieht baburch, bag man die Stocke mit beweglichem Bau als Honigstocke behandelt und baneben ein paar Strohforbe halt, welche bie Schwarme liefern sollen.

Bei ber Bermehrung bilbet auch die Bienenraffe einen nicht unwefentlichen Fattor. Es gibt Raffen, welche besonders jum Schwärmen geneigt sind, & B. die Krainer und andere, welche sich mehr aufs honigsammeln verlegen. Das richtige Berhältnis von Brutansat und honigertrag zeigt für unsere Gegend ganz besonders die deutsche Biene, welche an ihrer fast schwarzen Farbe tenutlich ist. Für honigstöde leistet auch die italienische Biene gute Dienste. Die Krainerbiene empfiehtt sich allfällig zur Kreuzung mit der deutschen und italienischen Biene.

Über Umfang und Beit der Bermehrung ift folgendes zu sagen: Sie wird in erster Linie durch die örtlichen Trachtverhältnisse bestimmt. Es ist oben bemerkt worden, daß Honigvöller bloß um zirta 25 % vermehrt werden sollen, in Bezug auf den ganzen Bestand empfiehlt es sich, nicht über 50 % zu geben, oder es sei denn in Lagen, wo vom Sommer bis zum Herbst reiche Tracht zu erwarten ist. Eine übermäßige Bermehrung führt leicht zum Ruin eines Bienenstandes oder zu einem leeren Beutel.

Wo eine reiche Frühjahrstracht vorhanden ift, ift es entschieden zu empfehlen, die Vermehrung der Bolter hinauszuziehen, so lange es angeht, also die Schwarmlust durch stete Erweiterung der Ranne möglichst zu dampfen, damit jeder Stock erst ungeschwächt die Frühjahrstracht ausbeuten kann.

Ift notürliche ober fünftliche Bermebrung vorzugieben? Runftliche Bermebrung (gemeint find alfo Runftichwarme und Ableger) ift angezeigt, wenn bie Boller ichwarmreif find, aber boch nicht ichwarmen wollen, fondern tages ober jogar wochenlang vorliegen und die beste Tracht verfaumen.\* Der Imter opfert mit bem Barten auf Schwarme viel Beit und Sonig und wenn fie ichlieflich boch noch ichwarmen, fommen fie gern in unbewachter ober ungelegener Beit. Nebenbei bemerft, mag fünftliche Bermehrung auch ba angezeigt fein, wo ber Stand in ber Rabe eines Balbes ober von boben Saufern fteht, wo Schwarme fich boch aufeten. und auch leicht jum "Durchbrennen" geneigt find. Richtig und gur rechten Beit gemacht gebeiben Runftichwärme jo gut wie Naturichwärme. Wer Naturichwärme abwarten fann und auch Runftichwärme zu machen verfteht, ichlägt am beften ben "golbenen Mittelweg" ein, b. h. er läßt ichwarmen mas gur richtigen Reit fommt und vermehrt fünftlich von bem Tage an, ben er ale lette Frift fur Raturichwarme angesett bat, Bir wollen bies an einem Beifpiel bentlich machen. Die Schwarmzeit fällt bei und meift in die Beit vom 20. Mai bis 10. Juni, ober andere

<sup>\*</sup> Bur Trachtzeit laffe man feine Bölfer muffig vorliegen; man gebe ihnen un bedingt Gelegenheit zur Bethätigung, indem man ausgebaute Baben oder Mittelwände einhängt. Zumeist ichwärmen sie bessen und ungeachtet oder eben bedwegen und thun sie est nicht, so ist die Trachtzeit doch nicht nuplos verpaßt worden. Die Neb.

gesagt, in die Zeit zwischen Frühjahrs- und Sommertracht. Angenommen nun, die Stöde seien am 20. Mai schwarmreis, so wartet man bei günstiger Witterung otwa 8—10 Tage und beginnt dann ungesäumt, wo teine Schwärme gesalsen sind, mit der tünstlichen Vermehrung derzenigen Stöde, die zur Vermehrung bestimmt sind.

Aus dem Gesagten geht hervor, daß sowohl bei der Schwarm- wie bei der Honigbienenzucht ein Wirtschaftsplan notwendig ist. Derselbe joll die Grundzüge feststellen, wie in dem betreffenden Jahr die Vermehrung der Stöde und die Honiggewinnung geseitet werden soll. Es geschiebt die Auswahl der Bötter am besten furz vor der Vermehrungsperiode, wo man das vorhandene Material tenut. Da liest man die Stöde aus, welche besonders sur Schwarmzucht und besonders zur Honiggewinnung bestimmt sind. Für Schwarmzuchtstöde getten vor allem solgende Bedingungen: vollkreiche Auswinterung, reichlicher Vorrat au Bollen, Honig und Warmhaltung. Jur Vermehrung sollen, wo es sich machen läßt, nur solche Stöde gelangen, welche sich durch Fruchtbarteit und Fleiß ganz besonders auszeichnen. (Fortsehung solgt.)



### Sum Bonigbandel.

ie wir der badischen Bieneneuzeitung "Die Biene und ihre Bucht" entnehmen, haben die Anstrengungen der Inter Bucht aum erhofften Ziele geführt. Doch hat das Reichssgesundheitsamt eine Drudschrift erlassen zum Zwecke einer einheitlichen Kontrolle des Hahrungsmittelgesetze. Darin ift seitgelegt, daß nur das reine Bienenprodutt unter dem Ramen "Bienenhonig" vertaust werden dürse. Damit allein ist nun freisch in Brazis herzlich wenig gewonnen, zumal es den Panschern ein Leichtes ist, analwsenselte honige berzustellen, d. h. solche Kunsthonige, die den Ansorderungen des Gesches bezüglich Wasser- und Säuregehalt, spezissisches Gewicht und Zuckeratten eutsprechen.

Doch unjere Nachbarn haben ber haue einen Stiel gefinden, ber sie brauchtbar macht. Bur Untersuchung von honig werben — eben weil bie chemische Analose nicht mit unbedingter Sicherheit Natur- und Anusterproduft zu unterschein vermag, praktische Imter als hilfsträfte

herangezogen. Und es hat bereits der Borstand der Juster des badischen Landvereines auf Ersuchen des Gr. Ministeriums des Junern für die elf Kreise praktische Juster als Sachverständige in Vorschlag gebracht, So ist's recht!

Bir wollen hoffen, bag bruben nunmehr ber fog. "Schweizerhonig" als bas gefennzeichnet wirb, mas er ift.

Der einzig richtige Weg, ben Honighandel gn sanieren, ist bamit eingeschlagen und so muffen auch wir Schweizer Imter auf ber gangen Linie vorgeben. Etwas ift in Sachen bereits gescheben:

Bei der Kontrolle der durch die Sanitätspolizei in Zurich erhobenen Honigproben wurde seit einer Reihe von Jahren der Chef unjerer Honigstontrolle als Sachverständiger zugezogen. Runmehr wirfen in der Untersuchung von Wein, Honig R. Sachverständige mit amtlicher Kompetenz mit. Diese Institution in allen unsern Städten einzuführen, das wird das nächste Ziel unseres schweizerischen Verbandes sein. Wir werden später einmal darthun, wie diese Institution, die unser Centralvorstand schon vor Jahren im schweizer. landwirtschaftlichen Verein angeregt, uns das Mittel an die Hand gibt, auch der illoyalen Konturrenz der billigen fremden Honige mit Ersolg uns zu erwebren.



Die Winterreste tauen, Aus jungft noch fahler, welfer Mu Die erften Blumlein ichauen.

Am tahlen Aft, am öben Baum Da sproffen Blüt' und Blätter, Und durch der Zweige leeren Raum Tönt jubelndes Geschmetter.

Glüdlich hatten wir also wieder die Tage erreicht, da die Lebensthätigkeit des Biens beginnt dem Höchepunkt zuzusteuern, da in wenigen Bochen die erste Erntezeit uns und unsern Bienlein winkt. Da gibt's für unsere Pflegebesohlenen zu sinnen und zu sorgen in reicher Menge und Kopf und hand triegen Arbeit in Fülle.

Die Revision ber Babenvorräte im Schrant darf man nicht länger verschieben. Brima Qualität, d. h. Tafeln mit tadellosen Reinban und Ausschussware muffen gesondert gehalten werden. Lettere wird eingeschmolzen und in Kunstwaben nungeformt, von letteren muffen nun so wie so eine hubiche Anzahl in Bereitschaft steben. Auch mit dem Bestellen

THE PERSON NAMED IN

von Körben, Kaften und Gerätichaften marte man ja nicht länger, wenn bieselben gur rechten Zeit zur Berfügung fteben jollen.

Wo ein Transport von Bienen auszuführen ift, thut man gut, benfelben bei möglichst tübler Witterung nächstens vorzunehmen. Auch bei ziemtich tiefer Temperatur noch verschone man die Bölfer vor starter Erschütterung und gebe durch Drahtgitter lieber etwas zu viel Luft als zu wenig. Sobald am neuen Standort die Fluglücken geöffnet sind, kann und soll der Brutraum wieder verpackt werden.

Im Stand wird die Generalinspektion an einem warmen Nachmittag unser ganzes Interesse beanspruchen. Da werden uns Überraschungen verschiedenser Art zu teil werden. Borerst aber den Wabenknecht mit sämtlichen dentbar nötigen Gerätschaften hergeschaft und den Kalender des Schweizer Impers zur Hand. In letzterem ist ein Plätzchen für zebe Beobachtung. Und bei der Revision kann nan nicht sleißig genug beobachten und notieren. In kurzen Bochen müssen nicht gleißig genug beobachten von der Beiter der berart orientiert sein, daß die weitere entsprechend richtige Pflege derselben ohne viel Misse und zu arosen Zeitauswand leicht möalich ist.

Wenn alles Nötige hergeschafft ift und bei der Operation zur Berfügung steht, dann tann viel sicherer gearbeitet werden, die Revision der Bölter läuft ruhig und schnell ab und das ift eine Hauptsache. So kommen weder Bolt noch Königin in Aufregung, die gelegentlich recht nachteilig werden kann und das Brutstübchen wird auch nicht zu sehr abgekühlt. —

Sa, Überrafchungen gibt es bei biefer Revifion!

Da finde ich ein Bolt, bas auf etlichen Brutwaben taum mehr zwei Finger breit verbedelte Borrate bat, noch 8 Tage und es nagt am Sungertuch. Da tommen mir bie vom vorigen Sommer aufgesparten bonigfcmeren Baben trefflich ju ftatten. Nachbem fie im Bohngimmer fich etwas erwarmt haben, werben fie größtenteils entbedelt und am Abend in ben Bereich bes Bolfes geschoben. Das gibt ein Freudensummen im Bienenftübchen! Gind feine folchen vorhanden ober ift ber Bonigtopf leer, jo muß es eine Bortion aufe Futterloch gelegter Candis ober eine Flasche beites Silfsfutter (Auderwaffer mit Bonig) thun. Benn Mutter Natur bagu reichlich wurzigen Blumenftaub liefert, bann mag auch bie Silfstoft genügen. In einem zweiten Bolt finden wir mehrere burchlocherte, bergogene Brutmaben. Da fie noch nicht mit Brut befett ober eben erft gum teil mit Giern belegt fint, fonnen fie jest leicht burch jungere, tabellofe Tafeln mit reinem Bau erfest merben. Rumeift wird bei biefer Belegenbeit auch ber Prohnenbau auf ein beicheibenes Dag beidrantt, bochftene bei Boltern, die fpeziell gu Buchtzweden auserfeben find, gibt man mehr ale gewöhnlich folden.

Beiter finden wir ein Bolt mit auffallend lüdenhaftem Brutjat, ja hie und da findet fich verdeckle, unächte Drohnenbrut, sog, Buckelbrut. Offendar ift die Königin biefer Kolonie nicht mehr tauglich. Bei nur beicheidener Boltstärte entichließen wir und, die Königin zu entfernen und die Bruttasseln mit den ansitzenden Bienen einem Nachbarvolf beizugeben. Erst schiedt man sie dort hinter dem Fenster resp. Drahtrahmen an und in zwei Tagen, wenn sie sich gegenseitig besteundet haben, fügt man die hintern Baben unmittelbar and Pruttuest bed vordern normalen Boltes.

Bei all biefen Arbeiten und besonders, wenn wir nicht in bienenbichtem Hause arbeiten, heißt's aufpassen wegen Raubbienen. Berhüten ift auch hierin besser als furieren. Eine Unvorsichtigkeit bringt viel Arger und auch Schaben. Darum nochmals: Operiere nach vorbedachtem Plan, ruhig und ichness!

Inworhergeschenes zu beachten. Rach sonnigen Tagen verdiftert sich ber Hinvorhergeschenes zu beachten. Nach sonnigen Tagen verdüstert sich ber Hinmel mit dunkelm Gewölt, tagelang giest der katte Regen hernieder und endlich fängt's an zu schneien. Da heißt es dann die Böller tüchtig trünten, seben Abend ein Fläschschen warmes Honigwasser killt das dringendste Bedürfnis. Einva bricht der Frühlung auch nuversehens früh herein. Ein am dicht besagerten Feuster gedantes Stück neuer Wade sagt uns, daß man mit dem Erweitern des Brutraumes zu nicht mehr länger warten dars. Alle noch verstügbaren ausgedanten tadellosen Waden oder die ersten Kunstwadentasseln werden soont eingehängt. In frühen Lagen muß man gelegentlich in solchen Jahren schon die Übersätz anbringen. Ze früher man mit diesen ausmarschiert, nur so warmhaltiger müssen sein oder allfällig durch Verpackung gemacht werden.

Im Frühjahr erwacht auch ber Bienenverein zu neuer Thätigfeit. Ein rechter Imter verfäumt nicht, auf bessen Lockruf zu folgen. Etwas gibt's immer zu lernen, barum laß teine Versammlung unbesucht vorübergeben und gebenke bei beiner Bienenwirtschaft oft ber Worte:

Sollft nichts unbedacht erstreben, Ch' du handelst, geb' zu Rat, Bas Erfahrung dir gegeben, Mach es mit Berstand zur That.

M. Golbi.

### Apistischer Monatsbericht.

#### Der Gebruar

war ein Wintermonat par excellence - eine mundervolle Winterlandichaft ichni er. Die solibe Decke, die lückenlog ben gangen Monat die Erde

#### gebruar-Rapport.

|                                         |         | Temperatur |          |                             |      |             | Louinm     |        |       |               | Witterung  |     |       |              |
|-----------------------------------------|---------|------------|----------|-----------------------------|------|-------------|------------|--------|-------|---------------|------------|-----|-------|--------------|
|                                         | Minimam |            | 131      | Marimum                     |      | Monate-     | per Defabe |        |       | Flug          | Sonnen # 2 |     |       |              |
|                                         |         | Defad      |          | Defab                       |      | one<br>itti | 1          | 2      | 3     |               | 仁          |     | ein / | Riega Sadan  |
|                                         | 1       | 2          | 3        | 1 2                         | 3    |             | gr         | gr     | gr    | kg            |            | 0   | 5     | A 00         |
|                                         | 22      | 30         |          | 5 -2                        | 10   | -8.6        | 250        | 250    | 50 0  |               | 3          |     | 11    | 1            |
| Daves                                   | 17      |            | 25<br>23 | -1 - 3                      | 5    | -8,6<br>-9  | 300        | 450    |       | 1.030         |            |     | 10.   |              |
| Slan;                                   | 17      | 25         |          |                             | 6    |             |            | 270    |       |               |            |     |       |              |
| Trogen a                                | 1 9     | 19         | 17       | 1 -4                        | 0    | -7,3        | 220<br>220 | 210    |       | 0.850 $0.700$ |            | 9   | 15    | - 12         |
| Rappel a                                | 12      | 23         | 21       | 1-2                         | 8    | -7,1        | 250        | 200    |       | 1,200         | 1 2        | 3   | 14    | 1 18         |
| наррега                                 | 13      | 20         | 21       | 1 4                         | 0    | -4,1        | 5(x)       | 350    |       | 8.250         |            |     | 14    | 1 li         |
| St. Gallen a                            | 9       | 22         | 15       | 2-1                         | 8    | -5.4        |            | 300    |       | 1,300         |            |     | 10 -  | 15           |
| St. Gatten u                            | 1 "     | 24         | 10       | 4-1                         | O    | -0,3        | 300        | 400    |       | 1,200         |            |     | 10 -  | 1 4 4        |
| Mitstätten a                            | 9       | 21         | 18       | 8 1                         | 12   | -4          | 600        | 800    |       | 2,200         |            |     | 114-  | - 9          |
| h                                       | 1 3     | -1         | 10       | 0 1                         | 14   |             | 300        | 500    |       | 1,400         |            |     | 11    |              |
| D                                       | 1       |            |          |                             |      |             | 300        | 370    | Unito | 1,400         | 1          |     |       |              |
| Retital                                 | 111     | 18         | 17       | 5 1                         | - 6  | -5,2        | 340        | 260    | 100   | 1.0           | _          | 9   | 7:-   | -17          |
| Herns                                   | 1 8     | 17         | 15       | 5 - 1                       | 9    | -4,7        |            |        |       | 1,250         | 3          |     |       | - 10         |
| Umitea                                  | 10      | 17         | 17       | 6 1                         | 8    | -3,7        |            |        |       | 1,500         |            |     |       | - 12         |
| *************************************** | 1.      |            |          |                             |      | 1           |            | -      | Ť.    |               |            |     |       | 10.          |
| B'fimmen Bl.                            | 15      | 23         | 24       | 8 1                         | 5    | -7.4        | 400        | 400    | 400   | 1,200         | 1          | 20  | 4 -   | 10.4         |
| Ibal                                    | 12      | 22         | 19       | 1-2                         | 8    | -5.8        |            | 400    |       | 0,900         | 4          |     | 15 -  | _ 1 5        |
| Amfoldingen                             | 13      | 24         | 21       | 3 1                         | 8    | -7          | 350        | 350    | 650   | 1,350         | 5          | 8   | 12 -  | - 15         |
| Anterlaten                              | 5       | 12         | 10       | 3. 0                        | 5    | -3,1        | 290        | 270    | 300   | 0,860         | 3          | 3   | 16.   | 1 13         |
| Heberftorf                              | 13      | 23         | 22       | 4 1                         | 7    | -7,4        | 300        | 550    | 400   | 1,250         | 2          | 13  | 5 -   | - 7          |
| Lauven                                  | 1       |            |          |                             |      |             |            |        |       |               |            |     |       |              |
| Bern                                    | 10      | 21         | 21       | 3 - 4                       | 7    | -5,8        | 100        | 400    | 450   | 1,250         | 8          |     | 14 -  | - 6          |
| Biel                                    | 9       | 16         | 19       | 6 4                         | 10   | -2,8        | 400        | 700    | 500   | 1,600         | 5          | 10  | 12    | 1'10         |
| (m) 4                                   | L       |            |          | 4) 4)                       |      |             | 000        | 0:0    | 0.70  |               |            |     |       |              |
| Mengberg                                | 13      | 23         | 18       | 3 -3                        |      |             | 300        |        |       | 1,0           | -          |     | 6 -   | - 1:<br>- 1: |
| Jölisberg                               | 12      | 21         | 19       | $\frac{1}{2} - \frac{3}{0}$ |      | -5,1        | 400        | 200    |       | 1,200         | 1-         | 5   |       |              |
| Rnutivyl a                              | 1 '     | 15         | 1.4      | 2 0                         | 10   | -4,0        | 200<br>200 | 250    |       | 0,800         | 1 3        | 1 1 | 21 -  | - ( 6        |
| b b                                     | 14      | 24         | - > - >  | 3 0                         | -    | ~ .         |            | 150    |       |               |            | 1   | 10    | 110          |
| Ballwil                                 | 1.4     | 24         | ->-3     | 3 0                         | 1    | 6,4         | 450        | 100    | SIN   | 1,700         | 9          | ١,  | 10 -  | -10          |
| Turbenthal                              | 28      | 31         | 27       | 6 ()                        | 11   | -10         | 100        | 200    | DIM   | 0,500         | 2          | 2   | 15    | _ :          |
| Sirnach                                 | -"      | 01         | - "      | 0 0                         | A 4  | - 40        | 100        | 200    | 400   | 0,,,00        | ٦          | Ι"  | 1.0   |              |
| Bigoltingen                             | 12      | 20         | 17       | 7 2                         | . 10 | 5           | 210        | 220    | 180   | 0.610         | 9          | 1   | 71.   | -1 8         |
| Rürich                                  | 10      | 19         | 15       | 3 0                         | 9    | -4,7        |            |        |       | 0,950         |            | 11  | 6.    |              |
| Surray                                  | 10      | 10         | 10       | ** ()                       | .,   | 2,6         | 1000       | .,,,,, | 1,000 | C)PO)         | 1 "        | 1., | ,,    |              |
| Neunfird                                | 10      | 19         | 20       | 8 2                         | 12   | -1.8        | 1(8)       | 150    | 800   | 1,350         | 3          | 3   | 9     | 2 16         |
| Dherborf                                | 114     | - 19       | . 19     | 5-1                         | 8    | -5          | 220        | 240    |       | 0.710         |            | 12  | 15    | 1 3          |
| Sula                                    | 8       | 17         | 118      | 2 0                         | 5    | -5.5        | 500        | 500    |       | 1,400         | 1          | 12  |       |              |

Das Bagoolt in Burich ichlait beute noch (ben 15. Marg) wie ein Murmetiter, 10º C. toden ben rubigen, traftigen Burichen nicht aus feinem buntein Bau - mabrend bie übrigen Botter icon an ber Arbeit find.

schützte, ward von teinem Tropfen Regen benett. Musgiedig fiel Schnee in der ersten und zweiten Tekade trot der großen Kälte die tief hinad nach Italien. Bei hohen Barometerstand siel vom Norden her eine Strömung von sidirischer Temperatur. Sie erreichte um Mitte des Monats eine in unsern Breiten seltene Tiese. Turbenthal verzeichnet mit —31" C. das Minimum und läßt jogar Davos hinter sich. Die meisten Seen waren bereits ganz oder teilweise überbrüctt — doch der

24. Februar that nach alter Bauernregel feine Schuldigfeit: "Mathis bricht's 36!" Ein warmer Fohn feste ein und die icon vorher eingetroffenen Staaren jubilierten: Es muß doch Frubling werben! Bahrenb der ftrengen Ralte, die fur une jo manche unliebfame Uberraichung gebracht, waren die Bienen weit beffer daran als ängstliche Gemuter vielfach vermutet hatten. Der Schluftag rief bie Bienen jum Appell und welch ein Rubel! Dur ftrichweise verriet fich ein bringliches Reinigungsbedurfnis. 280 ber Imfer legten Berbit feine Bflicht gethan, ba erwachten Die Bolfer in ungeschwächter Rraft. Es bezeugen die meiften Rapporte die ausnehmend reinliche und gefunde Auswinterung. Rramer.



#### Eragen.

22. Empfehlenewertes Raftenfuftem für nicht trachtreiche Graend. Mis Mns fanger wird mir bie Babl eines Guftems fdwer, b. b. bie Große ber Babe. Ift bie Schweizerwabe vielleicht wohl flein? Es find gewiß folde, Die geftust auf Erfab: rungen mir raten tonnten. 3ch muß bemerten, daß ich nicht in einer befonbers reichen Wegend bin. Eben beshalb bacht' ich, ob burch eine größere Babe vielleicht Diefer Mangel etwa erfest murbe. 3ch mochte aljo hauptfachlich miffen, ob ich mit einer größern Babe mehr Bonig ernten fonnte und wie groß follte fie fein? r-h.

23. Lojemittel für die Rietiche-Breffe. Welches ift bas befte Lofungemittel

beim Berftellen von Runftmaben mit ber Rietiche Breffe?

b. Schmit, Schloffer, Nieberglatt. 24. Entfernung eines Bienenftandes vom Rachbarn. In welcher Entfernung

muß ein Bienenftand vom Grundftild eines Rachbarn fteben nach gefetlicher Be-B. F., Unbeer. 25. Berftellen von Bolfern. Wie fann man im Brubling, nachdem bie Bolfer

bereits geflogen find, auf bemfelben Stand Boller auf einen neuen Blat bringen, obne bag fich viele Bienen an bie gewohnte Blugftelle gurudbegeben ?

26. Reinigen der Waben von toten Bienen. Im Babenban eines abgeftan-benen Bolles fteden viele tote Bienen tief in ben Bellen. Wie tann man biefe herausbringen, ohne bie fonft tabellofen Waben zu beichabigen?

27. Befter Buder fur Bienenfutterung. Wir haben uns entichieben, bag Ranbis ober Frantenthalerzuder am beften gur Bienenfutterung fei. Run gibt es von genannten Buderarten von 40 bis 73 Gr. per q. Welches ift nun im Berhaltnis jum Budergehalt ber preismurbigfte? Breitler, Bafabingen.

28. Gind eiferne Tragleiften empjehlensmert? Sabe an ber fantonalen Mus: ftellung in Balb Schweizerkaften mit eifernen Tragleiften gefeben. Gind folche ben bolgernen vorzugieben und mo fint folde erhaltlich? Rung, Oberhittnau.

29. Berbindern bee Schwarmene. Wie muß verfahren werben, um ein Bolt, bas man gur Ausnutjung ber Tracht ca, eine Stunde vom bisherigen Standort entfernt plagieren mochte und beshalb nicht ftete beauffichtigen fann, por bem Schwarmen ju bemabren?

30. Belendtung im Bienenbane. Dit biefem erlaube mir angufragen, welche Belenchtung man fur ein Bienenhaus, Bavillon mit Kreuggiebel mablen foll? Dber-

licht, Genfter mit eifernen Rabmen, ober Tenfter in ben Giebeln? Edmit, Gfretifen.

31. 280 begiebt man Rorbitechtrobr?

#### Antworten.

#### Siten im Binter die Bienen auch in ben Bellen? (Bweite Antwort anf Frage 1, Geite 28.)

Sicher ist, die Alenen steden im Binter auch in den Zellen und überwintern berart sehr gut. Um solch seren Zellen zu erhalten, sittere man daber schon im August; aledann wird noch gebriltet und tomunt dahin meist der Mintersie. Bei verhungerten Bolleen, steden, och ein großer Teil der Toten in den Zellen. S. Lerf. Sind Honfarabmen mit Tobjurgellen dbne Albjurrgister auch verwendbar?)

(3weite Untwort auf Frage 6, Ceite 29.)

Ohne Absperrgitter ift es nicht thunlich, im frühling Drohnenwaben in ben Auffat ju geben; bei gunftiger Sommertracht nug es angeben, da werden biefe Zellen bald mit honig gefüllt. Bereinzelte zellen habe probeweise bis auf ben Zelleugrund abrastert und bei guter Tracht Melnbau erhalten, ein Zeichen von Raffe.

B. gerf.

#### 3ft die Befdrantung des Brutfates durch Abiperrgitter ratfam?

(1. Antwort auf Grage 9, Geite 29).

Die Beschrättung bes Brutsabes durch Abherrgitter ift naturgemäß nur bei Königinnen ratiam, welche sich mit bem Brutraum, als ihrem zugewiesenen Arbeitissselbe, nicht begnügen, jondern aus bem einen ober andern Grunde auch noch die Honigawaben zu bestütten trachten. Brut im Honigramm ist misstid, schon des bedeutend geringern honigertages wegen. Das Abherrgitter dur ja nicht zu eng fein und muß peinlich sauber und egal gestanzt werden. Ju warnen ist vor Eestulose gitter und polomen aus do 213 ober geharteter Aupe, da ibm die notige Widersstadt gegen Nagen und Reisen sehrten worden und es nicht mehr entbedren möhrten. Mehr als le Wider soll betren möhrten. Mehr als le Wider soll betren ich er gewöhrlichen Kerhältnissen nicht erhalten. Ein aus startem Zwölserzist aftnrat gestanztes, mit Etahlbusten und kabsperrgitter liefert zu billigem Areis Eb. Bös die, Bruggen.

Breite Antwort. Die Anwendung bes Abiperrgitters jur Einschränfung bes Brutjages im Schweigerfasten ift weber ratsam noch nüglich. Ungeitige und alzutarte Brüter sind unguweiseln. Bei richtig beanlagten Bolleen aber hat bie Bruteinschränkung weber im Frubjabr noch im Rachsommer etwelchen Zweck.

Rutiche, Butichwil.

Dritte Antwort. Beidrantung bes Brutfages ift bei guten Bollern nicht nicht ratiam, sondern geradegu icabeing, indem folde ben Brutfag nicht über Gebuhr ausdehnen. Schwarmligtige Boller werden auch dadurch nicht aus bem Fieber tommen, barum "fichten" und "gidchen".

Bewährt fich Rietiches Entbedlungsgabel ? (Erfte Antwort auf Grage 10, Seite 29.)

Gabel ober Messer? — Es tommt in gar vielen Dingen in ber Welt auf übung und Sewohnbeit an. Einem Anfanger, der das Ablösen der Zellenbedel erst erlernen muß, kann es gleichgultig sein, an welchem Wertzeug er sich übe. Der Vorteil der Gabel liegt darin, daß die Spisen beim Abstretiden sich leichter von Wachs frei machen und stets scarle blieben. Wer ani dem Resser eingendt ist, schäft und reinigt es zugleich vom anhängenden Wachs an der Schneide eines Rüchen oder großen Tichmessers, welches er seitlich in einen Holzpflod ober in die Tichvolatte über dem

"Abbedleten":Geichirr eingetrieben hat. Schon eben gebedelte Salbrabmoen fonnen mit bem Deffer in einem Buge entbedelt werben, was mit ber Gabel faum zu erreichen fein wirb.

3 weite Antwort. Die Entbedlungsgabel Nietsche bemaßet fich nicht. Es find wenige Ausnahmen, welche diefelben gut finden, die Großgabt der Imter aber wird gugeben, daß ein richtiges Abbedlungsmesser besser und pratiticer ist. Rutiche.

Dritte Antwort. Nietiches Abbedlungsgabel bemahrt fich bei alten barten und niebenen Baben ausgezeichnet, wahrend ich bei weichen, frijch entnommenen, fetten honigwaben bas gut geschiffene Desjer vorziehe.

Bierte Antwort. In ben legten Jahren muß das Abbedlungsmeffer vielorts der Entdecklungsgabel weichen. Unter den verichiedenen Ausgaden ist die Rietische Gabel beswegen die beste, weil sie keine hindernden Ansätze answeist und lebr leicht zu reinigen ist, da nicht wie bei derzeitigen mit den auswechselbaren Radeln (völlig überstülfig.1) ber toftbare Saft überall einsidern und sich Roft und Unrat anieten kann. Aus ben vielen Utreilen über die Mietstert die bei jest mit sehr ihr flabilen Nadeln und sein vernickelt à Fr. 1. 80 geliefert wird, hier eine Kleine Blütenlefe: J. S. in W. "Sett ich von Bosc twen kleichge Gabel bezogen, branche ich das Messen nicht mehr. Das Abbedeln geht nun viel chasseler und ich erhalte nur die Hille Krauber der gegen, branche ich das bestien Krahrungen gemacht; nun ift das Entdecken erft recht eine Feeude, die ich der nach wie vor meiner schönern hältte gerne gönne. Sie ich abs Wessen and wie vor meiner schönern hältte gerne gönne. Sie schaut das Resser nicht mehr an." Pr. G. in L.: "Nietsches Gabel ist unübertressschen. A. A. in W.: "Wit der Gabel arbeite ich schon deswegen viel lieber als mit dem Wesser, weit die Waben weniger leiden. Auch ein Kerten kabe nicht soglatt, das aber sit die Vienen gar kein Nachteil ist." Cht. Wolfelt, weich glatt, was aber sit vie Vienen gar kein Nachteil ist."

#### Gibt es Lagen, wo die Bienengucht fich alljährlich lobut?

(Bweite Antwort auf Frage 14, Seite 14). Solde Lagen gibt es viele, bie jubem von ben Bienenguchtern noch viel zu wenig gewürdigt werben. Bo bie Charlette neben großen Balbbeftanben fich vor-findet, ba honigte es mehr ober mitber jedes Jahr. Im Kanton Lugern und im Margau find folde Gegenben zu finden.

#### Bie fann die Stifette auf Buchfen haltbar befeftigt werden?

(Erfte Antwort auf Frage 15, Seite 104.) 3ch beziehe von jest an die Etitette immer ungummiert, weil die gummierten gerne zusamentleben und auf dem Blech wieder abheringen, trogdem ich auf Anraten

ber Apotheter bas Bled vorher mit Maftique ober Bengoftinttur bestrich.
Bur Glajer gebraucht man am besten Buchbinderkleister, fur Buchjen aber ift er nicht verwendbar wegen ber Roftbilbung. Um Stifetten auf Buchfen gu fleben,

er nich verwendbar wegen der Rolfbildung. Um Ettetten auf Buchten zu fleben, gebrauche ich Leim Geletaine). Nan löft ie nach Bedarf ein kleineres Stücken in beißem Waffer auf und gebraucht selbe sofort. I weite Antwort. Das Abschäften der Etiketten von den Büchsen hat mich auch lange geärgert, sie mir nun aber seit derei Jahren nie mehr vorgefommen. Ich

auch lange geärgert, ist mir nun aber feit brei Jabren nie mehr vorgesommen. 3ch verwende folgendes Alebmittel: Unter ein Glas voll gewöhnliche, etwas dunnflussige Stärte tühre ich, solange sie noch beiß ist, eine Messensteit wie beneitanisches Terpentin. Dieses Alebmittel muß allerdings nach einigen Wochen frisch angemacht werden, hat aber den Borzug größter Billigkeit und hält ganz sicher. Reier, Blittersweil. Dritte Antwort. Gummi klebt an Blech nie gut. Man thut besser, bei bei den Borzug größter Bulligeit und balt ganz sicher.

Dritte Antwort. Gummi flebt an Blech nie gut. Ran thut beffer, Die Stifetten ungummiert ju beziehen, bieselben bann zu benehen mit Giweif. Das Beife von einem einzigen Gi bereits ju Schnee geschlagen, genugt für 100 Stifetten. Ratürlich sollen bie Stifetten erft beim Gebrauch beneht werben. Rutifche. Rutifche

Vierte Antwort. Das Losichällen ber Giftette von ben Buchfen ift mir bisher nur vorgetommen, wenn ich fie gu fruh aufflebte, b. h. wenn fie auf warme Buchfen famen. Chr. Bofch.

Fünfte Untwort. Gummierte Etiletten, welche au trodenem Orte aufbewahrt und mit warmem Baffer leicht befeuchtet werden, halten sicher. In feuchter Luft zieht ber Gummi Baffer an, wird sauer, zersett fich und halt darum auch nicht. Lert.

#### Saben fich die Dampfwachschmelger bewährt? (Erfte Antwort auf Frage 19, Seite 104).

Bor ca. 10 Jahren bezog ich einen Wachsichmetger von Mag Rauly in Röflach. Derfelbe ist längst aufer Betrieb, bie beistungsfähigteit ist hinter meinen Erwartungen. Als honigschmetzer ist der Apparat unbranchar, ba die Dampfniederschiftage den Honig verdunnen troh Psenhaten bes Bentils. Für Robistetrieb genügt mir ber sehr folib konftruierte Gomenwachsichmetger von Künzler, Bienenschreinerei in Etaab.

3. Tobler, St. Gallen.
3 weite Antwort. Der Dampfwachsschweizer von Dietrich in Eftingen hat sich bewährt und ist empsehlenswert für einen Rienengächer mit 20—50 Volkern. Wer aber größere Quantitäten alte Abden in Wachs umarbeiten will, ber arbeitet racher und besser von der gewöhnlichen Achspresses.

Dritte Antwort. Besige mit vier Kollegen seit 1895 einen Dampswachsichmelger von Dietrich in Estingen, der inst. Berpackung 1c. fr. 31 fostete. Derfelbe funttioniert seitber zu unserer besten Jufriebenbeit und ohn jeglichen Rücksund Beil etwas flein, braucht er richtig viel Beit und Sols, genugt aber, bis ich etwas Befferes finbe, auch fur ben Großbetrieb.

Bierte Antwort. Die Dampfmacheichmelger find nicht nur große Reit. und Dolgverbraucher, fondern weifen noch anbere bebentliche Satalitäten auf: 1. Sinb bie teuern Dinger gefährlich und icon vericbiebenmale mit unbeimlicher Bebemens erplodiert, was fur Raberftebenbe giemlich unangenehm merben fann. 2. Cattigt fich bas Bache fo mit Bafferrampfen, bak es nicht ungern ichmammig wirb. 3. Birtt ber Dampf nicht fofort burd und burd, meniaftens bei ben bisberigen Ronftruftionen nicht. Lange Beit bleibt ber Rern fogufagen unempfindlich. Dafur leiben bie außern Bartieen unter ben überheißen Dampfen, woburch bas Bachs verborben, b. b. fprobe und buntel wirb. Cbr. Boid.

Abgenagte Mittelwande. (Erfte Antwort auf Frage 20, Geite 105.)

Rietiche Baben, fofort nach bem Biegen eingefest, murben mir auch icon abgenagt, weil bas Bonig Bofemittel bie Bienen lodte, von Bufammenfturgen aber feine Da muß es am Bachs fehlen und wird ber Lieferant benifelben Stoffe beis gemischt haben, die den Bienen nicht spmpathisch find. Bor Jahren possierte mir Aehnliches. Es mag auch ein Lösemittel schuld sein, das den Bienen nicht zusagte. B Berf.

3 meite Antwort. Bur Geltenbeit wird bas eble Bienenwachs aud etwa mit irgend einem billigen gett verfaticht. Doch fann am Bernagtwerben ber Baben auch bas honigmaffer, bas man ale Bosmittel gebrauchte, iculb fein. Birb bas Bache mit Sonig burchfest und fuß, fo fallen bie Bienen barüber ber. Much zeigt fich im beigen Loffel eine große Rruftenbilbung. Chr. Boid.

Dritte Antwort. In trachtlojer Beit, bei andauerndem Innenfigen ber Trachtbienen werben Mittelmanbe gerne gerbobrt. Comarme follten in folden Tagen stets flaschenweise gefüttert werben, bamit fie einesteils bie ihnen zugeteilte Arbeit bes Babenbaus rasch beforgen, die Rönigin fleißig legt und baburch bas Schwarmvölflein in menig Bochen ju frattiger Rolonie beranmachie, welche imftanbe ift, bie Sommertracht noch ausgnbeuten. Gind bie Mittelmanbe bunn, ju bunn im Berbaltnis jur Dabengroße, fo fonnen biefelben, belaftet burch Brut iber Bonig, in bunnwandigen Raften an fonniger Lage im beißen Juli leicht einfturgen. Beichatten ber Stode und Luften ber Bohnungen (Wegheben von Dedbretichen auf ben vortern Babengaffen, wo bie bige am größten ift) mußte vorbeugen. - Die Rrufte im "Blis" aber beutet auf Galicung bes Bachies bin, welcher Art fie nun fei; ba haben bie Bienen recht, wenn fie jolches Beug nicht respettieren. Salten Gie fich fur bie Bufunft an folibe Runftwabenfabritanten, bie mit ber Rietiche Breffe arbeiten.

#### Abburg.

#### Ginfing der Temperatur auf die Winterrube.

(Antwort auf Frage 21, Geite 105.)

Bas man unter Stodtemperatur verftebt, bas ift febr ungewiß. 3m felben Stod und jur felben Stunde geigt bas Thermometer febr vericiedene Temperaturen, je nachbem bie Quedfilberfugel ber Bienentraube naber rudt. Doch größer find bie Unterichiede von Stod ju Stod, von Stage ju Stage im felben Stand. Gine einbeitliche Stodtemperatur gibt es nicht.

Die Bermutung, Die Binterrube bange in erfter Linie von ber Temperatur ab, ift irrig. Wie mare es fonft moglich, bag bie Bienen in milben Erbftrichen und milben Bintern ebenjoaut überminterten als im boben Rorben und in ftrengen Bintern! Bar ber ftrenge Rachwinter ber Rube nicht ebenfo jutraglich ale ber milbe

Borminter ?

Rachteila find beftige Robnverioben, alfo bobe Temperaturen von +12° C. und noch bober, wenn largere Hubezeit vorangegangen und bie geloderte Bienentraube fich boch nicht reinigen fann. Aus biefem Grunde ift folderorte eine gu marme Bulle nicht angezeigt.

Bir wiffen, bag bie bie Traube umfpielende Luft ca. 10° C. warm ift. Ift fie giemlich bober, fo erfolgt fein Schlug ber Bintertraube, mas gwar nur bann einen größern Leichenfall jur Folge bat, wenn bie Innentemperatur oft ploplich fcmanft. Es find bie Bienen auch bei boben Temperaturen völlig ruhig, wenn fein Bedurfnis fie beunruhigt : Durft ober Reinigung.

Der befte Buder.

(Antwort auf Frage 77, Seite 138.)
Der Zudergehalt bes Frankenthaler Biss ift 138.) Der Ranbis steht ihm nach. Kandisjuder enthalt ketssort etwas Welasse und bisweiten Farbstoffe, besonders die dunfeln Sorten — wöhrend der Frankenthaler absolut rein ist, ohne jegliche Farbstoffe. Es iol nur eine Qualitä Krankenthaler Miss aven. Geaemätria folken

Es foll nur eine Qualitat Frankenthaler Bild geben. Gegenwärtig toften 100 kg ca. 40 Fr. — Es ist bies zweisellos ber beste Zuder zur Bienenfatterung.

Begng von Rorbflechtrobr.

(Antwort auf Frage 81, Geite 138.)

Bienenforbrohr ift bei Gebr. Sch umach er in Maltere (Rt. Lugern) gu Gr. 1, 20. per kg erhaltlich.



### Vereins-Anzeigen.

Bienenguchtfurs am 24., 25., 26. und 27. April in Littau und Frühlingsverfammlung Sounlag den 28. April, nachmitags 2/9, ühr, in Guithaus 
jum "Ohien" in Littau. Aurosteiter: hr. heine. Spühler aus Zürch,

Bir laden jedermann, Interfreunde und Freundinnen höflicht ein, an 
biesem Rurs teilzunehmen. haftgeld fr. 3. — Annueldungen nimmt dis jum 
14. April der Kräfibent des Imfervereins Amt Lugern: hr. Lie, jun. Konfantin Hurter, Wilhelmshöhe, Luzern, entgegen, welcher auch zur weitern 
Austunft gernt bereit ist. Wit dem Rurs wird eine bienenwirschaftliche Ausfiellung verbunden.

Der Borftand des Imtervereins Amt Lugern.

Bienenzuchtverein thurg. Tecthal. Der unterzeichnete Borftand macht siemit bekannt, daß anlang Mai in Schreijugen (Thurgan) ein allzemeiner Repetitionskurs mit beionderer Beriddlichtigung der Doolstiteichen Könligingucht und anderer Röniginzucht Methoden unter der Leitung des hen. Bir. Strauli stattsinden wird. Auswährige Bienenheunde, die geneigt sind an diesem Kursteilzunehmen, sind etzucht, sich deim Kursteiter anzumelben. Der genaue Zeitpunft vom Beginn des Kurfes würde denschen per Lost mitgeteilt werden,

(111) Der Borftand des Bienenguchtvereine "Thurg. Geethal".



Bur gefälligen Beachtung.

en So. Bienenguchtern mache bie Mitteilung, bag ich in ben nachften Tagen eine großere Partie perfonlich ausaelelener

Original-Kärntner-Bienenstörke

abzugeben im Falle bin. Der Preis einzelnen Stodes ab Donbard beträgt Fr. 16—18 je nach Größe und Starte berfelben. Aur gutraffige Stode werben abgegeben. Transportigaben werben erfest. Abreffe und gewunschte Station ind genau anzugeben.

NB. 1901 ift nunmehr ber 14. Jahrgang meines mit unbestrittenem Renommee betriebenen Importes von Bienen aus Karnten.

Sochachtend empfiehlt fich Dunhard bei Binterthur,

Opnhard bei Winterthur, Enbe Marg 1901. Bern 1895 II. Preis. Albert Büdji.

# g. Boffnard, Bledwarenfabrikation, Dübendorf

Sonigbüchsen

Inhalt kg 1/2 1 11/2 2 21/2 3 4 5 71/2 10 kg per Hundert "10 15 20 25 28 35 40 45 60 70 Cts. per Stüdt. unter Hundert "10 15 20 25 27 30 40 45 50 65 75 """

Bel Bestellung von ausgammen mindestens 500 Stüd Rabatt.

# Königinzuchtkusten, System gramer, neuestes Modell, siefert für Schweizer, Blatt, und (84)

Hourer, mech. Schreinerei, Ablisweil (Kt. Zürich.)

### Bienenkasten jeder Art

mechanische Möbel-, Ban- und Bienenkastenschreinerei von Barl Raber, Bienenguchter, Bengenschwyl (Marg.).

Made die tit. Bienenguchter besonders ausmertsam auf mein neues Suften 3 bflugfenster bie Bienen fliegen ichmel ab und binen fromen teine.

Rahmenholz,

7×22 mm in la Cannenhol: liefere fortmahrend per 100 m à Fr. 3. -. Auf rechtzeitige Beftellung werden auch andere Dimenfionen unter entfprechender Berednung geliefert.

Albert Chahn 3. Sennerei, Schaffhaufen.

Schweis, landwirtschaftliche Ausftellung in Bern 1895. Silberne Medaille

für ausgezeichnete Ceiftungen in ber Aunftwaben-Sabrikation.

#### Die Wachsmaren: und Kunftmaben: Fabrik

#### pon Hermann Brogle's Sohne in Siffeln (Margan)

(gegrundet 1856), empfiehtt fich ben bo. Bienenguchtern gur Lieferung von

- 🗱 Kunstmaßen

(langiahrig erprobtes Sabrikat),

aus nur reinem und moblriechenbem Bienenmachs bergeftellt, dide und mafig dide Pragung für Brutraum per Rilo fr. 5 fehr dunne Pragung (fpeg. für Sonigraum Schweigertaften) per Rilo Fr. 5.50 extra dfinne Pragung für fog. Geltions aus gang bellem Bache,

per Rilo Fr. 7. -Badeferaden jum Befestigen ber Baben per Stud 20 Cts. Bei Beftellung ift bas Dag (Sobe und Breite) reip, bas Spftem genau

au bezeichnen. Gut gereinigtes Bienenwache, alte Baben und Wabenabfalle werben gu bochften Breifen an Bablungoftatt genommen.

Gin neues Special-Labrikations-Verfahren ermöglicht uns, eine tabellofe Ware prompt liefern gu fonnen.



### Soniabüchsen und

Sanber und folid gearbeitet, ant gelotet.

3nhalt 1/4 11/2 2 21/2 18 35 40 48 23 28 30 bei Beaug von je 100 Stud.

25 30 35 40 45 50 70 bei Bezug von unter 100 Stud.

Rellel.

ftart mit verginntem Banbeifenfuß, gut ichließenbem Dedel und Bügel mit bolgbeft.

10 20 25 30 per Stud Fr. 1. 70 2. 50 3. -3.40 3.90 4.70 6.50 - Blufter ju Dienften. -

R. Troft & Cie., Blechwarenfabrit, Minten (Margau).

(91)

#### Bum Verkauf.

2 Dadant: Bienenhauschen mit Blattrahmen, ohne Boller, fo gut wie neu. Breis Fr. 32. (94)

Robert Mofer, Dechanifer, Neubaufen (Schafibaufen).

# Wechanische Bienenschuselneinerei (Spezialgeschäft).



gegründet 1889.

Diplom I. Elasse ornithologische Ausstellung Herisan 1894.

Diptom 1. Klasse landw. Ausstellung Lujern 1899.



#### Arnold Künzler, Staad b. Rorichach

Bofte, Bahn: und Telegraphenftation.

Erfte ichweigeriiche Firma für Lieferung trausportabler Bienenhäufer, von ben einsachten bis ju ben luguribieften, sowie von Sabant: Alberti-Strauli-Kaften nach orn. Pfarrer Straulis Borichrift. Broichure und Burti-Jeter Oberbehandlungsfaften nach orn. Golbis Borichrift. Broichure von frn. Bir. Strauli. But saubere, exalte Arbeit garantiere. Sämtliche Jugen sind mit Rut und Jeder verfeben. Junftreire Preisifte gratifs. Empfehle mich auch jur geft. Abnahme lämtlicher in ber Pertifisifte entbaltenen Geräte. (14)

### Bienenwohnungen,

Burti-Jefer und Blätter (Spitem Spubler) find biefes Frühjabr wieder zu bejeichen von Inkol Meier, Bienenichreiner, (28) Sachenbillen, Rt. Jürich.

# Med. Ban., Möbel- und Bienenschreinerei von Th. Rid in Winifon (Rt. Lugen).

Billigfte Bezugsquelle für Bienenwohnungen aller Spfteme infolge größter Leiftungelabigleit. Rranto ab jeber Station.

Einbeuter: Burfi-Selerlasten, fir und fertig jum Gebrauch, Fr. 15. — 3weibeuter: " " 24. — 24. — 3breibeuter: " " 34. — 34. — 34. — 34. — 44. — 44. — 44. — 44. —

#### Ru verfaufen:

(113)

Einige Bienenftode (Mobil) bei Lov. Budili, Lebrer, Camins.

Diplom I. Klaffe Wald 1900.

Oberlangenhard, Tößthal,

liefert eine und boppelmanbige Echweigerfaften, Gin: und Dehrbeuten, fomie mit 2 bewealichen Auffagen, 1/s ober 1/2 Sonigrabmden. Billige Breife, fomie eratte Arbeit wird augefichert. (26)

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# Feinst Frankenthaler

befanntlich ber vorzüglichfte Buder gur Bienenfütterung, empfiehlt parties und fadweife ju billigften Breifen

1. Gattiker-Gschmann, en gros, Richtereweil. Z á 22 13. g



# Jos. Thoma, Kaltbrunn

(Kt. St. Gallen),

Spezialgefchäft feit 1886,

empfiehlt boflichft Pavillons in einfacher und gefchmadvolliter Banart, Bienenwohnungen, Buchtfaften, Waben-fchräufe ze., Bienenguchtgeräte.

Garantie für folide und genanefte Undfübrung. Berlangen Gie Breielifte.

#### Labrikation

(88)

# Bienengerätschaften & Messerschmiedwaren

Jol. Suter, Brunnen (St. Cchwy3).

Empfehle famtliche mit Garantie verfertigten Berate: Abdedlungemeffer, Rorbmeffer, einsade und boppelte, Rauchmaldinen, Bangen für Comeigere und Matter-taften, Rriden, Bonigfpnten, Bottampe "Blib", Babenangieber, Futtergeichire, Beftaber, Burften, Schleiter, Comarmipriben, Schleubermaichinen ze. ze. Wiederverkaufern Rabatt !

Erfte Preife und Aledaillen an verfchiedenen Ausftellungen.

### Der nüglichste Bienenkorb.

Grier Dreis landwirtschaftliche Ausftellung Lusern 1899. I. Dreis Schaffhaufen 1897. - 1. Dreis Benf 1896. - 1. Dreis Bern 1895. -1 Silberne Medaille Burich 1894. - I. Dreis Lugen 1893. - I. Preis Ufter 1891. -1-I. Dreis Lugern 1890.

Diefe beliebte praftifche Bienenwohnung fann bei Unterzeichnetem in verfchies benen Großen bezogen merben.

Chlinderforbe in ber bobe von 30, 35 und 40 cm mit 36 cm Lichtweite mit zwei: und breietagigen Auffahliften mit 1/s Rabmen nach Burfi-Befer und bop.

peltem Bobenbrett. Anleitung jur Behandlung wird beigelegt.

Berner: Edleubermaichinen Connenwacheichmelzer, Rauchmaichinen (Smoter), Bienenbuften, Abodiungemeffer, Reinigungfruden, Rorbmeffer, Babengangen, Schleier, Bienentrichter, Ertice 19 Abmien, Rafnachmentabe, Runftwaben, Funglod ichieber, breiteilia, Futtergichirre, 3 I haltend, Wabenangiefter, ber Korbimter (Brofdure) und Ratuifdwarme. Alles in befter Qualitat. Breisturant gratis.

Die Befteller merben boflichft erfucht, ibre Abreffe gengu angugeben. (49) ftation.)

Boflichft empfehlen fich

Gebr. Edumacher, Bienenguchter, Maltere (Lugern.)

Diplom I, Mlaffe fandmirtichaffliche Ausftellung Lugern 1899. 1, Preis. Wachsterzen- und Aunftwaben-Fabrit

M. Bergog in Surfce empfiehlt fich jur Lieferung von

(62)

🗯 kunltwaben 😹

aus nur reinem, garantiert echtem Echweigerbienenwache, mit ber Rietiche: Preffe bergeftellt, per kg a Gr 5. - Bei grobern Begugen Preis. ermäßigung, icon von 4 kg an.

Bitte bei Beftellung genaue Angabe bes Dages und Spftems.

Unter 2 kg wird per Boft nicht verfandt.

Wachsterzchen 200 ach 
jum Befeftigen ber Baben, per Stud 20 Cts. Raufe ftetefort gutgereinigtes Bienenwache, fowie alte Baben und Babenabfalle ju ben bochften Breifen.

NB. Die beften Reugniffe von Bereinen und Brivaten fteben an Dienften.

Aeltere Jahraänae der Schweiz. Bienenzeituna

(1880, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 1900) ju 1 fr. ber Jahrgang erhaltlich beim Bibliothetar

3. Cheiler, Rofenberg, Bug.

Bu verkaufen:

Ca. 150 Pfund Bienenhonia bester Qualität

ju Tagespreifen bei

Albert Gifder, Anelifon-Pfaffiton (Barich).

#### Bu verkaufen :

400 Rifo kontrollierten Gienenhonig, 99er Sahresernte. Breis billig (67) Angust Blum, Schanbern-Anntwil bei Gurfee.

Alluftrierte Rataloge, Breistliften und Brofpelte über alle Bienengeräte, Mafdinen, Littrentr ze. verfendet auf briefitdes Begebren an jebermann gratis und franto Rebattor Studers Versandtgeschäft in Niederried am Briengerfee. (70)

In verkaufen:

Bienenstöde aus Cylinverforben, ichwarzer und Rrainer Abstammung, garantiert 1900er Rönigin, jum Umlogieren finh, is lange Borrat, ju baben bei 36) Rafob Beberr-Hand, Aumifon (Aurich).

Rähmdienholz,

auf jebe wünschbare Starte und Lange jugeschnitten, liefert billig (95) 3. Bogbardt 3 Sage, Kehraltorf (Burich).

# Kunstwaben

aus reinem Bienenwachs, mit vorzuglichem Geprage, vielfach pramiiert, liefert: I. gang bunne, fur honigtaftchen, bas Rilo Gr. 6.

II. bunne, für honigraum und

III. für ben Brutraum, bas Rilo Gr. 5.

Acrachen jum Befeftigen ber Runftwaben an die Rahmen, 20 Cts. Reines Bienenwachs wird an Zahlung genommen. (33)

Altdorf, Uri, Schweig.

J. E. Siegwart, 3ng.

Rürntlicr Bicnen fiefert unter Garantie lebender Antunit: Original-Schwärme, 2 Bfund, Mai Fr. 10. 50, Juni Fr. 10. Juli Fr. 9, unfrantiert; bei gebn Stud bas eilte gratis, auch überfogiert auf iebes beliebige Rabmchenmaß.

(28)

F. Negmann, Botau:Arnoldftein (Rarnten, Ofterreich).

! Für Bienenzüchter!

# 🔀 Ungeblänter Frankenthaler Vilé,

das befte für Bienenfutterung, empfiehtt zu ben billigften Breifen (93) Emil Schmid, Winterthur.

### Bienenwohnungen

find vorrätig und liefert auf Beftellung Dzierzon (badifc Dag), fowie Burti-Beter-Ein: und Zweibeuten billig (65)

Jof. Feederle, med). Schreinerei in Schleitheim (Rt. Schaffbaufen).

Bu berfaufen:

Gin Bieneuftand mit 10 Röllern und vielem Bubehör, fpottbillig.
(94) L. Zimmermann gur Treu, Diefenhofen.

Berfenbe

de Bienenrähmdjen, große ju 8, lleine ju 6 Rp.,

Königinzudytkasten à Fr. 12. —.

Frang Rempf, Cohn, Attinghaufen (St. Uri).

#### Anzeige.

er Unterzeichnete bermittelt wie lettes Jahr folibe honigschleubern mit Friftionsgetriebe jum Breife von fr. 45 ab Station Lorch in Württemberg. Das bie Schleubern pereiswürdig find, beweifen bis Zeugenisse ber bisherigen Bezüger. Restelletanten übersende gerne die Abresse i welchen Ertundigungen eingezogen werden tonnen. Bestellungen bitte bald aufzugeben. (78)

Achtungsvoll Merenich wand (Margau), Marg 1901.

B. Pfifter, Lehrer,

Bertreter der Firma Bolb & Grober in Lord.

Arth. Haller, Lehrer, Gontenschwyl (Nargau),

(79)

Kunftwaben ans garantiert reinem gienenwachs, mit der Rieische-Breise bergestellt für samtliche Susteme, 1 kg gr. 5, von 2 kg an

à Fr. 4. 80 per kg. Besonbere Bergünstigungen bei Engros-Neskellungen. System ober Maß in em ist genau anzugeben. — Gereinigtes Wachs wird gekauft, an Zahlung angenommen, ober gegen Entschäbigung von 1 fr. per kg zu Kunstwaßen verarbeitet.

# Bienenschleier.

Gang von Seide, weitmaschig, ju Gr. 1. 50 per Stud, baumwollene mit engerem Geffecht ju Fr. 1 "bei Abnahme über 10 Stud baumwollene zu 80 Ets.
Es empfieht fich beftens

(95)

Theiler, Rosenberg, Bug.



Bienenganojajuge

aus Juchtenleder, im Maffer maschbar, die Gummihanbiduhe um bas Lierfache übertreffend, per Baar a Fr. 5 gegen Rachnabme.

Es empfiehlt fich beftens

J. Bölgung, Sandichuhfabrit,

| Ray                                                                                                        | . Brunner,                                                 | Spengler,                                                                                                                                      | Dictwy                                                                                                | l (Narg                                                                   | au),                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Misseul Afalan                                                                                             |                                                            | liefert                                                                                                                                        |                                                                                                       | •                                                                         | 1 0- 1 00                                                            |
|                                                                                                            | großmaschige, einfai<br>gewöhnliche Größe                  | mire nuo peite                                                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                           | à Fr. 1. 20                                                          |
| Randmafdinen                                                                                               | ameritanifche, ein                                         | fachfte und be                                                                                                                                 | îte .                                                                                                 | : :                                                                       | ,, 2. 70                                                             |
| Bangen, febr fo                                                                                            | libe                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                           | ., ,, 2. 00                                                          |
| Albbedlungemeff                                                                                            | gerabe .                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                           | " " 2. 30<br>" " 2. 10                                               |
| Bienentrichter,                                                                                            | alle Gorten nach D                                         | Ragangabe (ar                                                                                                                                  | Schweigerft                                                                                           | od) .                                                                     | " " 2. 10<br>" " 1. 50                                               |
| Babeneingießer                                                                                             | r, Doppelgefäß, feir                                       | Anbrennen                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                           | ,, ,, 1. 50                                                          |
| Plugladidieber                                                                                             | Leber mit Stoffve<br>, brei. und zweiteil                  | ia Traali. 5.                                                                                                                                  | -10 cm %re                                                                                            | ite                                                                       | " " 3. —<br>" " —. 15                                                |
| Bürften à 1                                                                                                | , Eclenderfiebe à larfiebe                                 | 1, Büchie                                                                                                                                      | n fiebe Brei                                                                                          | 3 Nr. 2, 6                                                                | 5eite 79.<br>(42)                                                    |
| Runf                                                                                                       | waben                                                      | tadelloses                                                                                                                                     | <b>Fabrikat</b>                                                                                       | :                                                                         |                                                                      |
|                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                           | e bergeftellt)                                                       |
| Badung und Passend din Gang din Gabe mich geben Auftrag won Fr. 1 per Ferner em geben, ju Rr. 5 Wit höftic | her Empfehlung<br>Benbane mit 8 Schi                       | dweigeriche wit Walgiwerf<br>äten prima B<br>auszuführen.<br>lung genomm<br>egoffen.<br>s, wovon 2<br>3. Ernst,<br>u verkanse<br>weigerfalten. | otitelle bet, bergeftellt), bergeftellt, bergeftellt, berge werfo en, ober geg Sidt in eine , Rüsnach | umgehende<br>per kg Fr<br>rgt und i<br>gen eine C<br>e Schweize<br>t am Z | r Bebenung 6 6 in imftande, Entichäbigung r Honigwabe (G9) irichice. |
| Schweizer: und                                                                                             | ien, Cylinderförbe,<br>Dabant:Alberti:Kaf<br>npfiehlt fich | ten.                                                                                                                                           |                                                                                                       |                                                                           | (46)                                                                 |
|                                                                                                            |                                                            | Bra                                                                                                                                            | r Bühle<br>9, Bazenha                                                                                 | ib (St. (                                                                 | Ballen).                                                             |
| <b>@888</b>                                                                                                | 100000                                                     | 8006                                                                                                                                           | 000                                                                                                   | 900                                                                       | 300g                                                                 |
| 8 6                                                                                                        | afnar Rrm                                                  | 1 Carhma                                                                                                                                       | der. M                                                                                                | Iftera                                                                    | 8                                                                    |
|                                                                                                            | uput Othi                                                  | liefert                                                                                                                                        | 1900) 200                                                                                             | ,                                                                         | (40)                                                                 |
| 8                                                                                                          | •                                                          | P                                                                                                                                              | P (                                                                                                   | Tiladan.                                                                  | b                                                                    |
|                                                                                                            | 1011011                                                    | RAT                                                                                                                                            | no S                                                                                                  | otontil:                                                                  | 2.6.                                                                 |
| 0 00                                                                                                       | cenen                                                      | HUI.                                                                                                                                           | v c                                                                                                   | gunderi                                                                   | orve)                                                                |
| ē -                                                                                                        | 3u                                                         | billigften Brei                                                                                                                                | jen!                                                                                                  |                                                                           | Š                                                                    |
| <b>00000</b>                                                                                               | 900000<br>eajpar Brui<br>ienen<br>ienen                    | 0000                                                                                                                                           | 0000                                                                                                  | 900                                                                       | 900ŏ                                                                 |
| Biene                                                                                                      | enkasten-Dé                                                | pot in E                                                                                                                                       | stein (2                                                                                              | at. App                                                                   | renzell)                                                             |
|                                                                                                            | berti: Eträulitaft                                         | en, fomplet                                                                                                                                    | mit Muffa                                                                                             | tį .                                                                      | Fr. 10                                                               |
| 1 Königingur                                                                                               | htkaften mit 4 f                                           | ompleten &                                                                                                                                     | eftionen                                                                                              |                                                                           | " 12. —                                                              |
| 1 Butterflafd                                                                                              | he fürs schweiz.                                           | Buttergefchi                                                                                                                                   | rr 35 Ap.,                                                                                            | 10 Et.                                                                    | " 9. —<br>" 3. —                                                     |

Mangel an Beit fuche jemond für die notwendigften Arbeiten auf meinem Bienenftand in Orliton von ca. 40 Bollern. Bin auch geneigt, meinen leicht gerlegbaren Bavillon mit 45 Gingelbeuten (Burfi-Sefer) famt Bienen an berfanfen.

Friedr. Bebefind, Burich V. Geefeld, Bofchgaffe 38.

#### Fruchtzucker (Invertzucker)

feit 13 Jahren bewährter und billiger Erfat für Futterbonig, empfiehlt Dr. D. Rollening, Comeiger Frudtauderfabrit.

Anfragen um Attefte und Beugniffe bon 3mtern, Ruftern und Preifen Georg Edeffer in Blirid. an ben Generalvertreter an ben Generalvetretete ober an die Overg Scheffer in Jürich, ober an die Profitaire: Maran: Gloor-Siebenmann; L. A. Etephani. Vern: Karl Haaf, Ed. Eduarb Martmann. Zafef: Louis Bern: Kurd Hack. Ed. Ed. E. Midder, E. A. Widder. Gefferkinden: B. Hanbichin, Derzogenbuchfee: Gottir. Rüpfer; Fr. Ryfer. Genf: Ch. Leclere & Co. Hertsan: L8. Lobed. Aradoff: A. Buracemeilter-Etter. Jugen: J. Knülef: Rigg. Lichfenkeit. A. Limmermann. Midf: Weber-Studi. St. Gallen: Schaftente & Cie. Solofhur: Kaufmanne-Huber. Schafffanlen: e. Rud. Ehun: A. Schweizers Soffne; J. Rauf jr. Winerschuffur: Pugenberg z. Steined. Byf: Emil Braun.

#### Diplom I. Blaffe 1900 in Olten und Wald.

#### Labrikation

# Bienengerätschaften & Messerschmiedwaren

C. August Buber, Mettmenfletten (Rt. Burich).



Empfehle famtliche mit Barantie berfertigten Berate: Abbedlungemeffer. Reinigungemeffer. Soniafvaten. (einfache und bopvelte Rorbmeffer), Rruden, Bangen für Schweigertaften u. Blätterftod, Randmafdinen, 28t. lampe "Blis", Babenangießer, Futtertroge, Beifeltafig, ftauber, Edwarmtrichter, Edleier.

Bürften, Rauticuthanbidube,

Schlenbermafdinen ac. ac.

- Oreiskourant aratis. -Boliden Miederverkaufern Rabatt.

28achsvressen

mit ftarfer Edraube und Rab. beftes folideftes Syftem

Diplom I. Blaffe Schaffhaufen 1897

liefert à Fr. 40 Rafpar Edmid, Bagnermeifter, Bellhaufen (Thurg.) Gine 12-Beute, in großem Babenvoriat; Rahmden, Donigfdleuber und allen Utenfilien gur Bienengucht; febr billig bei Grun, Armenpfleger, Aaran.

Spentuell tann bas Bienenbaus mitverlauft merben.

#### Bu berfaufen:

8 fcone gefunde, gutuberwinterte Bienenvolfer, 4 in Burti-geter-Raften und 4 in Rorben. Es murbe eventuell ein guterkaltenes Delo in Taufch genommen. Rob. Ammann, Betidibof, Meniken (Margau).

### Rüderli-Schmid, Dübendorf bei Burich,

empfiehlt feine famltichen 3mkerfpegialitäten.

Da wir grunbfaplich nur auf erprobte und außerft folide Bare balten, find wir imftanbe jebe Ronfurreng auszuhalten.

Bei Bezügen von minbeftens gr. 20 40 0 Rabatt.

Vereine und Wiederverkäufer ertra billiger. Rauchmafcinen, ichweiz., Fr. 5. -, gewöhnl. Fr. 3. - und 3. 20. Sollampe .. Blib" jum Anloten ber Runftwaben Fr. 2. -.

Babenjangen, poliert und brongiert, befte Formen, Fr. 2. 20, 2. 40, 2. 50.

Buttergefdire, fcmeig., bequemfte gutterung, tomplet Gr. 1. -, bei größern Bejugen billiger, Teller einzeln 40 Rp., Flafche 60 Ap., mit edigem Teller für Schweizerftod Fr. 1. 20.

Putterteller, gewöhnt., 25 Rp., mit Flaichenhalter 55 Rp. Beifelkafig 20 Rp., Fluglochichieber, breiteilig 25 Rp.

Drofnenfallen, beftes Guftem Fr. 2 50.

Bienenflucht, unentbebrlich für Oberbehandlungstaften.

Abdedlungsmeffer, ichmale gr. 2. 30, gefchweifte gr. 2. 60. Abdedlungsgabel "Rietice" gr. 1. 80, Reinigungsmeffer gr. 1. 50.

Rorbmeffer, einfach fr. 1. 40, doppelt fr. 1. 80, Bienentrichter fr. 2-2. 40. Berner: Solendermafdinen, Abfperrgitter, Alarfiebe in verfchiebenen Großen, Sandignhe aus Rautidut und Judienteber, Befanber, Sofleier, einfach gr. 1 -, mit Ginfan gr. 1. 50, Draftverfenker a gr. 1. -. Buchfen in allen Grofen. Burften, Abftandsftreifen ju entfpredienden Preifen.

Runftwaben für alle Spiteme gr. 5. -, aus hiefigem Bienenwads mit Rietiche=Breffe bergenellt.

Infolge bes bedeutenben Barenvorrates find wir imftanbe, jeden Auftrag fofort auszurichten. Un Bablung mirb auch reines Bienenmachs genommen.



Burfte mit Nothelfer.

(115)

Bienenburfte, vorteilbaftefte Rorm, mit Beffinabraht eingezogen, & Rr. 1. -Burfte mit "Hothelfer", jum Sofen ber Hahmen und Dedbretter, jum Beg. ichaffen bes barges ic. a Gr. 1 40. (101)

Chr. Bofd, Bruggen (St. Gallen).

Einell Aramerichen Soniginguchtkaften ju 4 Settions, neu, ungebraucht, eine Dezimalimage, io gut wie neu, Eragtraft 150 Rifo, mei Jwei-beuten, Blatterfpiten, mit je 2 Schublaben (im Bentraum Schweizerhochube), eine Angabl Churinger Luftballons (Driginal) verfauft preismurbig

Grit Untishaufer, Bienenguchter, Altnan (Thurgau.)

(104)

### erkauf und Versandt von Bienen, Honia und Kunstwaben.

G. Baufmann g. St. Jofef, Rain, Lugern. Bienenftande in Rain und Daumpl. 1879 gegründet 1879.

Bienenichwärme im Dai, mit lettjähriger Roniginnen per Rilo Fr. 6. -

Marantie für lebenbe Antunft, tote Roniginnen werden fofort nach Erhalt erfett. Runftwaben, Burfi-Befer-Spftem, per Rilo à 10 Stud à Fr. 5. -

1899er Bienenhonig (fonirolliert, Rr. 2674) in Reffeln und Buchfen.

Blutenbonig, Reffel à Fr. 2. 30, Buchfen 2. 40 per Rilo.

2. 20

Somarme, Runftwaben und Sonig in Buchfen gegen Rachnahme. Bei Schwarmen wiro bas poftamtliche Rettogewicht berechnet.

3chtung. Raufe gegen bar 50-60 filo gut gereinigtes, hiefiges Bienenmadis.

Alle Senbungen werbe prompt ausführen und empfehle mich boflichft (107)C. Raufmann, Bienenguchter.



### Chr. Bold, Bruggen b. St. Gallen.

Schweiz. Rauchmaschine, Mobell 1901 Schweis. Euttergefchier, Rramers Berbefferung, 3meis literglas und runber Teller, à Fr. 1. -, 3meiliterglas und 30 cm langer Dedbrett-Teller & Fr. 1. 20.

Dezimal-Bienenwage "Ginplager" mit Schiebgewicht Fr. 45. -

Reinigungskrücke, befte Form, lang

und breit Gr. 1. -. Wabengangen für "binterlaber" in amedmäßigfter Form Fr. 2. 50.

Rietsches verbefferte Blib-Lötlampe,

Bösch

jum Befestigen ber Runftmaben unentbehrlich, Mobell 1901! Fr. 2. -.

System BOSCH 20000000000

Eluglochichieber, 25 cm lang, 3teilig mit Schrauben 25 Rp., 14 cm lang, Steilig mit Schrauben 20 Rp.



Abnehmbare Abftandhülfen, 100 Stud à 1. -

Drohnenfalle, Mobell 1901! Sinbert nicht! Fangt außerft raich! Fr. 2. 50. Abftandftreifen für Brut: und Sonigraum

System

à 20 Rp. Absperrgitter, 12er Bint, forgtältigste Arbeit, 1 m2 Fr. 6. 50. Rertige für Dabant à Fr. 2. 50; nach Magangabe billigft. (100)

ienengundt-Artikel. Unlinder-Borbe, Bienen-Ghleier, Banchmaschinen, Jangen, Abbedier, Burfen, Bienenfluchten, Prohnenfallen, Königinnenzuschapparate, Liuglochschieber, schweis, Etteregeschiere, Rrüchen, Beinentaungemeffer, Beftanber ic. Berner ben Schweiz, Bienenvater und Borbimker. Mies nur beste Spiteme.

Den verebrten Bienenguchtern Graubunbens empfiehlt fic

for, Buchli, Lehrer, Camins.

Alle

Sienenzuchtgeräte, gunstwaben, Wohnungen, Jonigbuchfen, -Gläser und -Etiketten in preiswurbiger Qua. lität bei (102)

Eduard Wartmann, Biel.

Pramiert mit erften Preisen in Bern, Benf, Thun.

Jonigschlendern,

die ichwerften, beften und billigften, liefert feit 15 Sabren

Bolliger, Spengler, Rombach b. Marau.

#### Ausgebaute Aunstwaben

in Rahnichen für Schweizertaften, paffend für Anfänger, vertauft ju 70 und 25 Apbas Stud, folange Borrat Ant. v. Sprecher, Chur.



# Imferspenglerei

non

#### 3. Andermatt, Baar, Bug,

verfertigt und empfiehlt famtliche Bienengeräte gu billigiten Preisen: honigigiendern mit Zahnrad und Fritionsgetriebe, Babeneingieber, Bienentrichter, Abbedlungsgefaß, Futterflaschen u. Teller, honigsiebe, Lötlampe Blipze.

Die neue ichweis. Randmafdine à Fr. 4.— Englische Messinglawarmsprige " 7.— Gebr solite Honiglesselm int Tarabezeichnung:

à gr. 2. 80 3. 20 3. 90

Rlarfefiel à Fr. 4. 80, Klarfieb, auf genannte Sonigteffel paffend, à Fr. 4. -. (54)

Chrenmeldung Lugern Ohtober 1899.

## Vorzügliche Fabrikation von Bienenwohnungen

in Bahmeneinbau. Es find bavon zwei Spiteme vorrätig: erftes Spitem find Krößerne Kaften nach Burti; gefer; das zweite Spitem ist der nichtliche Bienen-korb (Spiteme mit Admeneinbau, hieu zwei und Setaalige Auffahisten nach Burti: gefer. 1/2 Bahmen und Eenster, doppette Bodenbretter mit deciteiligem Auglöchicheer, alles in schönlier, sowie nühlicher Ausführung. Siehe Preiklisse der Nazzummer.

Es empfehlen fich beftens

Webr. Bühler, Bienenguchter, Werthenftein (Rt. Lugern).

#### Bu berfaufen:

Ein neues Bienenhaneden, ju 8 Stoden berechnet, mit zwei Bolfern, fowie fonft notigen Requifiten. (74)

Hürlimann-Müller, Wädensweil.

#### Berlegbare und transportable

# Bienenhäuschen





1

1

1

sowie Sinzel- und Mehrbenterkaften aller Systeme, Sonnenwachsschmietzer, Wachspressen, Glenentrichter, Wabenschränänke, Königinzachtkäften mit 4 fompstene Sektionen, Sinzelpuchtkäften mit und ohne Dach, Kähmchen ober fertig geschnittenes Dolz siefert prompt und billig

Med. Bienenschreinerei

bon

Johann Spori, Thun.

Spezialität :

Beifbretter und Beiffchienen

**\*\*\*\*\*\*** 

### Runitwaben

aus reinem Bienenwachs für Burfi-Jefer-Raften liefert per Rilo à Fr. 4. 80. Bon 2 Rilo an franto. Bei größern Beglogen Preisermäßigung. (82) Söflicht empfiebtt fic

Jofef Glmiger, Bienenguchter,

Sofenrain (Rt. Lugern). Mite Baben und Bachs werben ju ben bochften Preifen angenommen.

Soliber Buriche, erfahrener Bienenguchter, wunicht bei einem Bienenfreunde, wo er nebit andern Arbeiten auch Gelegenheit hatte, bei ber Beforgung eines größeren Bienenstandes mitzuhelsen, Stelle. Offerten beförbert bie Expedition biefes Blattes. (83)

# Blechbüchsen

mit patentiertem luftbichtem Verschluß ohne Lötung

mit gefalzten Rabten, befte einfachfte und billigfte Berpadung fur honig, fluffige und pulverformige Gubftangen.

Breis per Stud 8 16 22 40 60 100 Cts. Inhalt an honiggewicht 1/10 1/2 1 21/2 5 10 kg

Auf Bestellung werben auch Buchsen beliebigen Inhalts mit bem gleichen Berfchluß geliefert. (90)

Mitdorf (Uri, Schweig).

Geschwifter Siegwart.

# Robert Meier, Spengler, Runten (Margan), Svezialitäten in Bienenzuchtartifeln.

Aunstwaben für alle Spfteme, eigenes prima Fabritat, per Rilo Fr. 5. -.

Potlampe Blis jum Befeftigen ber Runftmaben Fr. 2. -.

Babengangen mit Rutenreiniger, febr praftifc, gr. 2. 20.

Reinigungefruden, tang, Gr. 1. -

Drobnenfallen, anertannt beftes Spftem (hindert die Arbeiter nicht), per Stud gr. 2. 50, 5 Stud gr. 11. -.

Bienenflucht, jum mußelolen Austreiben ber Bienen aus ben Auffagen à 75 Rp., 10 Gid Fr. 7. -.

Enthedlungegabel von Rietiche, bem beften Deffer überlegen, Gr. 1. 80.

Fluglochichitber, zwei- und breiteilig, boch und feitwarte verstellbar, mit Schrauben 20 Rp., mit burchlochten Schiebern 25 Rp.

Beifelfafige jum Anfteden an bie Baben 20 Rp.

Ronigingufehapparat, beftes Spftem, à 75 Rp.

Bienenburften, febr bequem, Gr. 1. -.

Rauchmafdinen (Smoder) Fr. 2. 50.

Bienenichleier, neu verbeffert (binbert nicht am beutlichen Geben), Gr. 1. 20.

Sanbiduhe aus Juchtenteber, Gummibanbidube um bas breiface übertreffenb, per Baar Gr. 5 in berichiebenen Grogen.

Schweig. Futtergeichitr mit rundem Teller, tomplet einzeln à Fr. 1. -, bito mit edigem Teller, paffend als Dedbrett im Schweigertaften, a Fr. 1. 20, größere Begune blufger.

Auttertrögli, einfach, a 22 Rp., bito mit Glafchenhalter 60 Rp.

Beftauber jum Bereinigen, elegante Mudführung, 80 Rp.

Abiperrgitter nach jedem Dag, billigft.

Schlendermafchinen in Bahnrade und Frittionebetrieb, Souigbiichfen und Refiel. Rlatteffel, Donigfieb verstellbar, auf jeden Refiel paffend, nebit andern hier nicht genannten Rittlefin.

> Durch Massenstation und gunftige Abichlusse mit leiftungsfäbigen Firmen bin ich imftande, santliche Artifet, besonders Biechwaren in bester Qualität zu liefern und gewähre überdies bei einer Beftellung im Betrage von wenigssens Fr. 20. — 3% Aabatt.

# Raudymaschine Triumph

(febr prattifc).

Meu erimben von A. Meier, ift allen anbern Spflemen weit überlegen. Beim Bertofchen, tein Berftopfen, fein Juntenwerfen. Zeichnet sieh vor allen anbern Spflmen burch größte Nauchergiebigfeit, bequeme hanbhabung, Sofibität und elegante Aussilhrung aus. Durch eine Borrichtung kann die Glut entweder in raichem Zuge ershalten ober jofort gefolch werden; baber Nauchmaterialerhamis. Sollfandig gerlezbor, feine Reparaturen.

Preis Fr. 5. -. Diese Maidine wird auch mit gebogenem Raudrobr

bere Majoine wird auch mit geogenem Raugropt bergeftellt, basiebe eignet fich vorzuglich fur Oberbehand- lungstaften und ift auswechiebar.

Bieberverfänfern bedentend billiger. Döflicht empfiehtt fich

(55)

Obiger.

Berantwortliche Hebaftion; R. Goldis Braun, Lebrer in Altiftatten (St. Gallen). Reflamationen jeber Art find an die Redaftion ju richten.

Drud und Erpedition von S. R. Sauerlander & Co. in Marau.

### Schweizerische

# Bienen-Seitung.

## Organ der Schweizerischen Bereine fur Bienengucht.

#### Perein Schweizer. Bienenfreunde.

Grideirt monatich !!. - Bogen fart. Abannenstüpreis for Richmitglieber des berausgebertichen Speried Br. iftr das Machaeb Burt. - Ge werben and halftgetrich Ibannenerte ausgenamen. Tiefelben find ju abreiferen an bie Reddtion, Deren veherer Ge ib: Brau na General bei Brau bei Angland bei Brau bei Br

M. F., XXIV. Jahrg.

Nº 5.

Mai 1901.

3nhalt: Offizielle Mitteilungen. — Die Kunft des Operierens, von Kramer. Berichtigung, von Kramer. — Bericht der Jückerkonferenz und Delegkertenverfamme fung in Jug, von N. Gödbi. — Die Belegkation Wipfern, von 3. Bürt. — Behandlung der Schwarm: und honigvölfer Fortletzung), von Dütichler. — Lom Tranten der Bienen im Junern der Siede, von Kürv. — Apiftischer Monatsbericht, von Kramer. — Bienenfalender, von Gölbi. — Sprechsaal. — Prattischer Natgeber. — Bereinst-Anzeigen. — Anzeigen.

### Offizielle Mitteilungen.



- 1. Die Ausleje bes Juchtmaterials fann erst im Laufe bes Monats Mai erfolgen wegen ber späten Entwickung. Die Lieferauten von Giern edler Stämme können baher erst in Nr. 6 burch die Zeitung befannt gegeben werden. Ber sich früher bafür interessiert, ber melbe sich beim Centralpräsibenten, ber nach Mitte Mai die Abressen ber Berjender von Giern und Königinnen, sowie ber Belegstationen franko mitteilt.
- 2 Ber Königinnen gn verfaufen beabsichtigt, ber wolle fich ungefaumt beim Centralprafibenten anmelben.
- 3. Es fiehen noch manche Berichte and bezüglich Unfälle gufolge Bieneuftich. Es werden biefe Berichte erbeten an unjern Atmar Herrn Freyenminth, Kommiffar, Wellhanfen, Thurgan.
- 4. Fruchtanfay. Wir empfehlen nenerdings, Berfuche anzustellen, die die Bedeutung der Biene für den Fruchtanfag von Obit illustrieren wie befannt mittelft Umbültung von Fruchtzweigen mit Gage aber vor dem Erblüben.

Der Worftand des B. S. B.

#### Kollektiv-Versicherung der Sandwirte gegen Anfalle.

Dis jum 15. Mai ab heute werden für die Zeit vom 1. Mai bis Ende Dezember Anmeldungen zum Beitritt in die Bersicherung entgegengenommen. Für diese 8 Monate beträgt die Prämie 2/3 der Jahresprämie, 3. B. 8 Fr. sür die Versicherung auf Tod und Invalidität im Betrage von Fr. 2500. Anmeldungsformulare versendet und nimmt entgegen Herr A. Hofstetter in Udligenschwyl, Luzern. Da für einen Großteil der Schweizerbauern erst jeht die mit erhöhter Unsaltzgefahr verbundenen Feldarbeiten beginnen, so steht zu erwarten, daß noch recht viele Landwirte von dieser Gelegenheit zur Versicherung, namentlich ihrer Diensteboten, Gebrauch machen.

Der Borftand des ichweiz. landm. Bereins.



#### Die Runft des Operierens.

Ans ber im Drud befindlichen 5. Auflage bes "Schweiz. Bienenvaters".

as Tier läst sich in seinem Thun und Lassen leiten von den Gefühlen der Lust und der Unlust. Lust und Freude gewährt es der Biene, wenn sie ihre eigensten Bedürfnisse befriedigt — sich sättigt, ihr Rängel mit Houig füllt. Nicht mindere Lust gewährt ihr die Befriedigung der Bedürfnisse des gesamten Haushaltes, die ungestörte Arbeit drinnen und draußen. Den Höhepunkt erreicht die Lust in der Bethätigung des Fortpflanzungstriebes, in der Erhaltung der Art, im Schwärmen.

In bester Lanne — gleichsam ber verforperte Optimismus — find somit: fatte — arbeiten be — fcmarmenbe Bienen.

Übel gelannt, mißstimmt, von Gefühlen der Unsuft beherrscht, find bagegen die Bienen, wenn sie hungrig sind — wenn ranhe Lüfte ihr Fortstommen und nügliche Arbeit erschweren — wenn ihr liebes heim von Feinden bedroht ist — wenn ein schweres Berhängnis ihren haushalt getrossen, wenn sie weisellos geworden. In all diesen Fällen sind sie bekanntermaßen reigbar.

Luft und Unluft geben fich aber nicht nur find in ihrem Benehmen gegen uns, soudern and in ber Urt, wie fie fich gegenseitig vertragen.

LADINGE IN GOOGLE

Bon ber Stimmung bes Biens in allererfter Linie hangt es ab, ob irgend eine Operation, die wir an ihm vorgenommen, glüdt. Dies bisanhin zu wenig gewürdigt zu haben, darin liegt die Ertlärung, warum so manche Operation, die an sich tunftgerecht durchgeführt worden, bennoch migglüdt ift. Zedes Jahr bringt uns ueue Rezete, wie man Bölfer vereinigen, Ableger machen, Beiselzellen erziehen, otulieren, Königinnen zusehen soll. All diese Berfahren haben nur ben Wert von Rezepten, die eben nur bann von Ersolg sind, wenn gewisse Boranssehungen erfüllt sind, von beneu biese Rezepte schweigen.

Glud und Bech im Operieren hängt weniger von ber Technit und Routine im Operieren ab, als von ber richtigen Stimmung bes Biens. Absolute Garantie bes Gelingens gewährt allein bas Gefühl ber Luft, ber Befriedigung. Wo bies nicht icon von selbst vorshanden, ba muß unjer erstes Bemuchen babin trachten, es wach zu rufen.

Der maßgebende Ginfluß, ben bie Stimmung bes Biens in ber operativen Praxis gewinnt, rechtfertigt es, biefe "praftische Pfychologie" als Grundlage einer zielbewußten und ihres Erfolges sichern Königinzucht eingebend zu würdigen.

Jegliche Operation bebeutet einen Eingriff in den Haushalt des Biens, der gegen seine Lebensgewohnheiten verstößt. Daß sein Bruttörper sich dem vollen Lichte öffne — daß er zu beliediger Stunde seinen Plat wechste — daß fremde Bienen bei ihm einkehren — daß seine Mutter plötlich einer andern den Plat räunne — daß alles sind naturwidrige Bumutungen, auf die der zur Abwehr jeglicher Feinde so trefflich gerüstete Bien naturgemäß reagiert. Wenn er es nicht thut, wenn er so was sich gefalten läßt, so geschieht es nur deshalb, weil er des Borganges sich nicht bewußt wird. Es trifft dies zu, wenn seine sonst so leicht erregdare, auf Abwehr zielende Reizbarfeit schummert, wenn er durch Genuß oder Arbeit in gute Laune verset, ift, wenn sein Interesse voll und ganz auf was anderes gelenft ist oder wird.

Sind die Bienen durch reiche Tracht voll engagiert, so liegt ihnen ferne die Witterung einer Gesahr und der Gedanke zur Abwehr. Ruhig lassen sie sich die Störung gefallen. Wie ganz anders, wenn ohne jegliche Beschäftigung sie feiern. Eine kurze ganze nur, die Bienen vom ersten Schreck sich erholt, Atem geschöpft und zur Attake die nötige Spannung gewonnen. Der Nauch versagt, ja er reizt sie noch und ihre But kennt keine Furcht, wenn zum Mangel an Arbeit noch eine üble Laune sich gesestlt, wenn durch Gewitter, rauhe Lüfte, Näscherei sie ohnehin in jene seelische Spannung versetzt sind, in der ihrer feinen Witterung nichts entsetelische Spannung versetzt sind, in der ihrer feinen Witterung nichts entse

geht. In jolder Berfaffung wird jeder Berfuch, im Familienstand einen Bechiel vorzunehmen, mifgluden.

Die aufe höchfte gesteigerte, agressive Aufmertsamteit und Gereigtheit, die sich fogar gegen die eigenen Sausgenossen richtet, ift die Sauptursache so manchen operativen Digerfolges

Bas ju thun ift, um es ju folch fritifcher Gereigtheit nicht fommen ju laffen, bas fagt uns bie Biene felbit.

Ihr Erstes, was sie thut, wenn sie aus ihrem bunteln heim ans Licht versett wird, ist: Sie stürzt sich auf ihre Borräte. In ihrer Sättigung sindet sie eine angenehme Beschäftigung und damit eine Ablenkung von der Abwehr. Vergessen ist angenblicktich die Gesahr und dem Genusse fröhnend geht ihr auch die Fähigkeit und das Interesse ab, den Feind zu suchen und abzuschlagen. So ist denn

1. Die Sättigung der Bienen das allerwirtsamste Mittel, sie bei Operationen ju "überliften". Bei reicher Tracht besorgt dies die Natur, darum auch altes Operieren alsdann so gefahrlos und so sicher im Erfolg — während umgekehrt in magerer Herbitzeit das Neubeweiseln z. darum so schwierig ift, weit verschiedene erschwerende Umstände zusammentreffen: übte Laune (hungrig), Unruhe (Näscherei) und Mangel an Arbeit (teine Ablentung).

Lannufronun find die Schwarmbienen in der Regel nicht nur wegen ber voransgegangenen vollen Sättigung, sondern auch wegen der Kongentration aller seelischen Rrafte auf den Schwarmakt: Im Mittelpunkt des Interesses steht die Königin.

Beim Borichwarm mit alter, lieber Mutter, gibt sich bie feelische Unbe weit bentlicher zu erkennen, als im reizbaren, stechluftigen, rubelofen Nachichwarm.

Der "Schmans" ift schon laugit befannt als bas wirffamfte Regept beim Zuschen von Röniginnen.

Ans Gegenteil schlägt es jedoch um und steigert die Gefahr, wenn Räscher schon vorher das Bolf bennruhigt haben und sie nun erst recht zudringlich werden.

Die Sättigung erreicht nur bann ihren wohlthätigen Zwed, wenn fie ben Bien in ahnungstofe Rube verfest.

Wie wird bie Gattigung burchgeführt?

Man laffe ben Bienen einfach Zeit, geichfüst vor Raschern, auf offenem Honig fich gütlich an thun. In ber Borrat bebeckelt, so riese man ibn auf — ift gar tein ober wenig Borrat, so gieße ober ftanbe man über sie Honig.

Satte Bienen fahnden nicht nach Feinden - fennen auch fremde Bienen nicht - und refpettieren fremde Gier, Beifelgellen und Königinnen.

- 2. Berlegen fein, heißt mehrlos fein.
- a. In Berlegenheit sest die Biene der Rauch, besonders Tabakrauch. Sie flieben, doch nur für kurze Zeit — und bei großer Gereiztheit versagt er völlig.
- b. Stellen wir Brutwaben samt Bienen ba und bort einzeln im geschlossen Bienenstand hin, so äußert sich nach voller Sättigung bald eine große Berlegenheit. Es fangen die Bienen an zu rufen und zu suchen nach ber Königin bas ist die jeelische Stimmung da sie von ferne nicht an Abwehr benten und friedlich sich gesellen zu fremben Bienen und frember Königin, wenn alle in gleicher Weise entwaffnet sind.
- c. Rabikaler versett man die Bienen in Berlegenheit, wenn man sie in einen leeren Korb ober Kaften abfegt und so alles bessen beraubt, was ihnen lieb ift. Willig nehmen sie alsdann fremde Brut, Weiselzellen und Königinnen, fruchtbare und unfruchtbare, an. Zedoch auch diese Berlegenheitsmethode führt nur dann zum Ziel, wenn die Aufregung nicht in Zorn unischlägt. Sie miszlückt, wenn die abgesegten Bienen hungrig und ibel gelaunt sind. Ihr scharfer Abslug beim Absegen verrät schon die missliche Situation. Bienen mit sattem Bäuchlein sliegen nicht ab, purzeln unbebolsen ins leere Kach.
- d. Die Tiere alle machen ihr hausrecht geltend. Im eigenen Beim lassen sie sie feind viel weniger gefallen als in der Fremde. Die feindsieligsten Ameisen lassen sich friedlich vereinigen auf fremdem Boden. Ahnlich die Bienen. Im Badeufnecht oder in einem neuen Fach geht die Bereinigung fremder Bienen ungleich leichter, als wenn die eine Partie ihr hausrecht geltend macht. Auf gleichen Brinzip beruht auch die bewährte Art, wie man ein minderes Bolf durch einen braven Schwarm verstärtt. heimatlos wird ersteres abgefegt um nach Einzug des Schwarmes sich biesen anzuschließen.
- 3. Massierung bes individuellen Geruches Berwittern. Es ift befannt, daß fremde Bienen und Königinnen an ihrem eigenartigen Geruch erfannt werden. Königinnen aus der Fremde werden schalb meist unfreundlicher empfangen, weil ihr vom fremden Honig herstammender Geruch die Ausmerstamteit auf sich lenkt. Jum Zwecke die Bienen und Königinnen zu verwittern, d. h. ihren besondern Geruch zu massieren, verwendet man start duftende Effenzen, ins Fatter oder in den Stock gezossen, reibt den Käsig mit Zwiedeln ein, setzt die fremde Königin in den Käsig, in dem vorber die alte war zc. zc.

Allzuviel darf man sich von dieser Abschwächung des individuellen Geruches darum nicht versprechen, weil die Bienen, wenn sie vorher gerreizt, in der Witterung seindlicher Bienen hoch gespannt, oder gar hungrig und übel gelaunt sind — sie trot Effenzen, Rauch zc. den Fremden erstennen, beschnüffeln und versolgen.

4. Wie ber Schred, fo ift auch bie Freude ein Fattor, ben ber Buchter erfolgreich prattifc verwertet.

Allbefannt ist die Freude eines in ein neues heim einziehenden Schwarmes. In dieser Stimmung achtet der Bien des Fremdlings nicht, wenn er in freundlicher Absicht sich anschließt — und satte, fremde Bienen laufen alsdann gefahrlos mit ein. Und anderswo, wo immer der Lockruf, der freudige Ton zur Sammlung angeschlagen wird, finden satte Bienen freundliche Aufnahme, sie bleiben unbeachtet. Die sonst so seine Nase reagiert nicht.

5. Das Interesse für ben Ort. hat es sich in den bisherigen Fällen barum gehandelt, die Ausmerksamseit des Biens abzulenten von bem, was wir vorhaben — so gelangen wir in gewissen Fällen in umgetehrter Richtung zum Ziele, b. h. wir interessieren ben Bien intensiv für die geplante Operation.

Gin Bedfiel bes Standortes gludt nur bann, wenn ber Bien fich bafür intereffiert.

Bei diesem Vorhaben muß uns daran liegen, daß die alten Trachtbienen sich am neuen Platz orientieren, wie's der Schwarm thut. Wir erreichen dies nicht, wenn der Wechsel die Vienen in teiner Weise aufgeregt — das Gegenteil ist nötig. Nur durch eine mächtige Aufregung rufen wir im Vien die Frage wach: "Wo bin ich?"

Nach stattgefundener Sättigung machen wir ben Runftichwarm heimatlos, im leeren Schwarmfasten wird er gewiß ber Beränderung bewußt.

Einlogiert ins neue Fach, barf er aber nicht gleich abfliegen. Vorher soll er sich häuslich einleben, was die Ruhe der Nacht begünftigt. Aber auch eine Flasche Futter, am späten Abend gereicht, fesselt die Bienen aus neue Sein. Wird morgens geöffnet, so treibt die Angst sie nicht fort — noch eine kleine Dosis Honig und es erfolgt ein flottes Vorspiel.

Ift ein Standvolf an einen andern Blat zu verjegen, jo wird es burch Abjegen, beiten Arreft, Wiedereinlogieren und barauf folgendes nächtliches Füttern in die gewinischte Stimmung verjett.

In abnlicher Beife ift auch ber Zuchtfaften gu bewöltern. Immer find bie zwei ansichlaggebenden Momente: Das Bewuftfein von der Beränderung und ber Wiederbeginn angenehmer hanslicher Arbeit; bas ichließliche Gefühl ber Luft burgt für bas Gelingen.

6. Das Interesse für die Königin ift gang besonders rege im Schwarm, daber er, wenn er entweiselt wird, mit größter Energie die Anlage von Weiselzgellen beginnt. Mit Vorliede verwendet man darnu zur Zucht einen Natur, oder Kunstschwarm. In letzerm das Interesse für die Königin intensiv wachzurufen, läßt man den weisellosen Fegling einige Zeit in hellem Arrest- heulen, eh' man ihm seine Ausgade festlit-Auch bier ist daran zu erinnern, daß die richtige seelische Stimmung pur zu erwarten ist, wenn dem Absegen die volle Sättigung vorangeht.

Der weisellos henlende Fegling ist auch willig, eine unbefruchtete ober fruchtbare Königin anzunehmen und indem er sie in seine warme Mitte schließt, hat er sich mit ihr befreundet — die Königin wird nicht nur gebuldet, sondern gärtlich gehegt und gepstegt. Gine junge Königin, die berart angenommen, sitht im Centrum bes Interesses des gesamten Piens — und damit sind jegliche Schwarmgedanten erloschen, rasch reift sie heran und wird fruchtbare Mutter.

Gang anders, wenn im entweiselten Brutforper eine unbefruchtete Rönigin gugesett wird. Fraglich ift ba, ob fie nachträglich boch noch beschnüffelt und eingefnäuelt wird ober mit einem Anhang als Schwarm noch auszieht, nachdem Konfurventinnen herangereift find.

Liegt mir daran, in ber Schwarmzeit ein fraftiges Volf umzuweifeln, jo intereffiere ich in biefer Weise bas Bolf für die auserwählte Königin und damit ift die Situation für ein und allemal abgeklart.

Ühnlich verfährt bekanntermaßen auch der Lünedurger Kordinker, der dadurch dem Schwärmen ein Eude macht, daß er das tütende Bolt abstrommelt und jogleich alle Weiselzellen kassiert. Hat der Triedling im Keller über Nacht mit den überzähligen Königinnen aufgeräumt, was seine tiese Ruhe unzweideutig bezeugt, so wird er wieder in seinen Ban zurückgegeben. Warum sollte der Modilinker nicht in selber Weise der Festbummelei ein rasches Ende machen? So zeigt nus in allen Fällen die richtige Benrteilung und Arregung ber seelischen Stimmung des Biens, die Lenfung und Bethätigung seines Interesses, den Weg, wie wir mit absoluter Sicherheit operieren. Die Psychologie allein führt uns aus der Rezeptwirtschaft — zur Söhe zielbewußter Arbeit.

Die schweiz. Raffenguchter, bie die Rezepte alle, wie eine Bucht einzuseiten, wie Weiselzellen zu ofulieren und Königinnen zu verschnlen sind, auf ihren mahren Wert geprüft und ihre guten und schlimmen Erfahrungen in Raffenzucht, gesammelt und gesichtet, bestätigen einmittig:

"Den Bien richtig benrteilen und richtig ftimmen — heißt funftgerecht operieren".



#### Berichtianna.

3n Rr. 4, Seite 121, ift Sig. 17 ber Sinterfuß mit ber Burfte - nicht mi bem Rorbchen.



## Bericht

Süchterkonferens und Delegiertenversammlung des D. S. D. auf dem Rofenberg Bug

unter Leitung von Geren Bramer, Brafibent bes Bereine.

ngerorbentlich gablreich mar ber Befuch bes Rurfes auf bem Rojenberg, 66 Delegierte und Raffenguchter und 36 meitere Bienenguchter haben an bemfelben teilgenommen. Gine folche Beteiligung ift noch nie bagemejen und beweift, wie groß bas Intereffe fur intenfive Bienengucht in ber Schweis gur Beit ift. Das außerordentlich reichhaltige Programm ließ freilich vermuten, daß in den 3 Tagen nicht nur Altes aufgefrifcht, fondern bag manch wertvolles Neue gur Sprache

fommen werbe und niemand fah fich hierin getäuscht. Weit mehr als man erwarten burfte murbe geboten. - Dit berglichen Worten bieß Berr Rramer bie Unwesenden willfommen, indem er betonte, baf auf bem Gebiete ber Raffengucht wie bes Sonighaubels in ben lettvergangenen Jahren tüchtig gearbeitet wurde. Die gemachten Erfahrungen an fammeln, gu fichten und fur bie fommenbe Gaifon nutbar gu machen. bas ift ber 3med unferer Berhandlungen. Bie febr bie beiben Beftrebungen in engem Busammenhang steben, leuchtet jedem ein, fie bedingen fich gegenseitig. Wenn wir ben Ronfum bes ichweig. Bienenbonigs ftets zu beben beftrebt find, ben Conighandel in geordneten Babnen an lenten uns bemuben, fo muß uns an ber Steigerung ber Produttion febr viel gelegen fein, um ftete liefern gu tonnen. Doge ber gute Bille Aller auch weiterbin ber aludlichen Entwidlung beiber Inftitute forberlich fein. \*

<sup>\*</sup> Um bie beutige Rr. mit bem Bericht nicht allgufehr zu belaften und bie praftifden Momente eber berudfichtigen ju tonnen, werben wir fpater auf bie vorzüglichen Gebanten, bie unfer verehrtes Brafibium in ber Ginleitung außerte, noch bes Rabern jurudfommen. Die Rebaftion.

#### 1. Raffengucht.

Uber Die Bererbung. In ber Entwidlungsfähigteit unferer Saustiere zweifelt niemand, benn wir fonnen leicht tonftatieren, bag fie neben



Big. 22. Rofenberg - Bug.

ererbten Eigenichaften auch erworbene besiten. Diese erworbenen Eigenschaften werben aber nach längern Zeiträumen der Züchtung jum mehr ober weniger treu sich vererbenden Besitztum bes Tieres.

Dies verhält sich auch so bei ber Biene. Neben ben klimatischen und ben baburch bedingten Trachtverhältnissen hat auch ber Betrieb ber Bienenzucht sie zu bem gestaltet was sie ist.

Wie die kleine Wohnung und die eigenartigen Trachtverhaltnisse der Krain und der norddeutschen Halbegegenden (herbsttracht), bei jenen Vienen die Schwarmlust mächtig fördern, so haben wir ja erfahren, daß bei fortgesetter Nachzucht von "Hunglern", die Schwarmlust immer mehr zurückgebt. Zu ben vererbbaren Eigenschaften zählen wir: Die Fruchtbarfeit, die Schwarmlust, die Kindigkeit und bas Temperament.

Hochinteresant sind die Vorgänge nach der Befruchtung im Bienenei. Denn das Ei erhält durch den Eintritt des männlichen Samens nicht nur die Anregung zur Fortentwicklung, zur Ausbildung eines neuen Besens, nein, beide Stoffmassen sliegen in einander und bilden ein neues. Es findet also eine völlige Vermischung der Vererbungsmassen statt. Die totale Einheit in der Farbe eines Volkes ist uns daher das Kennzeichen der Reinheit der Nasse, während anch bei nur vereinzelten Untlängen anderer Farbentöne in einem Bolfe wir noch fremdorassiges Blut im Spiele haben. Bewiesen ist durch die neuesten Forschungen, daß nach Dr. Dzierzon ans dem Bienenei ohne Befruchtung eine Orohne sich entwickelt. Die beachtenswertesten Momente für die Krazis aus dem mehr theoretischen Kapitel möchten sein:

- 1) Bestes Zuchtmaterial gibt sich zu erkennen durch reine Farbe, tadellosen Brutförper, richtige Anordnung von Brut, Pollen und Honig, durch das richtige Verhältnis von Volf und Brut, durch seine Leistung und mäßige Schwarmlust. (Siehe "Der schönfte Bien", frühere Jahrgänge der Schweiz, Vienenzeitung.)
- 2) Fortwährende Ausleje des Besten beider Geschlechter ist unbedingt notwendig auf dem eigenen Stand und in weitern Kreisen. Dierin muffen die einzelnen Bienenzüchter und die Bereine sich gegenseitig unterstützen. Am leichtesten und sichersten finden wir gutes und bestes Zuchtmaterial nach trachtarmen Jahren.
- 3) Ebenjo notwendig ift fortwährendes Ausmergen aller geringwertigen Bolter zu jeder Jahreszeit.
- 4) Die Zufuhr frijden Blutes ber gleichen Raffe ift jehr zu empfehlen, geschehe fie burch Giersendung, Antauf ober Anstausch von Königinnen, Schwärmen und Standstöden.
- 5) Die beste Anslese des Zuchtmaterials wird Unbesciegendes leisten bei mangelhaster Pflege, hierin wurde bisher sehr viel verschuldet. Unter der Pflege bürsen wir nicht nur verstehen biesenige des Zuchtwolfes unserrefeits, sondern die Ernährung

und Erwärmung der Beiselgelleninsaffen durch die Bienen entscheibet, wie vollfommen sich die Organe der jungen Königin entwickeln. Bon ausschlaggebender Bedeutung hiebei ist der Grad des Interesses, der Luft, den das Bolf der Nachzucht entgegenbringt.

Beobachtungen von Schmetterlingszüchtern (Dr. Standfuß): Raupen wurden auf Eis gelegt und dem austriechenden Schmetterling fehlten die Krallen.\*

- 6) Je sorgfältiger bie Auslese und die Pflege, um so mehr vorzügliche Königinnen werden wir erzielen. Ausfall gibt es bei jeder Buchtung und zu allen Beiten.
- 7) Den Namen einer Raffentönigin verdient eigentlich erft eine Königin, die hinfichtlich Abstammung, Paarung, Erziehung und Leistung den höchsten Ansorberungen entspricht. Die erste und oberste Aufgabe unserer zuchterischen Bestrebungen liegt barin, eine Anzahl solcher Stämme berauszuzüchten.

#### Die technischen Schwierigfeiten.

Um diese zu besiegen, von Hr. Kramer wurden beren ca. 30 aufgezählt, muß man erstens gewisse Haubgriffe sich aneignen, zweitens vor Bersehen sich hüten und brittens nicht den Widerwillen des Boltes heraussordern.

So viele Anweisungen zur Aussührung von Operationen find schon gegeben worden, es wurde sogar mit "absoluter Sicherheit" der Ersolg garantiert und siehe, das Rezept hat doch versagt. Das kann dem Ersinder der Anleitung begegnen, wie viel mehr demienigen, der sie nachmacht. Die richtige Auwendung dieser Rezepte, der Anleitungen zu den verschiedensten Operationen lehrt uns allein die praktische Psychologie b. h. die Beobachtung des Gemütszustandes des Biens. In der richtigen Erkennung und Bürdigung der Stimmung des Biens liegt die Kunft des glüdlichen Operierens. Siehe Artikel: Die Kunst des Operierens pag. 158.

#### Bereinfachte Königingucht.

Die vereinsachte Königinzucht besteht darin, daß wir die überschüfsigen Königinzellen abgeschwärmter Stöde von vorzüglicher Qualität verwerten. Diese Art der Königinzucht ist sehr einfach, auch wenig Zeit in Anspruch nehmend, benn Alles wird in einer Operation auf einmal abgemacht.

<sup>\*</sup> Ein sich selbst überlaffenes Rand : Seltion im Buchtlaften baute eine Belle wegen Plagmangel an die Glasscheibe, die ansichtupfende Königin hatte an dem binterften Beinpaar teine Arallen. Die Rebaltion.

Die Schwarmzellen können auf 2 Arten verwendet werden, nämlich: 1. Wir entweiseln Stöde mit minderwertigen Königinnen und setzen eine Bade mit einer Schwarmzelle oder auch nur lettere ein und 2., wir benugen sie zum Ablegermachen. Um einem Bolt mit Ersolg eine solche Belle beizugeben, kommt alles darauf an, es zuerst in die richtige Stimmung zu versehen. Bei trachtreicher Zeit ist das Bolt durchwegs eher bei guter Stimmung und glüden solche Operationen sicherer.

Ist das Wetter ungünstig und muß man das Veredeln der betr. Bölfer jett vornehmen, weil man befürchtet, die Zelleninfassen tönnten bei längerem Zuwarten auslaufen, so bringt man die Bölfer vor allem in bessere Stimmung, indem man sie 1—2 Tage tüchtig füttert.

Um Abend des 2. Tages alsbann wird das Bolf ruhig aus dem Fach genommen und der Königin beraubt, die Waben hängt man in Abständen von 3—5 em in den Wabentnecht, der im bienendichten Stand aufgestellt ist. Man läßt die Bienen sich vollsaugen. Sobald sie unruhig werden, also die Abwesenheit der Königin bemerkt haben, hängt man die Waben mit den Schwarmzellen\*, mit oder ohne dem daraufsitzenden Bolt mitten zwischen die andern und schiebt nachher alle nacheinander ins Fach zurück. Nachdem noch eine Flasche mit Futter aufgesett worden, wird geschlossen, diese und die Ruhe der Nacht verhüten ein seindliches Angefallenwerden der Zelle. Die Operation, so ausgessihrt glückt, denn es wurde beachtet, worauf es ansommt, der Bien ist satt und verlegen.

Wird aber 3. B. beim längere Zeit mißglückten Absuchen ber Königin das Bolt bos, stechlustig, so mussen wir die Berlegenheit desselben auf intensivere Art herbei führen. Nachdem die Bienen auf den Waben im Wabenfnecht sich voll gesogen, werden sie in den luftigen Schwarmfangfalten abgesegt und an die Wärme gestellt bis sie durch halbstündiges Rauschen ihre Berlegenbeit unzweideutig bekunden. Nachdem die Wabe mit den Schwarunzellen im volkleeren Brutraum ist plaziert worden, wird das Bolt nachgeworsen und weiter versahren wie vorhin erwähnt. Nach einigen Tagen ersolzt eine Turchsicht des Volkes, um sich zu überzeugen, ob es nicht doch noch etwa auf eigenem Stoff Königinzellen nachgeschafft habe, die natürlich entfernt würden.

Wer es nicht magt, auf solche Art vorhandene Standstöde zu verebeln, ber macht vielleicht aus bem abgeschwärmten Mutterstod einsach 2-3 Ableger. Da sie neuen Standort erhalten, jo muffen sie erst eiwa

<sup>\*</sup> Man gibt lieber 2 Bellen, weil eine einzelne taub, b. h. lebtofen Inhalt haben tonnte.

2 Tage Dunkelarrest bei Luftzutritt und Tränfung durchmachen. So hat man statt des einen Bolkes dann mit dem Schwarm doch mindestens deren 3—4. Gelegentlich sommt der Fall vor, daß man überschäffige Beiselgellen von einem Nachbarn oder anderm guten Freunde erhalten, mit diesem seine Bötter veredeln oder Ableger machen tann. Reise Beiselsgellen lassen sich in erwärmte Watte gesteckt in einem Schächtelchen auf dem Leib stundenweit mittragen.

Das Ansinden einer Ronigin aus einem bevölferten Stod ober einem Schwarm.

Die Königin eines Stodes ist zumeist auf ben Waben des Brutnestes zu suchen. Man operiere rubig, hurtig, ohne viel Rauch, nicht bei inteusiver Beleuchtung, sonst sliedt die Majestät in die entlegensten Wintel,
ja bis in den Flugtanal hinaus. Wird sie beim Ausziehen der Waben
nicht bemerkt, so hängt man die Waben in Partien von je 2 Stied in
verschiedene Wabenknechte. Auf der Partie, wo die Vienen ruhig bleiben
ist die Königin zu suchen. (Nacheres siehe Kalender 1899 Seite 21.)

Mus bem Comarm findet man die Konigin meiftens, wenn man ben Kangforb umtehrt und genau gufiebt. Bird fie auf biefe Urt nicht gefunden, fo wird folgendermaßen vorgegangen (abende, wenn fein Entfliegen mehr zu fürchten ift, allfällig mit Bestäuben bas Fliegen binbern): Dan ftellt einen langen Tifch im Freien auf und bringt auf Die rechte Geite besfelben, bie 10 cm breite Flugoffnung gegen linte gefehrt, einen leeren, erwarmten Rorb. Dun icutten wir einen Teil bes Schwarmes auf ber linten Geite ber Tijchplatte auf biefe, nehmen eine Schindel voll Bienen und flopfen fie vor bem Korbe rechts bin. Gie laufen auseinander (anf Königin feben!) in ben Rorb und eröffnen ben Cammelruf. Den bort die andere Bartie auf Tischende lints, ftimmt ihn auch an und fängt an gegen rechts bem Rorb angumaricbieren. Man ichuttet links ben gangen Schwarm aus und nimmt in ber Mitte Aufstellung und findet unter ber befilierenben Beerschar bie Rouigin febr leicht. Um in ber Mitte bes Tijdes ben Durchmarich einzuschränten, barf man nur auf beiben Ranbern Baffer ausgießen. In 10 Minuten ift alles auf ber rechten Seite in ben Korb eingezogen, daß wir bie Konigin unterwege abgefangen (Bfeifenbeckel auflegen) hat bas Bolf nicht bemerkt. Dan merte fich, bag bie Bienen nicht gegen bas Licht laufen.

#### Die Answahl bes Zuchtmaterials.

Uber bie Erfennung und Answahl bes weiblichen Buchtmaterials haben wir bereits referiert auf Seite 166. Bei jeder Gelegenheit nehme man aber auch barauf Bebacht, Drobnen bester Abstammung gur Ber-

fügung zu haben, indem man bei jeder Revision die Trohnen der mindern Böller unterdrückt, oder sie abfängt und tüchtige Böller frühzeitig — jest sofort — ziemlich viele Drohnen erziehen läßt, indem man schönen Orohnenbau oder eine leere Rahme (bei Tracht) einhängt. Über das Abfangen der Drohnen für die Sektions siehe Seite 351 Jahrgang 1900.

Die Gewinnung ber Cierfendungen geschieht am einfachsten, indem man bas Bolt, bas bie Gierwaben liefern foll, auf lauter honig-rähmiden — Drittefrahmen bes Schweizerkastens sett und zwar nur in ber untersten Etage, (siehe Seite 350 Jahrgang 1900). Bird hie und ba eine Babe mit offener Brut aus einem andern Stode eingehängt, so bleibt auch bei fortmährenber Wegnahme ber Gier bas Bolt in natürlichem, normalem Bestand.

- Benn ein solches Bolt als Schwarm ausgezogen ift, so mögen burch bas öftere Operieren angelocte Rajcher bie Ursache fein.\*

Answahl der Inchtvölfer und Ginleitung einer Zucht. Man kann verschiedene Völfer zum Erziehen der Weiselzellen anhalten, Hauptsache ift, daß sie fatt und willig seien, daß sie die gestellte Aufgabe mit Lust übernehmen und durchführen. Man ist ziemlich allgemein davon abgedommen, ein prinsa Volf zu entweiseln und zur Nachzucht zu verwerten. Es liesert und dann eben seinen oder nur kleinen Ertrag an Honig und bringt der gestellten Aufgabe oft nur wenig Interesse entgegen bei schlimmer wie bei besonders günstiger Witterung. Um sichersten und besten benugen wir den Schwarm zur Nachzucht, und zwar den Natur- und ben Kunstichwarn. Wan beachte aber, daß gelegentlich auch der Naturschwarme, weder satt noch reich sit. In magern Zeiten sallen hungernde Schwärme, transportierte und sonst stechtlich unt sett gefüttert werden.

Dem normalen Schwarm gibt man abends beim Einlogieren bie Wabe mit den Edeleiern (ganze Wabe oder Streifen), nimmt ihm nach 24 Stunden die Königin weg, die man im Beiselfäfig auf den Wabenrost gelegt hatte. Sie wird nur zur Beruhigung nach dem Einlogieren noch beigegeben.

Mit bem Kunftichwarm (fättigen, abicoutteln, furzer Hellarreft einlogieren) verfährt man in gleicher Art, er nuf unbedingt auch minde-

Die Rebaftion.

<sup>\*</sup> Schon in ben Soer Jahren ift uns abnliches begegnet. Wir machten oft aus Schwarmflöden Zellenableger, um bie junge Rönigin in biefen fruchtbar werben zu lassen. Wiederholt sind und solche Böller von offener Brut weg, auf und bavon gestogen, wir bemerkten endlich, bag die Belästigung burch Rünber Uriache war. Aufsellung abieits vom Bienenhaus und gang tleine Flugliden halfen.

stens 2 Waben mit bebeckelter Brut bekommen, damit die jüngsten, noch flugunfähigen Bienen, die im Naturschwarm nicht sind, den richtigen Plat im Stocke sinden und sich beruhigen. Wabenstreisen mit Eiern werden am besten mit flüssigem Wache an ein Honigrähmchen gelötet. Werden Cierftücke in eine Brut- oder Honigwade eingeschnitten, so lasse man die ausgeschnittene Lücke von den Bienen zuerst anslecken, (siehe Seite 115 Jahrgang 1900.) Es führen auch hier verschiedene Wege zum Biel, wer in einem Verfahren mit Sicherheit gute Erfolge hat, wird babei bleiben.

Pflege und Kontrolle bes Buchtvoltes.

Bei trachtreicher Witterung ist unsererseits teine Psiege nötig, zeigt aber die Bage unter 500 Gramm tägliche Ginnahme, so muß mit Maß gefüttert werden, indem man Honig reicht, in dem Pollen zerrieben wurde, und dies besonders in den ersten 5 Tagen. Ein Zuchtvolft, das schliecht siegt, wurde unrichtig tomponiert, hat die Trachtbienen verloren. Schon bei der Nachschau betr. die Zahl der augesetzen Weiselkzellen können einzelne auf die benachbarten Baben versest, werden.

#### Der Buchtfaften.

Reichlich und richtig bevölfert, entspricht ber Zuchtfasten seinem Zwecke vorzüglich. Die eingeführten und empschlenswerten Anderungen sind:

- 1) Die Fluglöcher muffen fo verteilt fein, daß ein Zusammenlaufen ber Bolflein unmöglich ift.
- 2) Ein auffippbares Blechbach ift einfach und zweckmäßig.
- 3) Über ben Ceftion mehr Raum gum Berpaden und Füttern.
- 4) Reichlichere Belegenheit jum Luften beim Transport.
- 5) Das Glas liegt nur in einem Falg, fann feitlich ausgehoben werben, fo ift die Babe leichter zugänglich.

Es empfiehlt fich, erst bie nicht nebeneinanberstehenden Seftions fliegen zu laffen und wenn diese Borspiel gehalten und fich beruhigt, fommen erst die andern daran. Der Zuchtfaften soll nicht am zügigsten Plat, aber ebenso wenig im sonnigsten, ichwülen Handwintel aufgestellt werden, da in letterem Fall die Königinnen heransgelockt werden, wenn die allgemeine Temperatur ihnen gefährlich sein fann.

#### Ofulieren ber Bellen.

Sind die Zellen ichon im Zuchtitod auf verschiedene Waben versieht worden, jo wird am 10. bis 11. Tage je eine Wabe mit der gangen Bevöllerung in ein Settion versenft und der Zuchtlaften wird bis zum Schlüpfen der Königinnen duntel gestellt itranten. Beim Besiedeln der

Settion mit Bolf sind wiederum die Hauptmomente, daß dieses satt und verlegen in den neuen Raum sommt. Die Settions werden rechtwinklig zueinander aufgestellt, ihre Rückseite hat auf der Glasscheibe einen Karton, so daß der Innenraum verduntelt ist. In den Winkel hinein schüttelt man das satt und verlegen gewordene Bolf von den Baben. Die Bienen laufen unter den emporgehobenen Glasscheiben in die Settions.

. Die Beiselzellen werben mit einem Babenftud eingesetzt ober mit fluffigem Bache und einem Pinfel angelötet.

Unbefrnchtete Königinnen werden mit der Berlegenheitsmethode beigesett. Gesättigtes, weiselloses Bolf tommt in hellarrest, mahrend dem Mauschen läßt man die Königin durch eine Ripe zulaufen, stellt den Kasten bunkel und wenn alles ruhig geworden, wird es einlogiert. Eine Flasche Futter und die Stille der Nacht besorgen das Beitere.

(Fortf. folgt.) R Gölbi.



### Die Belegstation Dipfern ob Malters

liegt süböstlich von Malters, ca. 610 m über Meer, bei dem fast ringsum von Wald umrahmten gleichnamigen Hofe. Fast an der nördlichen Grenze des Landgutes, im Rücken ein bewaldetes Tobel, steht das Oröhnerichkänschen; rechts und links davon dem Tobelrande entlang, im Halbtreise, stehen auf niedern Tijchchen die gut bedachten Zuchtlasten. Nordnud Ostwind haben gar keinen Zutritt; dagegen ist bei starken Gewittern der Westwind bemerkdar, weil der westliche Waldrand ca. 200 m entsernt ist.
Gegen Siden liegen prächtige Matten und daran anschließend, allmählich
austeigend, eine große Weide, zum Begattungsansssuas son

Wipfern ift burch ben Rirchweg in 20 Minuten zu erreichen. Diefer Beg, zu steil und holprig, eignet sich zum Bienentransport per Karren nicht; ber Bienentransport geschiebt am einfachten ver "Räf".

Der Besiger bes Hofes "Wipfern", fr. Sektionschef Frz. Jos. Susmann, hat selber keine Bienen und kaufte ber Belegstation zuliebe lettes Jahr keine; erhält aber bafür als Jins ben biesjährigen Dröhnerich "Schubi", ber lettes Jahr auf der Belegstation Ebnetalp auf ber "Sibe" war und von ben dortigen Jmkern bei ihrer Taxation auf 80 –90 Punkte geschätzt wurde. — Einzig vom Vorse her ist der Juzus fremder Prohnen etwa möglich; aber, wenn man bedenkt, daß "Wipfern" ganz vom Walde eingeschlossen, etwa 100—110 m böher liegt als Malters und der Weg bei schnelkem Gesen in mindesteus 15 Minnten zurückzulegen ift, fällt dies Bedenken nicht schwer. Die letzisbrigen Ersahrungen bestätigen dies.

Big. 23. Belegstation Bipfern.

Begen verschiedener Migerfolge beim Bienentransport per Bahn im Jahre 1899 entichloß ich mich lettes Jahr, eine eigene Belegstation für unsern Bebarf einzurichten und fand williges Entgegenkommen bei herrn

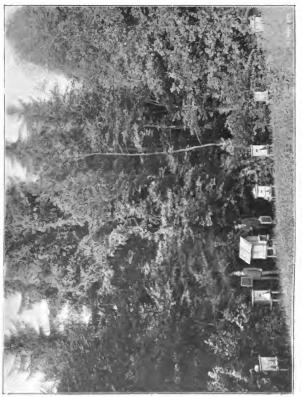

husmann, indem er mir zwei Plage in feinem Gelande in freundlicher Beife zur Berfügung ftellte. Kräftige Mithilfe wurde mir auch burch ben gur Förberung ber Bienenzucht fich bereit findenben Bienenveteranen frn.

Josef Bogel, Rellerhof, Malters. Hr. Bogel und ich errichteten die Station, besorgten die Aufsicht und haben gute Resultate (70%) zu verzeichnen. Dabei ist zu bemerken, daß teilweise auch zu wenig warmhaltige Kasten aufgestellt wurden, benen der teilweise Mißerfolg zuzuschreiben ift.

Die Transporttoften Malters - Belegftation und gurud betragen

Fr. 1. 50, dazu tommen die üblichen Aufftellungefoften

Die letzighrigen Ersahrungen und Ersolge haben uns voll und ganz befriedigt und wir sind zu der Überzeugung gekommen, daß zu jeder größern Bienenvölkerkolonie eine Belegstation nötig ist und vielerorts solch idhyllische, reizende Plätzchen zu sinden sind. Bahmportis, Transportkrisen zu sallen weg; man kann die Kasten selber zu passender Zeit zur Beslegstation tragen, kann selber Aufsicht halten und gleich nachhelsen, wenn etwas seht u. s. w., überhaupt: Belegstationen können mit etwelcher Energie und gutem Willen mit geringen Kosten und Mühen eingerichtet werden. Die Wartung bei gegenseitiger Hilse ist einsach — der Ersolg bei guter Lage sicher! —



# Behandlung der Schwärme und Bonigvolker. (Fortfetung.)

Bei nahenber Schwarmzeit soll ber Imter bie notweudigen Wohnungen und Gerätschaften bereit halten. Wer diese Arbeit erst dann bessorgen will, wenn der Schwarm icon im Afte hängt, wird sich viel Springerei und unter Umständen sogar Schaden verursachen. Die Bohuungen, in welche Bienen gebracht werden sollen, durfen teinen unangenehmen Geruch haben und überhaupt nicht unrein sein. Beides würde einlogierte Schwärme zum Auszug veranlassen. Jum Fangen der Schwärme dient am besten ein Glodentorb oder ein leichtes Kistchen mit einem Handgriff versehen.

Wie soll die Wohnung für einen Schwarm möbliert werben? Da tann man auf verschiedene Weise vorgeben. Einmal fann man ihm Rahmen geben mit augegossen Runstwadenstreisen oder ganze Mittelwände. Bei einem frühzeitig gefallenen Schwarm genügt ersteres volltommen, nur hat man dafür zu sorgen, daß der von den Bienen aufgesührte Ban genau in die Rahmen sonnut. Kommt der Schwarm später, so gibt man ihm am besten fertige Waben und dazwischen binein Kunstwaden. Nachschwärmen tann man unbedeutlich ganz oder

halbvollendeten Bau geben. Nicht vergessen werben soll, daß man einem Schwarm nur soviel Anfänge geben barf, als er gleichzeitig in Angriff zu nehmen vermag. Man sieht das schon am folgenden Worgen. Allsätlig nicht belagerte Aufänge nimmt man weg und verwendet sie später. Sehr wichtig sit, daß man der Ausstattung der Bohnung für einen Nachschwarm, ober Singerschwarm eine Babe mit Eiern, oder ganz jungen Maben hinzussügt. Einmal zieht der Schwarm dann nicht mehr aus und wenn die Königin beim Begattungsausstug verloren geben sollte, erkennt man den Verlust sofort an den angesetzten Weiselszellen.

Bflege ber aufgestellten Schwarme und Rontrolle über abgeichwärmte und abgelegte Stode. Der Landwirt, ber ein junges Tier einstellt, bas er gur Rucht bestimmt, weiß, bag er basielbe forgfältig pflegen muß, wenn es gebeiben foll. Berabe jo ift es auch bei ben Bienen. Much fie bedurfen ber Bartung und Bflege, wenn fie ju guten Buchtvölfern werben follen. Es muß ber Bau, wie überhaupt Die gesamte Entwicklung bes Bolfes übermacht und fo viel als moglich geforbert werben. Gin Schwarm verfieht fich wohl fur ein paar Tage mit Proviant, bevor er auszieht, aber wovon foll er leben und wovon bauen, wenn anhaltend ichlechtes Wetter eintritt ober es braugen nichts, ober nicht viel zu holen gibt? Unter biefen Umftanben ift es flar, bağ man einen Comarm füt tern muß. Nach trachtenarmen Tagen gibt man ihm bis gu 1 1. Futter (2-3 Pfund Bucter auf 1 1. Baffer, ober wenn man Brutwaben mit Bonig gefüllt geben tann, um fo beffer.) Cobalb Not an ein Bolt berantritt, gerat fein Bauen ins Stoden. Dichts ift ichablicher, als wenn ein Stod in ber Beit feines Bachstume Sunger leiben muß. Bienen, bie aus Nahrungemangel bie Brutpflege und ben Bau einstellen nußten, erleiben eine Ginbufe, welche im gleichen Sabre oft nicht mehr gut gemacht werben tann. Gie nehmen auch nur gogernb ben Bau wieder auf und geben balb gu Drohnenwert über.

Damit ein Bolf rafch baue, hat es in erster Linie Barme nötig; barum muß ein Schwarm warm gehalten werben und erweitert man erst, wenn ber anfangs gegebene Bau nachegut ausgebaut worben ist. Dann gebe man ihm fertige Baben, ober Mittelwände. Empfehlenswert ift aber auch bie Beigabe von Baben mit reifer Brut, boch barf bies nicht auf Kosten ber leiftungsfähigiten Bölter geschehen.

<sup>\*</sup> Bei gunftiger Tracht icon vorber beiberfeits ber beftifteten Baben, b. f. vor und hinter reip. linte und rechts bes Brutterpers je eine Runftwabe einbangen. Die Reb.

Genane Nachichau ist zu halten über die Eierlage der jungen Königin im Mutterstock. Nach 24 Tagen, vom Schwarmtag an gerechnet, sollte man dort, wenn die Witterungsverhältnisse für den Begatungsausstug günftige gewesen sind, bereits Eier der jungen Königin vorsinden. Länger als 4 Wochen soll man aber nicht zuwarten, da soust ein Mutterstock zu start geschwächt wird. In einem solchen Falle sett man eine befruchtete Königin aus der Königinzucht bei.

Besonderer Pflege bedürfen die Nach ichwärme und Singersichwärme, benn sie haben unbegattete Königinnen. Diese tönnen beim Begattungsfluge sich leicht verirren, barum gebe man bem Stod ein Erteunungszeichen, damit sie sich orientieren tönnen. Man legt zu biesem Zwede etwa ein Steinchen oder farbiges Holzchen, oder sonst etwas bergleichen auf's Flugbrett. Selbstverständlich darf das aber nicht gescheben zu einer Zeit, da sich die Königin außer dem Stod befinden tönnte. So sind z. B. schon Strohförbe weisellos gemacht worden, indem ihnen Untersätze gegeben wurden; bei der Rückfehr tannte die Königin ihre inzwischen veränderte Wohnung nicht mehr und verstog sich. Das Volt soll überhaupt so lange unter scharfer Kontrolle behalten werden, um bei allfälligem Verlust der Königin sur Ersat sorgen zu können, dis dieselbe mit der Eierlage begonnen hat.

Für Botter, welche als besondere Sonigftode behandelt werden jollen, gelten folgende Bedingungen:

- 1) Gin Bonigvolt barf teinen Schwarm, ober Ableger geben.
- 2) Es barf nicht viel bauen, also muß man ftets leeren Bau ober fünftliche Mittelmanbe einstellen.
- 3) Das Brutneft muß möglichft frei von Drohnenbau fein, benn Stocke mit viel Drohnenbrut find ichwarmluftig.
- 4) Es foll ein Honigvolf eine junge Königin haben, nötigenfalls muß man ihm zu einer folden verhelfen, ba eine alte ftets ichwarmluftig ift.
- 5) honigftode muffen eine große oder leicht vergrößerungsfähige Bohnung haben, damit bei guter Tracht und großem Bolt Maffen von Sonig aufgespeichert werden tonnen.

Die Grundbedingung aber ift, bag ein honigstod vollsstart aus bem Binter getommen, ober durch Beigabe von Brutwaben vor ber Saupttracht vollreich gemacht worden ift.

Spezielle Behandlung. Mitte bis Enbe Mai erreichen bie Bolter meift ibre normale Größe und um biefe Zeit beginnt anch bas Edmarmen. Bolter, welche feine Anftalten bagu machen und nicht jemarmen, bas find bie eigentlichen Sonigstöde, weil sie ihre Aufmert-

samteit ganz bem Honigsammeln zuwenden. Darum muß der Imfer ihnen genügend Baben zur Berfügung stellen, damit sie ihre Borräte gehörig und reichlich unterbringen können. Das geschieht am besten durch das Aufsehen von einem Honigraum, denn im Brutnest soll nicht soviel Honig abgelagert werden, daß die Königin in der Eierlage beeinträchtigt wird.

Cobalb ber Lomengabn an bluben beginnt. Enbe April ober Anfang Mai, wird ber erfte Sonigraum aufgesett. Tritt aute Tracht ein fann er bis Ende Dai gefüllt fein. Unbebenflich burfen wir auch mehr und mehr erweitern, ohne eine Ertaltung ber Brut befürchten ju muffen. Wenn bie Baben faft ober gang gefüllt find, geht man an's fogen Bengieren, b. b. bie gang ober teilmeife gefüllten Soniamaben werben in bie zweite Etage gebangt und bie erfte Ctage wird mit leeren Baben, ober in Ermangelung von folden mit Mittelwänden nibbliert. In biefem leeren Zwijchenraum arbeiten bie Bienen viel emfiger, als wenn man den oberen Raum mit Runftwaben gefüllt batte. Durch bies Berfahren erreicht man, bag bie Bienen ben Sonig ba ablagern, mo fie ibn naturgemäß baben wollen, eben über bem Brutneit. Dabei aber bat man barauf zu achten, bag bie Aufgabe, bie man einem Bolte ftellt, auch ber Starte besfelben entipricht. Wo es notig ift, barf man nur nach und nach erweitern. Dabei thut man am beften, wenn man bie Mittelwande im Sonigraum birett über bas Brutneft jest, indem fie bann ichneller ausgebaut merben. Die gefüllten Baben giebt man mehr und mehr rudwarts, b. b. bem Genfter gu. Berben beibe Sonigraume acfüllt, fo ift bas Jahr aut, meift muß man mit einem Sonigraum von vollen Waben gufrieben fein.

Sind die Boller ftart, so hat man übrigens mit dem Erweitern nicht so ängstlich zu sein, b. b. einem recht starten Bolle darf man unbedentlich einen oder beide Honigräume zugleich aufseten. Das schrittweise Erweitern, alle 4—6 Tage wieder erliche Wäbchen zu geben, wäre für einen größern Stand zu umftändlich. Hauptsache ift nur, daß man dann dafür sorgt, daß die Wärme im Stock schof doon bei einanderbleibt, notigenfalls entfernt man Winterumhüllung nicht.

Damit die Bienen gern in ben Auffat geben und lieber barin arbeiten, kann man die hintern Waben des Brutraumes samt den daraufsstenen Bienen, soweit es möglich ist, in den Honigramm hinaufrücken. Es darf in diesen Waben auch etwas verdeckelte Brut sein, die bald ausschlüpft, doch achte man barauf, daß die Königin sich nicht auf der betreffenden Wabe besindet und somit die Gefahr nabe läge, daß sie im Honigraum ibre Gier ablegte.

Selten ist ein Jahr so schlecht, baß es nicht, wenigstens eine Anzahl Tage gabe, die gute Tracht aufweisen. Oft treten diese ganz plöglich ein und bann kommt es barauf an, ob die Vienenvölker startgenug seine die kurze Tracht gehörig auszunützen. Belche Bedingungen müffen da erfüllt fein? Antwort: Je mehr ein Stod versehen ist mit Volk, besto größer kann die tägliche Ausbeute sein. Es leuchtet beshalb ein, daß abgeschwärmte Stöcke, oder junge Kolonien nicht basselbe leisten können, wie die Völker, die in voller Kraft stehen

Schwärme und Sonig tann alfo ein Bolt nur unter gang beionders günftigen Berhältniffen liefern. Um vor Enttäufchungen ficher gu fein, thut ber Imter beshalb gut, wenn er nur mit einem von beiben rechnet. Bill er fich eine Sonigernte fichern, muß er barauf bebacht fein, immer eine Angahl vollfraftiger Stode auf bem Stanbe gu baben, die jede Tracht geborig ausnüten tonnen. Sonigftode follen alfo nicht ichwarmen. Es ift jomit Aufgabe ber Behandlung, Schmarme gu unterbruden. Die Erfahrung lehrt, bag Stode mit viel Drohnenbrut in ber Regel ichwarmluftig find. Man wird baber in ben Stoden fo wenig als möglich Drobnenwaben bulben. Bor allem aber ift wichtig, bag man bafur forgt, bag ben Bienen bie "Arbeit" nie ausgeht, bie Stode follen fich nie "fertig" fühlen, bann wird bie Schwarmluft nicht fo leicht bei ihnen auftreten. Sonigftode follen beshalb auch nicht übervoltert fein, ba eine folche übervolterung auch gu Schwarmgebanten führen fann. B. Dütichler.



Dom Franken der Bienen im Innern der Stocke.

ezugnehmend auf den Bunsch des Hrn. Präsidenten Kramer, in Beautwortung der Frage 12 in Nr. 3 der "Blauen", erlanbe ich mir, meine diesfallsigen Erfahrungen furz zu stigzzieren.

Früher, wo es noch als feststehend galt, daß die Bienen nur mit reinem Honig sollen und können rechtmäßig überwintert werden, es sind allerdings Jahre seitdem, hatte ich immer Bölfer, denen es an Wasser mehr oder weniger mangelte, so daß sie teils abgeschroteten honig im Stocke batten, teils zur Unzeit, bei zu niedriger Temperatur, nach Basser zu fliegen sich gezwungen sahen. Es tam anch mehr wie einmal vor daß durch bie daburch entstendene Unruhe, wenn jeder, selbst der gewagteste Ausflug unmöglich war, die Ruhr entstand.

Jedes Jahr übrigens, wenn die Brut icon eine gewisse Ausbehnung erreicht bat, das tann icon im Februar, sicher aber im März oder April sein, gibt es Kälteperioden von mehr oder weniger Ausbehnung oder doch Tage mit Regen oder fühler Witterung, welche es den Bienen gefährlich machen, wenn nicht unmöglich, selbst in der Rüse von dem geschützeiten. Standpuntte die notige Feinchtigfeit für die Kuttersaftbereitung zu holen.

Mil diese Umstände führten mich schon seit vielen Jahren dazu, meine Bienenvölfer jum großen Teil im Innern bis gegen die Bolltracht im Mai bin zu tranten.

Ich sage: zum großen Teil; benn bei gleicher Stärfe und Behandlung, bei gleichen Borräten an Honig ist das Bedürfnis nach Wasser noch lange nicht das gleiche bei allen Völkern, beziehungsweise zeigt sich's bei einigen viel früher und intensiver als bei andern. Ich nehme an, das habe in der Zahl der Brutzellen seinen Grund; es kann aber auch das individuelle Temperament des Bolkes da mitwirken oder es kann, wenn Zuckerlösung zum Honig im Herbit gegeben wurde, vielleicht ein Bolkgerade bei kandiertem Honig sigen und zehren, sodaß ihm Wasser nötiger wird als seinem Nachbar, der vielleicht mehr in der Nähe der gereichten Zuckerlösung seinen Sits hat.

Ferner lag's mir auch bran, einen Bergleich anzustellen und zu sehen, wie die Sache im Bergleich liege zwischen getränkten und nicht getränkten. So habe ich manches Jahr einen Fünftel Stocke ohne Trinkfläschen gelaffen. Und nun das Reinltat?

Es war unschwer zu beobachten, am meisten bei späten Kälteperioden im April und Mai also, daß die getränkten Böller bei zweiselhaften Temperaturen ganz ruhig daheim blieben, während die nichtgetränkten oft ziemlich lebhaft nach Basser slogen. Bekanntlich fliegen aber die Vienen gewiß nicht gern und nicht zum Angen des Ganzen bei einer Temperatur, die nicht wenigstens 6° im Schatten beträgt, wenn die Sonne nicht auf das Flugloch scheint. Nun aber sah ich sie gar oft kliegen bei noch weniger Bärmegraden, wo also ganz gewiß nur die leidige Not sie zwang

Burben bann folche Bolfer and getränft, so hörte ihr Fing bis gu gunitigerer Gelegenheit ebenfalls bald auf und es bewies regelmäßig ber oft unglaubliche Konsum von Baffer, welche Boblibat ihnen mit bem Bafferreichen im Junern erwiesen wurde.

Ich gebe nun gerne zu, daß nach Gegenden und felbst Standorten sich bieses Bafferbedürfnis verschiedentlich geltend machen fann, ja, bis auf ein Minimum sich reduzieren fann, dem wie gesagt, alle Jahre ift es am gleichen Orte zwischen ben einzelnen Bölfern sehr verschieden. Gar oft, wenn ich Nichtgetränkte zur Unzeit fliegen sah, während die Getränkten

unterbessen ruhig baheim im warmen Neite jagen, habe ich mich ihrer erbarmt und ein mit Regenwasser oder lauem Waffer getränktes Schwämmchen ihnen neben bas Flugloch gelegt, bas in ber Regel balb leer und trocen ausgesogen war. Es war nichts seltenes, baß sie bas nasse Schwämmchen vollständig, gierig saugend, bedeckten; gewiß ein Beweis, wie wohl ihnen diese Spende that!

Die Fluglöcher verschließe ich nie, weil es, abgesehen von andern Gründen ganz unnötig ift; benn sie fliegen, wenn getränkt nur bei gunftiger Witterung ober boch so wenig in zweifelhaften Witterungsverhalt-niffen, bag man sie enbig kann gewähren laffen.

Es tann vortommen, daß einer das gereichte Wasser schneller verbraucht hat als man meinte, dann merkt man am verhältnismäßig starten Flug zur Unzeit es gleich, daß ihm etwas sehlt, nämlich das Wasser, wie ein Blict ins Innere leicht und regelmäßig beweist.

Aus langjähriger Erfahrung tann ich es bemnach nur als eine fehr prattische Ginrichtung empfehlen, im ausgehenden Winter und im Frühling seine Bienenvölter im Junern ber Stöcke mit dem nötigen Baffer zu versehen und zwar von oben, möglichst direft über dem Wintersitze.

Unten würden sie es gerade dann am wenigsten holen wollen oder tonnen, wenn sie es am nötigsten hätten, bei ziemtich tiefer Ansentemperatur. Zu nahe am Fenster wäre es gar oft das Gleiche, weit sie sich mit abenehmender Temperatur wieder enger zusammenschließen und so zur Zeit des Bedars am Ende zu weit vom Trintsläschen weg wären, um es beauem erreichen zu tonnen.

Daß die Begriffe und Erfahrungen über dieses Tränten im Innern ber Stöcke sehr verschieden sind, ift mir längst bekannt, weil es eben nach Gegenden und Bölkern, anch je nach den jährlichen Witterungsverhält-nissen, einmal mehr einmal weniger nüglich und geboten erschienen kann. Aber wer einmal längere Erfahrungen damit gemacht hat, der wird es immer wieder praktizieren, das ist meine seite Überzengung.

Starte Bölfer bei Beginn ber Bolltracht, bas ist boch gewiß bie Hanptjache; bazu tommen wir aber nicht bloß mit dem frühzeitigen Brüten allein, sondern auch durch möglichstes Bewahren ber Trachtbienen, die einmal ba sind. Letteres aber geschieht nicht am wenigsten baburch, daß wir sie uicht zwingen in eine Temperatur hinanszustliegen, die ihnen erfahrungsgemäß nicht zuträglich ist, also durch das Tränken.

Ift bas Wetter icon und warm genng ober banert bas ungünstige Berhaltnis jeweils nur ein paar Tage, so finden fie allerdings draußen genng Feuchtigfeit und ziehen solches selbstigeholtes Waffer vor, aber froh find sie, wenn sie nicht gegen ihren Willen bei ungünstiger Witterung ausfliegen muffen. Wasser ist ihnen einmal so notwendig für die Bruternährung wie Honig und Bollen und nicht immer hat der Winterhonig und die Wohnung so viel Feuchtigkeit, daß sie das Wasser von außen entbehren können. Letteres ist sogar fast nie der Fall, besonders, wenn die Brutausdehnung eine größere geworden ist.

Daß dies Tränken nicht auf Kosten der Innenwärme geschehen, beziehungsweise lettere dadurch nicht gefährdet werden dars, versteht sich
von selbst, darum ziehe ich kleinere Gefäse als den Balton zum Tränken
vor, Jum Füttern dagegen ziehe ich den Balton auch jedem andern System
vor. Auch muß beim Balton sehr aufgepast werden, daß er ja nicht etwa
beim Aussegen der Wärmelissen gerückt wird oder in schiefe Setellung gerät,
weil sonft leicht alles austäuft; boch gebe ich gerne zu, daß er gegebenen
Falls mit der nötigen Vorsicht angewendet recht gute Dienste leisten fann.

Wögen nun auch andere ihre Erfahrungen machen und fie gum Beften geben; ich glaube aber, daß fich bald ein jeder vom Nuten des Tränkens im Innern überzeugen wird. Je begienemer und wohler wir es den Bienen machen können, desto mehr Nuten haben wir selbst davon, das dürfte einleuchten. Ein Bersuch ist sa leicht zu machen und dürste wohl keinen gerenen.

Einmal wurde mir vorgehalten, daß durch dieses Tränken mit Basser ein frühzeitiger und gefährlicher Brutansat stattfinden musse, also eine besser zu unterlassende Sache sei. Wer so reden kann, zeigt, daß er von der Natur der Bienen und ihrem Leben noch zu wenig versteht und braucht schon deswegen keine Widerlegung Probieren geht über Studieren!

P. Bbil. Rury in Blatten.



### Apiftischer Monatsbericht.

#### Mär3.

Der Marz war ein währichafter Wintermonat — ausgenommen die wenigen milben Tage um die Mitte. Als nach dem Kalender der Frühling hätte einrücken jollen, ließ uns der Winter nochmals all seine Undill fühlen. Die fälteste dritte Defade blieb in den minimalen und maximalen Temperaturen tief unter dem Normalen. Schaurig tief sind barnm auch die Monatsmittel.

Bei fühlem Weft fiel maffenhaft Schnee. Das Barmebefigit von Februar und Marg und ber Mangel an Sonnenichein fprach fich beutlich ans im verspäteten Ericheinen der eriten Kinder ber Flora. Weit in den

März-Rapport.

| Davoš<br>Jianz<br>Trogen a<br>b<br>Kappel a |                   | Detail 2 -00 12 5 4 | -•6<br>19<br>12 | +°0<br>12 | _  |     | o Monate. | 1<br>er | per Di<br>2<br>gr | 8<br>gr | Total       | Flugtage | Son<br>fcha | neu-<br>in<br>5 | Regen | duce |
|---------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------|----|-----|-----------|---------|-------------------|---------|-------------|----------|-------------|-----------------|-------|------|
| Jlanz<br>Trogen a<br>b<br>Kappel a          | 1<br>13<br>8<br>5 | -°0<br>12<br>5      | -•6<br>19<br>12 | +°¢       | 2  | 3   |           |         |                   | gr F    | Lotal<br>kg | 120      |             |                 | Herg. | -    |
| Jlanz<br>Trogen a<br>b<br>Kappel a          | 13<br>8<br>5      | 12<br>5             | 19<br>12        | 12        |    | +00 |           |         | _                 | -       |             |          |             |                 |       | ĕ    |
| Jlanz<br>Trogen a<br>b<br>Kappel a          | 8<br>5            | 5                   | 12              |           |    |     |           |         | 1                 |         | 1           |          |             |                 |       |      |
| Trogen a<br>b<br>Kappel a                   | 5                 |                     |                 |           |    | 10  | -1,5      |         |                   |         | 1,7         | 14       | 5           | 18              | 1     |      |
| Rappel a                                    |                   | 4                   |                 | 7         | 8  | 5   | -1,4      | 450     |                   | 400     | 1,05        | 5        | 4           | 10              | 2     | 5    |
| Rappel a                                    | 9                 |                     | 9               | 6         | 10 | 5   | -0,5      |         |                   |         | 1,24        |          | 0           | 17              | 3     | 13   |
|                                             | 9                 |                     |                 |           |    | 4.0 |           | 240     |                   |         | 1,02        |          |             |                 |       |      |
| b                                           |                   | 6                   | 13              | 9         | 12 | 12  | 0,1       | 400     |                   | 1650    |             | 12       | 3           | 17              | 4     | 15   |
|                                             |                   |                     | _               |           |    |     |           |         | 1500              |         |             |          |             |                 |       | _    |
| St. Gallen a                                | 2                 | 2                   | 7               | 9         | 14 | 13  | 2         | 600     |                   | 900     |             | 11       | 4           | 10              | 5     | 7    |
| b                                           | ١.,               |                     | _               | 1 40      |    |     |           |         | 1300              | 600     |             |          |             |                 |       | _    |
| Altstätten                                  | 3                 | 2                   | 7               | 12        | 20 | 16  | 4         |         | 1500              |         |             | 13       | 8           | 13              | 4     | 7    |
|                                             | ١.                |                     |                 |           |    |     |           |         | 1500              | 900     | 3,2         | Ш        |             |                 |       |      |
| Retftal                                     | 4                 | 1                   | 8               | 8         | 16 | 14  | 2,5       |         | 850               |         | 2,18        |          | 5           | 12              | 6     | 4    |
| Rerns                                       | 4                 | 1 -                 | 9               | - 8       | 18 | 14  | 1.9       | 470     | 900               | 830     |             | 10       | 1           | 14              |       | 11   |
| Umfteg                                      | 5                 | 3                   | 9               | 10        | 12 | 11  | 2,1       | 300     | 600               | 750     | 1,65        | 9        | 3           | 11              | 4     | 7    |
| 3'fimmen Sch.                               | 10                | 10                  | 15              | 9         | 9  | 10  | 0         | 250     | 400               | 400     | 1,05        | 6        | 7           | 15              | 2     | 7    |
| .ોહ                                         |                   |                     |                 |           |    |     |           | 300     | 600               | 500     | 1,4         |          |             |                 |       |      |
| Ibal                                        | 7                 | 3                   | 13              | 8         | 11 | 10  | 0,9       | 400     | 350               | 400     | 1,15        | 13       | 0           | 15              | 3     | 12   |
| Umfoldingen                                 |                   |                     |                 |           |    |     |           |         |                   |         |             |          |             |                 |       |      |
| Interlaten                                  | 7                 | 0                   | 5               | 7         | 14 | 12  | 3.4       | 530     | 780               | 600     | 1,9         | 4        | 0           | 20              | 8     | 7    |
| Ueberftorf                                  | 7                 | 6                   | 13              | - 6       | 10 | 10  | -0.9      | 500     | 800               | 1200    | 2,5         | 9        | 6           | 13              | 5     | 8    |
| Laupen                                      |                   |                     | -               |           |    |     |           |         |                   |         | '           |          |             |                 |       |      |
| Bern                                        | 3                 | 2                   | 12              | 10        | 15 | 15  | 2,8       | 500     | 700               | 550     | 1.75        | 7        | 1           | 16              | 4     | 14   |
| Biel                                        | 1                 |                     |                 |           |    |     | ,         |         |                   |         |             |          |             |                 |       |      |
| Mengberg                                    | 9                 | 7                   | 15              | 8         | 9  | 12  | _0,5      | 900     | 1200              | 800     | 2.9         | 2        | 4           | 12              | 1     | 11   |
| Rolisberg                                   | 7                 | 5                   | 13              | 5         | 9  | 9   | _2        | 600     |                   | 700     |             | 11       | 3           | 9               |       | 10   |
| Anutwil                                     | 2                 | 2                   | 8               | 10        | 10 | 12  | 2,3       | 500     | 500               | 500     |             | 18       |             | 20              | 3     | 6    |
| Ballwil                                     | 8                 | 6                   | 14              | 7         | 13 | 13  | - 0,5     | 500     | 850               | 1000    |             |          |             | 17              | 3     | 4    |
| Turbenthal                                  | 4                 | 5                   | 14              | 9         | 14 | 8   | 0,4       | 350     | 400               | 400     | 1,15        | 19       | 3           | 19              | 5     | 10   |
| Girnach                                     | 4                 | 3                   | 12              | 11        | 13 | 13  | 2,8       |         | 1100              | 850     |             | 13       | 3           | 14              |       | 10   |
| Wigoltingen                                 | 4                 | 2                   | 9               | 11        | 17 | 16  | 2,9       | 630     | 790               |         | 2,25        |          |             | 14              | 4     | 9    |
| Zürich                                      | 3                 | ĩ                   | 7               | 1.9       | 16 | 15  | 0.1       | 400     |                   |         | 1,45        |          | 3           |                 | 4     | 6    |
| Reunfirch                                   | 5                 | 6                   | 5               | 10        | 14 | 10  | 2         | 800     | 550               |         | 1,75        |          | 5           | 23              | 2     | 4    |
| Oberdorf                                    | 1                 | 3                   | 3               | 12        | 8  | 4   | 2,4       | 240     | 280               | 300     | 0.8         | 6        | 5           | 14              | .);   | 12   |
| Sula                                        | 3                 | 6                   | - 7             | 8         | 9  | 4   | 1,2       | 100     | 300               | 500     |             | 4        | 4           | 20              |       | 9    |

April hinein reichten noch Erocus, Huflattich z. Um einen Monat find mit der Flora auch die Bienen in ihrer Entwicklung zurück. Fühlbar ist eine solche Berzögerung namentlich da, wo man schwach und mager eingewintert. Nachträglich sind noch manche Siobsbotschaften eingegangen über Berlufte zusolge des strengen Winters. Es steht zu fürchten, daß die eidgen. Bienenzählung dies Frühjahr noch weitere Überraschungen uns bringe.

Bielorts hat der fühle Marg, der weder Gras noch Laub gesehen nicht einmal eine erste Revision gestattet. Bohl dem, der im Herbst seine Pflicht gethan.



in jeder Reim will die Scholle heben, Die Rnofpen fpringen, vom Banne

befreit, Ein tausenbfältiger Drang zum Leben Auf Schritt und Tritt: Es ift Fruh, lingszeit! Ein wonniges Hüftern weht überm Dage, Bon Blüten buftet es weit und breit; D munderfelige Berbetage, Rings auferfteb'n: Esift Frühlingsgeit!

Nicht nur viel Freud bringt der Mai, er schafft anch Arbeit in Menge, drinnen und draußen. Jest darf das Umarbeiten des vorhaubenen Wachses in Mittelwände teine Stunde mehr verschoben werden. Ift das Wachs nicht tadellos rein, so unterziehen wir uns der Mühe, es nochmals zu läutern. Man gebe hiebei erst 1 bis 2 l. Wasser in die Pkanne und schmelze unter stetem Umrühren bei mößigem Feuer. Angebranntes Wachs gibt weder gute noch schwer Kunstwaden.

Durch eine Neuerung, resp. Berbesserung an ber Rietschepresse ift bas Arbeiten mit berselben noch angenehmer geworden. Der an ben neuern Pressen angebrachte Lösrand ist sehr zweckvientich. An ben schrägen Seitenwänden des Unterteils besinden sich tiefe Minnen, in benen das Lösmittel hängen bleibt. So löst sich die gegossen Babe gerne aus dem Boden der Presse, wird mit dem Oberteil abgehoben und nun erst wird das überschässische Rachs rings herum abgeschnitten.

Freilich, jum reinen Bachs und ber tabellofen Preffe gehört auch noch ein flinker Arbeiter, wenn die Mittelwände nicht ju did werden sollen. Im Brutraum mierer Biller sollten nur Kunstwaben verwendet werden, die mit der Rietschepresse erstellt wurden, weil diese sich viel weniger verzieben. Berden sie recht sorgfältig an vorgewärmtes Radmensolz gelötet, so ift für den Schweizerkaften ein Prahten nur nötig, wenn sehr ftarke Schwärme an dieselben zu hangen kommen. Für andere Spfteme mit größeren Baden wird zumeist gedrahtet, da zugleich eine geradere Richtung der Baben erzielt wird.

Run aber, wenn's rings an den Fluglnden jo herrlich duftet und bie Bagebalten anfängt energisch nach oben zu fahren, dann heißt's den Böltern Plat machen und Mittelwände einhängen, ein bis zwei der großen tommen im Schweizerfasten hinter die lette Brutwabe, im Blättertasten kann links und rechts je eine angeschoben werden. Ober man gibt eine ganze Etage resp. Übersat ber kleinen Rahmen, immerhin vergesse man hiebei nicht, benselben warmhaltig zu verpaden, bann hat man Enbe bes Monats nicht zu klagen: "Weine Bienen haben ben Aufsat nicht bezogen, ber neue Honig ist im Brutraum niedergelegt worden, ba man ihn nicht schleubern kann!"

Der Anfänger tröftet fich am Ende über biefem Mifgeichich, wenn er nur einige Schwärme bekommt. Möge er biefe willigen Arbeiter bann um fo eber zum Banen anhalten, benn bas Bauen ift ja ber Schwärme Luft.

Aber wenn auch nur unbeständige Witterung eintritt, dann ift's mit der Tracht nicht weit her, dann heißt's tüchtig füttern, wenn bald recht viele Tafeln sollen ausgebaut werden. Die intensive Förderung der Schwärme ist die nugbringendste Kapitalanlage am Vienensstand, man erzielt reiche Wabenvorräte, starte Völler und in guten Sommern selbst noch einen Überschuß an Honig. Noch rate, die Schwärme in luftigen Kaftchen zu transportieren, besonders bei schwärme werden bei der Anfunst durch das Gitter getränft, in einen dunseln fühlen Raum gestellt und erst wenn sie sich beruhigt haben, am besten abends, in ihr Fach einlogiert.



Erweiterung des Brutranmes. Wie viel Unheil durch das Erweitern angestistet wird, weiß nur berjenige, der östers auf Bienenstände kommt, deren Bestiger nur sich Imter nennen können, wenn's reichlich bonigt. Durchsieht man ein Bott, so sindet man nicht selten mitten im Brutneit zwischen zwei bedeckten Waben eine Kunstwade eingehängt. Krägt man ibn nach seiner Tbeorie, so beist es: Ich haben gelesen oder gehört, man müsse, nur bald starte Bolter zu haben, das Brutnest so erweitern, daß man mitten binein eine leere Babe bangt.

So wird bäufig pratiziert, ohne auf die Brut weiter sein Angenmert zu richten. Wer das Prutuest auseinander reist und eine leere Babe einbäugt, wo es ihm beliebt, der erweitert nicht rationell. Ger ein Brutnest fennt, der weiß, wie regelmäßig im normalen Bien alles angeerdnet ist, Honig, Ummenstand und Brut; anch ist in der Brut allein eine peinliche Regelmäßigkeit zu beobachten. Auf diese Regelmäßigkeit ist beim erweitern des Brutraumes wohl zu achten und wir erweitern also io, daß man eine leere Wabe immer an die von der Königin frisch bestistete Wabe anschließt. Es ist total versehtt, eine leere Wabe answischen zwei verbeckelte Brutwaben zu hängen. Hieher kommt die Königin nicht gern oder nur im Rotsalle, wenn sie für ihre Eier nirgends sonst Play sindet. Wird die Wabe auch bestistet, was bei guter Tracht vorkommt, so entsteht hier ein besonderes Brutnest, was für die Entwicklung des Biens eher hindernd als förderlich ist. Statt neben einer frisch bestisten Wabe zu erweitern, kann man es auch neben einer Wade, deren Bienen soeden ausschlüssen. Auf diese Weise erhalten wir das vom Bienenorganismus gesorderte geschlossen Brutnest und fördern den Bruttried und die Arbeitslust des Biens außerordentlich.

Dat man nicht vorrätige ausgebaute Baben, jo gibt man ganze Mittelwände, jedoch erst bann, wenn einige Tracht eingetreten ift. Fehlt die Tracht oder hindert schlechtes Wetter die Bienen an den Anssslügen, so ist unbedingt bas betreffende Bolt zu füttern. Da zum Bauen ein Stod sehr warm gehalten sein muß, so eile man mit dem Erweitern nicht, warte vielmehr ab, bis die Bienen den geboienen Naum ordentlich ausfüllen, auch entserne man die warmhaltigen Kissen nicht zu früb. Rleine Bölter in großen Beuten bauen nicht gern und lassen solche Waben gewöhnlich unbeachtet. Starte Bölter bauen Kunstwaben, bei etwelcher Tracht, wenn solche am richtigen Ort plaziert sind, sehr rasch und tabels das.

Eine nene Urt Obst von bestechenbem Unssehen und schönem Gesichmad zu erziehen. Man war bislang der Ansicht, daß eine Frucht um so lachender und schöner werde, je mehr sie der vollen Sonne ausgesetzt sei und hat nach dieser Ansicht seine Früchte behandelt. Neuere Verzuche bestätigen das aber nicht, zeigen vielmehr, daß das Obst im milden Schatten bei fünstlich hervorgerusener hoher Wärme an Aussehen, Geschmad und zum Teil auch an Größe gewinnt. Der milbe Schatten, die höhere Wärme werden durch Einhüllen der Früchte in Papier hergestellt. Die Kosten sind also nicht hoch und kommen für den Liebhaber sowie den Formobstzichter nebensächlich, wenn es sich darum handelt, herrliche Schaufrüchte zu gewinnen.

Anfpassen! Bei Revision meiner Bötter entbede aufangs Ottober, bag in einem Fache eine reise Weiselzelle Barabe macht; ich schließe baraus, bag ber Stock weiselbos sei, lasse sie ausschlüßenen und entserne sie, ba eben teine Orohnen mehr vorhanden. Alsbann setze ich in einem Käfige eine Italienerprinzessin bei. Nach zwei Tagen öffne bas Gefängnis. In einer Viertelstunde fällt mir ein, ich hatte nachsehen sollen, ob teine Bei-

selansätze vorhanden seien und zu meinem Erstaunen spaziert eine schwarze Wajestät herum und ich hatte doch eine gelbe hineingethan. Nach genauer Untersuchung ergab sich, daß nur eine junge Königin vorhanden sein konnte. Es müssen also die Alte und eine Junge sich vertragen haben und zwar bei schönem Brutansatz. Zum Glücke war die Italienerin noch in ihrem Käsige.

Förderung des Honigkonsums. Ein öffentlicher Bortrag des Herrn Lic. jur. L. C. Hurter über die Rähr- und heiltraft des Bienenhonigs und dessen glich falfchliche Nachahmung war sehr gut besucht, besonders von Seite der Frauenwelt. Die geräumige Aula im Kantonsschulgebäude war angefüllt. Wit dauerhafter Ausmerksamteit solgte die Juhörerschaft dem lehrreichen Bortrag, für dessen Arrangement der Imterverein und spezielt der Bortragende Dant verdient haben.

Rach Schluß bes Vortrags wurden ca. 20 Buchsen echten Bienenhonigs zur Gratisverlosung gebracht und beglückt trugen die Gewinnerinnen die süße Labe nach Hause. Lugerner Taablatt.

Schon vor mehr als zweihundertfünfzig Jahren flogen die Bienenichwärme nicht immer bahin, wo der Beieler fie gerne gehabt hätte, und schon damals kamen bezügliche Eigentumsberechtigungen vor dem Richter zum Entscheid.

Ein berariger Fall ift ergahlt im "Audienhbuch ber Graffschafft Lenthurg, Angesangen under dem Gestrengen, Boll Edlen, Besten . . . . . Dans Jacob Manuel, der Byt Landtuogt off Lenthurg, anno 1630," und solgt hier ohne weitern Kommentar:

"Sambstags ben 19. Nonembris 1631 hatt abermhallen min hochehrender großgünftiger Junther Landtuogt in gegenwart Gr. Binders uogts und herrn Bingelters Audient geben.

Die flügt Fridlinn Renoldt 3mb.

Fridlin Renoldt (Brunegg) vermelbet, es heige ime vor etwz Botts ein Imb gftoffen, anftadt er in sein Beicher flüge, seig er in Samuel des Schuhmachers Imb oder Beicher gestogen. Da in nun den Imb genommen habe Renolt inne Schumacher fründtlich vnh sein theil angesprochen, habe er ime nützt geben wellen, sundern gesprochen: Wan er sein Imb haben wolle, iolle er in den Beicher schiffen und seine bsther beilen Drüber hin Renolt ine Schumacher gmeint und gseit, er hab ime das seinig vor, welcher er nit sein wolle. It ertbendt, wort und werth visighaben, und sol Schumacher ime Renolt für sein Imb geben ein gulden, den thefficosten erlegen, und sol ein Jeder im obrigen sein costen an im selbs haben."



#### Eragen.

32. Empfehlenswerte Soniggrafer für Moorboben. Belde honiggrafer ges beiben am besten in leichtem Moorboben und wo find Samen erhaltlich?

33. Budweigen in Doorboben. Lagt fich Buchmeigen in Moorboben anpflangen und wo erhalt man Samen? Bann muß er ausgefat merben?

3. Laib, Rauchlisberg.

34. Beuftangung eines Abbanges mit Bollenlieferanten. Bor bem Bienenbaus befindet fich ein Abbang von ca 60 m2, ziemlich fteil gegen Guboften geneigt. Das für Bollenfpenber eignen fich jur Anpflangung am beften? Wigger, Rlufen.

35. Berhindern bee Randierene bee Sonige, Gibt es nicht ein unicabliches Mittel, bas unangenehme Manbieren Des Bonigs ju verbuten? Guter, Thabngen.

36. Barum murbe Antter nicht aufgetragen? 3m Berbft vereinigte Rach: fcmarme verfagten bie Aufnahme bes Futtere von unten im Glodentorb, von oben J. H. S.

tonnte nicht gefüttert werben. Boran lag bie Schulb?

37. Ginidranten ber Schwarmerei. Sabe por 3 Jahren mit 2 Stoden (Deutich. Rrainer) bie Bienengucht angefangen in einer Sobenlage von 1650 m u. D. Bis jest hatte ich noch fein Bolt, bas nicht ichwarmte und gwar nicht nur einen, fonbern bis brei Schwarme murben jabrlich abgeftoften. Betreibe bie Bienengucht mit Schweigertaften. Es murbe mich febr freuen, bon erfahrenen Imtern einen guten Rat gu boren, wie ich biefe Somarmerei einschränten fonnte. Sabe auch berfucht, ben Bolfern im Grubjahr viel Blat ju geben, aber obne ben gehofften Erfolg. Unb. Biperoni.

38. 200 find Comanen febern erhaltlich? 39. Befruchtung burd importierte Drobnen. Durfte ber Amed erreicht fein,

jum Betrieb ber Raffengucht Drobnen bei bestimmten Boltern auter Qualitat auf frembem Stand von 1/2 Stunde Entfernung mittelft ber Drohnenfalle abgufangen und in einem ber bevolferten Geftion beigugeben? Meißer Davos.

40. Bird gereichtes gutter in ben Sonigraum getragen? Rommt es vor, bag bei guter Auffutterung von Schwärmen und nachherigem Auffegen bes honigraumes bei guter Tracht ein Teil ber Borrate aus bem Brutraum in ben Sonigraum fpebiert wirb?

#### Antworten.

#### Bemabrt fich Rietides Entbedlungenabel ? (Fünfte Antwort auf Frage 10, Seite 29.)

Mit ber Entbedlungegabel ift es mir gegangen wie mit bem "Blip". Die Sache wollte anfänglich nicht gut geben. Rach einiger Ubung jedoch murben mir beibe Inftrumente recht lieb. Die Entbedlungegabel fpegiell giebe ich bem Deffer vor, weil ich bei ber Arbeit fein Baffer brauche und infolgebeffen and feinen Spiritusapparat notig babe. Ber bas Arbeiten mit ber Gabel einmal begriffen (man fticht unter bie Dedel und bebt fie ab), ber leiftet mit berfelben, wenn nicht mehr, boch wenigftens foviel als ein Gewandter mit bem Deffer. Rrebenbühl.

Sechste Antwort. In unferer Bereinsversammlung vom Juni 1900 murbe bie Soniggewinnung theoretifch und praftifch behandelt und auch Gabel und Meffer miteinander verglichen. Beibe murben von Freunden ber betr. Berfgeuge gehanbhabt. Das Refultat war: 1) Dit bem Meifer murbe boppelt fo viel geleiftet als mit ber Gabel; 2) bie mit bem Deffer entbedelten Baben faben nach bem Schwingen viel iconer aus, waren meniger verborben, ale bie ent : gabelten. Bir miffen baber, an meldes Berfgeng mir und ju balten haben. Spubler.

#### Empfehlenswertes Raftenfpftem für nicht trachtreiche Gegenb. (Erfte Mutwort auf Grage 22, Seite 138.)

Goll in einer nicht besondere reichen Begend, b. b. bei ber in unferm Lande meift febr furgen Trachtzeit noch eine orbentliche Renbite erzielt werben, fo braucht es Boller, welche bie Tracht auszunüben imftande find, also vor allem gute, ftarle Stode. Es ift nun Thatlache, bag auf einer größern Babe auch eine verhältniss mäßig ratchere Bollerumidlung ftatfindet, so baß fich die Mahl einer sochen weiteres empfieht (11-12 dm² Wabenfläche). Ich habe mit meinen großen Waben (Blättervabe 11 dm², Mabe im abgeanberten Schweizerttod 13 dm²) nur guftfige Erfabrungen gemacht.

Lofemittel für die Rietiche-Breffe. (Erfte Antwort auf Frage 23, Seite 138.)

Das belte Löfemittel für die Rieithe Preffe ift gang ohne Zweitel honig wasser von möglichst hellem Honig, mit viel Sprit gemischt. Ze mehr spiritus vino man nimmt, besto flotter löfen sich die Mittelmände. Zu warnen ist vor der Verwendung denaturierten Sprite! Ein vorzügliches und zugleich fosten loss Löfenmittel sie erädrungsgemäß eine ganz schwache Schmierseissenschlich form. 50 gr rötliche Schmierieise werden in 10 1 Wasser aufgeiöst – 200sache Berdunnung! Die Baden werden anflandslos ausgebaut und nicht zernagt, was dei der Leiwendung von zu diem honighvossenschlich von der Verwent

Bweite Antwort. Als solches tann unbedingt die von Drn. Mietiche feinergeit empfohlene Bolung von 's prima hellen Friblingsbonig, '7. Baffer und '1/6 guten Teesterbrantmein (wer's extra baben will, Lichehaffer) empfohlen werben. Der Donig soll warmflussig sein und in beibem Wasser Michung sinden. Den Bienen unsympathische Losungen, wie Schmierseisenlidjung ic., ind nicht zu empfehlen. Rrebernmuth.

Lierte Antwort. Als Lösemittel bei Jabritation von Mittelmanden mit der Ricifae-Piersesseries geit Jahren mit bestem Ersofg folgende Mischung: 1 Zeil Donig (Frussjahrs), 1 Zeil Basser als Teil Tersterbanntwein. Eers,

Entfernung eines Bienenftanbes vom Nachbarn. (Erfte Antwort auf Frage 24, Seite 138).

Begiglich ber Entfernung beim Aufftellen eines Bienenstanbes vom nachbarlichen Erunbftut existieren, so weit bekannt, nirgends gesetzliche Vorschriften. In Betracht sollen in erster Linie die fantonalen und ftabilichen Vorschriften über die Entfernung von Bauten. Ebenso können Plat greifen polizeiliche Verfügungen und Borichriften ymm Schube von öffentlichen Nächen. Wegen und Straßen, und in britter linie sich ber Vieienenzüchter im Sinne bes Art. 65 u. ff. bes schwei, Obligationenrechts sur allen Schaben, ber durch bie Saltung von Tieren (begm. Bienen) erfolgt, haftbar. Es liegt asso im Interesse bestjenigen, der ein Vienenhaus erstellt, daß er es so aufstelle, daß er mit seinen Nachdarn biessalls nicht in Konflitt gerate, oder sich über die Ausstellung zum voraus mit bemeleben absinde in Konflitt gerate, oder sich über die Ausstellung zum voraus mit bemeleben absinde in

3 weite Antwort. In biefer Frage find bie kantonalen Beftinmungen maggebend. Aber was nügt es Ihnen, wenn Sie das Bienenhauf in gefeglicher Entfernung aufftellen, aber einen bosen Aachbarn haben! Die Vienenhauser jollen nach Wöglichkeit, um Unanuehmichkeiten, Prozesse und Arger zu vermeiden, so plagiert werben, daß weber Menichen noch Bieb (besonders Vierde) belästigt werden. Bir Vienenzüchter missen und ben umgetehren Jall auch denten, auf einem Grundfülde 3. B. zu heuen, das von Bienen winnmelt, ist eine heilte Sache. Bar manches Vienendaus wird bein nur gedubet, weil der Bestiger ber for Plarter oder der fr. Echrer ift. Alle Jahre zum Ramenstage der Frau Nachbarin eine Büchse Donig geschentt und bazu einige kreundliche Worte thun besser als die Berufung auf diesen oder senen Selessesbargaraphen.

Berftellen von Boltern. (Erfte Antwort auf Frage 25, Seite 138).

Benn abends die Bienen den Flug eingestellt haben, so wird das Flugloch gesichtssein. Dann werden die Maden berausgenommen und je in einelcher Entfernung voneinauber auf dem Boden verstellt. Berben die Vienen unrubig, so bängt man die Waben in die neue Wohnung binein. Die im alten gurückgebliebenen Bienen werden berausgewisch und ibrem Bolte guggeben. Die Vienen bleiben in der neuen Wohnung dis zum zweiten Tage eingeschoffen, indem man ihnem von hinten Luft gibt und etwas flüssiges Jutter reicht. Das Ingbrett bleibt für einige Tage

aufgefippt, bamit fie fich beim Abfluge eber orientieren und bie neue Flugftelle fich einpragen. Der alte Raften wirb auf ber Borberfeite geborig mastiert, am beften burch Berbangen mit einem naffen Gad. Go werben nur wenige Bienen verloren geben.

Dritte Antwort. Auf folgende Art wird man ficher ohne mertbaren Bolts: verluft verftellen tonnen: Begen Abend gieht man ben Babenbau auseinander, fucht bie Ronigin ab und fperrt fie mit zwei Dugend Begleitbienen in ein Schachtelchen. Das entweiselte Bolf ichuttelt und burftet man von ben Baben in einen Schwarm. transporttaften und gibt ibm Bellarreft, b. b. man ftellt es an einen recht marmen, bellen Blas (fonnigen Binfel, Berdblatte 2c.). Das Bolf wird balb unrubig, fangt an berumgulaufen, ju beulen. Sat bas Raufchen ca. 10 Minuten gebauert, fo lagt man bie Ronigin burch eine Ripe gulaufen. Ift ber Babenbau im neuen Rach plagiert, fo wird nun mit Ginbruch ber Racht bas Bolt bei geschloffener Rluglude wie ein Schwarm einlogiert, unter Beigabe einer Rlafche gutter. bat man im alten Sach eine Babe mit etwas Brut gurudgelaffen, jo figen am Abend alle beimgefehrten Bienen auf biefer und fie fann im neuen gach nur nachgehangt merben. Ift im neuen Fach Rube eingefehrt, fo wird bie Thure gefchloffen und bas Flugloch geöffnet. Das alte Fach wird gefchloffen und mit einem Tuch ober Brett untenntlich gemacht. Es werben übrigens nur eine fleine Angabl, bie alteften Tracht. bienen, am anbern Tag bort landen wollen, jumeift ben neuen Flugort fuchen und finben, ober bei Hachbarvolfern gufliegen.

Reinigen ber Baben von toten Bienen. (Erfte Antwort auf Frage 26, Geite 138.)

In unferer lettjabrigen Frühjahreverfammlung wurde ale probat empfohlen: Die betr. Baben werden ins Bobnzimmer in Die Rabe bes Dfens plagiert. In furger Beit find bie toten Bienen ausgetrodnet; fie fdrumpfen infolgebeffen etmas aufammen und laffen fich fobann leicht beraustlopfen.

Ein anderes Mittel ift bas Abrafieren ber bon toten Bienen befetten Bellen. Die ben Bienen gurudgegebenen Baben werben wieber ausgebaut. Spübler.

Metallene Tragleisten. (Erfte Antwort auf Frage 28, Seite 138.)

An ber fanton. landw. Ausstellung in Balb (Rt. Burich) batte or. Begmann: Bollinger von Dber : Deilen Schweigerfaften mit eifernen Tragleiften ausgeftellt und fie fanden ben Beifall ber Jury. Es find nicht die abgebogenen icharftantigen, aus bunnem Blech geschnittenen Eragleisten, wie fie icon langer belannt maren, bie aber nicht befriedigten - fondern ziemlich ftarte blante Gifenbanber von ca. 15 mm Breite, in einem Gageschnitt figenb. Die Ranten find abgefeilt, fo baß fie nicht ichneiben. Die Baben gleiten leicht und werben febr wenig vertittet - fie find barum empfehlenswert. Un ber Banberversammlung ber babifchen 3mter in Balbebut fab ich fie jum erftenmal und fie murben auch bort gunftig beurteilt. Aramer.

3meite Mutwort. Die Brutraumwaben meiner famtlichen Boller bangen auf Leiften von ftartem Gifenbled. Diefelben rutiden viel beffer, weil fie meniger angelittet werben. Die Schlige, burd welche bie Ragel geschlagen werben, muffen ca. 8 mm lang fein, bamit bas Blech fich nicht frummt, wenn bas bolg machft ober eintrodnet. Beber Spengler fann folde liefern nach gegebener Anleitung.

Roburg.

#### Berhindern bes Edwarmens.

(Erfte Untwort auf Frage 29, Geite 138.)

Dem betr. Bolfe ift in erfter Linie eine baulide Arbeit gugumeifen, alfo Musftattung bes Stodes mit Mittelmanben, 1-2 im Brut- und eine Angabl im Bonigraume. Dan barf aber bie Aufgabe nicht ju groß machen, weil fonft leicht bas Begenteil bes Bewünschten erreicht werden tonnte. Zweitens foll bem Bolle möglichft viel Raum gegeben (Brut- und beibe Sonigraume mit Waben fullen!) und brittens für Bentilation geforgt werben; alfo bie Thure nur bienene, nicht luftbicht und im zweiten Sonigraum ftatt Glas ein Drabtgitter einfegen. Bethatigung ber vorbanbenen Rrafte, viel Blag und reichliche Bentilation wirfen gunftig gegen bie Schwarmluft ein.

Bweite Antwort. Beim Bandern mit ben Bollern ift bas Schwarmen eine fatale Sache. Erfahrene Banberbienenguchter nehmen nur Stode mit jungen Roniginnen in bie Frembe. Das Mittel gur Berbinberung bes Schmarmens beigt alfo in vielen gallen Ummeifeln. Bo eine biesjährige Raffenmutter in voller Bugenbtraft maltet, ba tann ber Schwarmtrieb nicht gur Geltung tommen. Bofc.

Dritte Antwort. 1. Fullen Sie bem betr. Bolf ben Bruts und erfien Honigcaum mit ausgebauten Maden oder Mittelmänden, damit es nicht zu eng fist; später, wenn ber Raum vom Bolf in Beichsag genommen ift, luften Sie die vorbern Deck breitden, um bem Bolf auch ben obern honigraum zur Berfügung zu stellen, eventuell fullen Sie auch diesen mit Waben, wenn erfte Etage voll honig ist. 2. Entfertnen Sie peinich jegliches Drohnenwachs aus Brut: und Donigraum, indem Sie jolches ausscheiten und durch gleich große Stade Arbeiterwachs ober Kunstwaben erjetzen. 3. Beichatten des Stocks und steller Effinen der Fluglude. Ryburz. Belendtung im Bienenhans.

(Erfte Antwort auf Frage 30, Geite 138.)

Fenfter in ben Giebeln von angemeisener Broge (70>90 em) find vollfanbig gwedentsprechenb, bequem und billig. Auf einer Seite, am besten auf ber sublichen, empfieht fich die Einsehung eines Absuggitters behufs Bentilation. Ein steineres (20>30 cm) auf ber entgegengeseten Seite oben im Giebel, bas ben gangen Sommer über offen steht, ermöglicht eine beskändige Benilation unt gestatet ben im Bienenhaus gurudgebliebenen Bienen einen bequemen Absug. Die verglasten Zenster in Menentunten sitt ben Abssug ber Bienen eine entsprechenbe Vorrichtung haben wie bie Stitter oben.

Bweite Antwort. Dberlicht vom Dach ber ift bie ergiebigste vieleuchtung och fassen fich bie Abslugvorrichtungen nicht leicht andringen. Die Fenster in den Giebeln dürsten die Parterre-Wohnungen zu buntet lassen. Dein Bau eines Bienen bauses sollte immer darauf gehalten werden, daß das Licht vis-a-vis und in ziemt ich gleicher Höhe der Assenbierinflungen in In Innere einstätt. Bei zwei Jugs richtungen müßten also zwei genster, der heren der einer eine richtige Beleuchtung des Stockinnen bewerflickligen. Befriedigende Resultate liefern auch die in den gestrochenen Eden zweier Flugrichtungen schieft eingesetzten genster. Siehe meinen Pavillon in Nr. 1 biese Jahrganges.

3. Antwort. Für Pavillon mit Kreuzlirft empfehle (nach eigener Erjahrung)

3. Antwort. Für Pavillon mit Arenzlirft empfesse (nach eigener Erfahrung) für Beleuchtung Oberlicht. Auf jede Frontseite kommen je 2 Glasziegel mit Glassichiel (also 16 Stiat). Durch ein unterlegtes Röpchen sind biese etwas gehoben. Bei Operationen ziehen die abstiggenen Bienen sofort dem Lichte zu und gleiten den Glasziegeln entsang ins Freie. Eigene Schuld ift es, wenn die Bienen diese Passagauch als Gingang benuhen (Räuberei).

Bird gereichtes Sutter in ben Sonigraum eingetragen?

(Erfte Untwort auf Frage 40, Seite 187.) bieje Frage nicht allgemein beantworten. Bon Sall g

Es läßt fich biefe Frage nicht allgemein beantworten. Bon hall zu Kall wird's anders sein. Ein starfes Bolt, das mächtig sich ausdehnt und sogleich ben honigraum bezieht, wird ben antänglich in dem Brutlörper beponierten Juder nachtrassich sinach tragen, gleichwie nach Trachtragen die provisorisch über Tag in ben Brutlörper niedergelegten Borräte rach in den honigraum wandern. It dieser mit Aunstwaden möbiert, so ist natürlich weniger zu fürchten — sehr aber, wenn alte, dunfte Waben dein sin be. Ein fleines Bolt, auch ein mittleres, das seine Brutdogen nicht an die Tragschentel ausgedehnt, das wird das gereichte Futter dicht um bie Brut, im wärmern untern Stochwerd deponieren und dort belassen. Aramer.

# Vereins - Anzeigen.

Jahresberfammlung bes fantonalen Bereine lugern. Bienenfreunde Sountag ben 21. Mai 1901, nachnittags 1 /2 ilbr, im Gaithof gur "Gienbahn" in Surfee. Referat von frn. Lebrer Bofich in Bruggen, St. Gallen: "Über rationelle Behandlung ber Schwarmifode und ber Schwarme".

Bu recht gablreichem Befuche labet freundlichft ein

(130)

Anutwil und Gurfee, ben 19. Mpril 1901.

Der Borftand.

Bienenguchtverein thurg. Zeethal. Der unterzeichnete Borftand macht hiemit bekannt, bag Gude Mai (fatt anfangs Mai, wie in legter Rummer publigiert) in Bargingen (Dupgaqu) ein algemeiner Rebetitionefture mit bejonderer Berüdfichigdtigung ber Doolittleichen Königinzucht und anderer Königinzucht-Methoben unter ber Zeitung bes Drn. Blr. Sträuli fattisinden wird. Ausbartige Bienenfreunde, bie geneigt sind an biefem Ausfe teilgunehmen, sind erlucht, sich beim Kursteilnehmer anzumelben. Der genaue Zeitpunkt vom Begainn bes Kurles würde denselben per Bost mitgeteilt werben. (138)
Der Borftand bes Bienenzuchtvereins "Thura. Seethal."

Die Schwarmbermittlungsstelle bes fantonalen Bereins lugern, Bienenfreunde wird auch biefes Jahr fortgeführt. Offerten von Schwärmen und Anfragen nach foldem nimmt entgegen: Lehrer C. Muller in Surfee. Preis per kg für ben Monat Mai Fr. 5 und für Juni und Juli Fr. 4. 50.

(181) Der Borftand.

Echmarme vermittelt ber 3mferverein hochborf. Breis per Rilo im Mai 5 ft., im Juni 4 fr. Angebote und Beleitungen find ju richten an Drn. Josef Elmiger, Bienenguchter, Sobenvain (Rt. Lugern). (187)





### Chr. Bold, Bruggen b. St. Gallen.

Schweiz. Rauchmaschine, Wobell 1901 Fr. 5. — Ichweiz. Euttergeschirer, Kramers Aerbesserung, Zweiliterglas und runder Teller, à Fr. 1. —, Zweisiterglas und 30 cm langer Dedbrett-Teller à Fr. 1. 20.

Dezimal-Bienenwage "Ginplager" mit Schiebgewicht Fr. 45. -. Reinigungskrüche, befte Form, lang

und breit Fr. 1. -. Wabenzangen für "hinterlaber" in

gwedmäßigfter form fr. 2. 50. Bietiches verbefferte Blib-fötlampe,





Einglochschieber, 25 cm lang, Steilig mit Schrauben 25 Rp., 14 cm lang, Steilig mit Schrauben 20 Rp.



Abnehmbare Abstandhülsen, 100 Stud à 1. —.



Drohnenfalle, Mobell 1901! Sinbert nicht! Fängt außerft raich! Fr. 2. 50. 1.4 Abftandfreifen fur Brut: und honigraum à 20 Rb.

Absperrgitter, 12er Bint, forgfältigfte Arbeit, 1 mº Fr. 6. 50. Fertige für Dadant a Fr. 2. 50; nach Magangabe billigft. (100)

### Ru verkaufen:

(122)

Bienenhonig (garantiert reiner, beller), 100 Rito 1900er, mit fraftigem Aroma, vom Juge bes Morgarten, fowie 75 Ailo buntler. Mufter fieben ju Dienften. Preisöfferten nimmt entigegen 2. 2. Unfbanmer, Gberagert.

### Ru vertaufen:

Ca. 1 Ctr. bellen Bluten: - 2 Ctr. Commerbonig, garantiert echt, Rufter ju Dienften. Breisofferten nimmt entgegen

23. Günteniverger. Buppengu (Thurgau).



Burte mit Nothelfer.

Bienenburfte, vorteilhafteste Form, mit Meffingdraht eingezogen, à Fr. 1. — Burfte mit "Nothelfer", jum Losen ber Rahmen und Dedbretter, jum Wege icaffen bes barges zc. a fr. 1, 40. (101)

Chr. Bofch, Bruggen (St. Gallen).

Aramerichen Königinzuchtkaften an 4 Settions, für Dadant-Alberti, nen, bat preismurbig au vertaufen

Frit Antishaufer, Bienenguchter, Altnau (Thurgau.)

#### Kunstwaben Bramitert in Bern 1895. Dramiiert in Gruf 1896.

aus garantiert reinem, echtem Schweizerifden Bienenwachs.

Sabe mich mit enormen Quantitaten echtem fcweig. Bienenmache verfeben und empfehle mich auch biefes Jahr wieder jur Lieferung bon Runftwaben, fur Brut raum (ohne besondern Bunich) mit ber Rielfdie Dreffe, für Sonigraum möglichft bunn mit bem ameritanifden Balgmerk bergeftellt, in anertannt borguglichfter Bragung

und beliedigem Maß per Kilo à Fr. 5. Bi Bryan von 2 Kilo Pakung samt solider Bolgkifte frei. Bei Bezug von 4 Kilo Pakung und Porto frei durch die Schweiz

Mite Baben, fowie reines Bienenwachs taufe ftets gegen bar, ober verarbeite letteres gegen Entichabigung von de. 1 per Rilo ju Runftmaben. Ferner liefere bie jur Bienengucht nötigen, mit Garantie verfertigten Geratichaften. Befte Bengniffe aus allen Gegenden der Schweis.

(Schweizerwaben) halte ftete auf Lager nnb merben irfi=Acter=Waben meiftens noch am Tage ber eingehenben Beftellung verfanbt. Unbere Dage find in em angugeben. (105)Soflichft empfiehlt fich

> Wilhelm Lenherr, Bienengumter und Aunftwabenfabrikant. Gams (St. Ballen).

Ru verkaufen:

kg Bienenhonig lestjähriger Ernte, icon bell, garantiert echt und tontrolliert. Mufter fieben gu Dienften und werben Preisofferten entgegengenommen von

3ob. Stuber, Bienenguchter, Gofiliwil (Rt. Colothurn.)

### Diplom 1. Magle landmirlfdafllide Auskellung Luzen 1899. 1, Preis. 2BachBerzen= und Annflwaben=Fabrik

M. Bergog in Burfce

empfiehlt fich jur Lieferung von

(62)

🗯 Kunstwaben 🛰

aus nur reinem, garantiert echtem Schweigerbienenwache, mit ber Rietice-Prefie bergeftellt, per kg a gr 5. - Bei größern Begugen Preisermaßigung, foon bon 4 kg an.

Bitte bei Beftellung genaue Angabe bes Dages und Spftems.

Unter 2 kg wird per Boft nicht verfandt.

Wachsterzchen

gum Befestigen ber Maben, per Stid 20 Cts. Raufe ftetsfort gutgereinigtes Bienentvachs, sowie alte Waben und Wabenabfalle zu ben höchften Preifen.

NB. Die beften Zeugniffe von Bereinen und Brivaten fteben gn Dienften.

# Fruchtzucker (Invertzucker)

feit 13 Jahren bemahrter und billiger Erfat für Futterhonig, empfiehlt Dr. D. Follenius, Schweiger Fruchtzuckerfabrik.

Anfragen um Atteste und Zeugnisse von Intern, Mustern und Preisen an ben Generalvertreter Georg Scheffer in Jürich, ober an die Depositaire: Narau: Gloor: Siebenmann; L. M. Stephani. Vern; Karl Haaf. E. Mielschi, Viel: Eduard Bartmann. Fafel: Louis Beng. Burgdorf: E. Dur-Glaufer; L. M. Midwer. Getterkinden: B. handhigin. Berzegenbuchsee: Gottle. Küpler; Fr. Ahser. Gens: Ch. Lectere & Co. Berisan: L8. Lobec. Aradoss. M. Burgermeister: Etter. Jugern: J. Knülest. Riger. Siebenkeit. M. Bimmermann. Miest: Wiege. Siebenkeit. M. Bimmermann. Miest: Weder-Studi. St. Gallen: Schaffhausen: Sofothurn: Raufmann-Huber. Schaffhausen: Ruch. Bund. Thum. J. Schweizers Sobne; J. Naei jr. Winterthur: Dugenberg 3. Steined. Bus! Emil Braun.

# Diff Lenferr, Bienenguchter, Gams (St. Gallen), empfiebt nebt Aunftwaben nachstebende auf Depot hattende

Bienenzuchtartifel:

| ~ic                              | ••  | • |         | .,                                        |
|----------------------------------|-----|---|---------|-------------------------------------------|
| Baudimaldinen, gewöhnliche       |     |   | Fr. Ct. | Rollampe "Blif" von Rietiche . 2          |
|                                  |     |   | 3. —    |                                           |
| " Spftem Bofch                   |     |   | 5. —    | Mabeneingieger, boppelmanbig 3            |
| " Triumpf                        |     |   | 5. —    | Bienenfaleier mit Ginfat 1. 50            |
| Bangen, befte Form               |     |   | 2. 40   | " schwarze folibe 1. 20                   |
| Rueften, febr bequem             |     |   | 1. —    | Drohnenfallen 2. 50                       |
| Abdeldungsmeffer                 |     |   | 2. 40   | Sutterfrögli, einfache ftarte 25          |
| Abdecklungsgabel "Rietfche" .    |     |   | 1. 80   | " mit Glaichenhalter 60                   |
| Reinigungshrucken                |     |   | 1       | Bienenflucht                              |
| Muglochichieber, Steilig, tomple | et. |   | 25      | Beftauber, fein und leichtgebenb 80       |
|                                  |     |   |         | s-Raftlein, neue Erfindung, febr prafifd, |
| (127)                            |     |   |         | —, 60,                                    |

## M. Rüberli-Schmid, Dübendorf bei Burid.

empfiehlt feine famltichen Imkerfpezialitäten. Da wir grundfaglich nur auf erprobte und außerft folide Bare halten, find

wir imftanbe jebe Ronfurreng auszuhalten. Bei Bezügen von minbeftens Fr. 20 4 0 Rabatt.

Vereine und Wiederverkäufer ertra billiger.

Baudmafdinen, ichweig, Fr. 5. -, gewöhnt. Fr. 8. - und 3. 20. Silampe ., Blis" jum Anibten ber Auntiwaben Fr. 2. -. Babenjangen, poliert und brougiert, beste Formen, Fr. 2. 20, 2. 40, 2 50.

Buttergefdire, fcweig., bequemfte Sutterung, tomplet Gr. 1. -, bei größern Begugen billiger, Teller einzeln 40 Ap., Flasche 60 Ap., mit edigem Teller für Schweizerstock Fr. 1. 20.

Jutterteller, gewöhnl., 25 Rp., mit Glaichenhalter 55 Rp. Weifelkafig 20 Rp., Pluglochichteber, breiteilig 25 Rp.

Drofnenfallen, beftes Guftem Fr. 2 50.

Bienenflucht, unentbebrlich für Dberbebandlungelaften.

Abbedilungsmeffer, fcmale gr. 2. 30, gefcweifte gr. 2. 60.

Abdecklungsgabel "Rietiche" Fr. 1. 80, Reinigungsmeffer Fr. 1. 50. Borbmeffer, einfach Fr. 1. 40, boppelt Fr. 1. 80, Bienentrichter Fr. 2-2. 40.

Ferner: Soflendermafdinen, Abfperrgitter, Alarfiebe in verfchiebenen Großen, Sandidnie aus Rautidut und Judienleder, Beftanber, Schleier, einfach gr. 1. -., mit Ginfan gr. 1. 50, Draftverfenker a gr. 1. -. Buchfen in allen Großen. Burften. Abftandsfreifen gu entfprechenden Dreifen.

Runittvaben für alle Spiteme gr. 5. -, aus hieftem Bienenwads mit Rietiche=Breffe bergestellt.

Infolge bes bebeutenben Barenvorrates find wir imftanbe, jeben Auftrag fofort auszurichten. An Bablung mird auch reines Bienenwachs genommen.



#### Widtige praktifde Heuheit

(115)

für Bienenguchter, Gariner und Weinbantreibendeift R. Metere Comarm:, Reben. Baum: und Gartenfpripe aus ftarfem, verbleitem Gifenblech mit febr folibem, meffingenem Rolbenpumpmert. Spielend leicht gebend, 8 Atmo: ipbaren Drud, mit verftellbarer Braufe, 10 m boch treibend ober taufein. Birflich arokartige Leiftungefähigfeit, febr bequem jum Tragen. Glegante, flotte Arbeit. Breis, 6 | baltenb, Fr. 15, 10 | Fr. 17. Einzig zu beziehen bei

> R. Meier, Spengler, Rünten (Rünten).

# Diplom I. Alaffe Mald 1900. hreinerei von Ernst Dahl.

Oberlangenhard, Tößthal, liefert ein: und boppelmanbige Edmeigertaften, Gin: und Dehrbeuten, fomie mit 2 beweglichen Huffagen, 1/s ober 1/2 Bonigrabmden. (26)Billige Breife, fowie erafte Arbeit wird jugejidert.

# Med. Ban-, Mobel- und Bienenschreinerei

von Th. Rid in Winifon (Rt. Lugern).

Billigfte Bezugsquelle für Bienenwohnungen aller Sufteme infolge größter Leiftungefähigfeit. Franto ab jeber Station.

Einbeuter-Burti-Zelerlaften, fig und fertig jum Gebrauch, Fr. 15. —
3weibeuter: " " 24. —
Dreibeuter: " " " " 34. —
Bierbeuter: " " 44. —

Fünfbeuter. 54. — Prompte Bebienung und folibe Arbeit wird zugefichert. Ferner liefere Rahmensbolg, per 100 m fr. 3. —. Rur prima Qualität und sauberer Schnitt. Eigenes Sobelwert. (29)

# 

befanntlich ber vorzüglichfte Buder gur Bienenfütterung, empfiehlt partieund sadweife zu billigften Breifen (89)

Z á 22 13. g

J. Gattiker-Gichmann, en gros,

### 

# Bienenschreinerei (Spezialgeschäft).



gegründet 1889.

Diplom I. Elaffe ornithologische Ausstellung Gerisan 1894.

Diplom I. Klasse landw. Ausstellung Lugern 1899.



## Arnold Küngler, Staad b. Rorichach

(Et. Gallen), Pofte, Bahn: und Telegraphenstation.

Erste ichweizerische Firma für Lieferung transportabler Bienenhäuser, von den einiachsten bis zu ben luguriöseten, jowie von Padant'stlibertis Eräulis Kaften nach frn. Biarrer Sträulis Boridrift und Bürfi: 3cfer Cheerbeandlungsfaften nach frn. Göbtis Boridrift. Broichure von frn. Bir. Sträuli. Jür saubere, eratte Arbeit garantiere. Sämtliche Jugen sind mit Aut und zeber versehen. Justirerte Preisliste grantis. Empfehle mich auch zur gefl. Abnahme sämtlicher in ber Preisliste enthaltenen Geräte. (14)



# Bonigschleudern,

ftarte und faubere Arbeit,

## Honig= und Klärkessel

mit Silberbrongehahnen und zwei wegnehmbaren Sieben,

## Sonigbüchsen

ftete auf Lager, fowie alle gur Bienengucht nötigen Gerate.

-1- Perishourant gratis und franke. --

Spengier und Campift, Haufen a. Albis

(Kt. Zürich). (121)

Diplom I. glaffe 1900 in Olten und Wald.

### Labrikation

(53)

# Bienengerätschaften & Messerschmiedwaren

C. Auguft Buber, Mettmenftetten (St. Burich).



Empfehle fämtlide mit Garantie verfertigten Berate: Albberflungsmeffer, Beinigungsmeffer, Gonigsvaten (einfache und boppelte Rotbueffer), Rruften, Jangen für Schweigerlaften u. Blätterfod, Rauchmaschinen, Botlampe "Blin", Wadenangiefter, Futtertröge, Weifeltäfig, Beffauber, Schwarmtrichter, Echfeier,

Bürften, Rautichuthanbichuhe,

Preiskourant gratis. —

BERN 1895 Soliden Wiederverkaufern Rabatt.

Wachspressen

mit ftarfer Echraube und Hab,

beftes folideftes Syftem 7

liefert à Fr. 40

Diplom I. Klaffe Schaffhausen 1897

Rafpar Echmid, Wagnermeifter, Bellhaufen (Thurg.)

# Königinzuchtkasten, System gramer, neuestes Mobell, siesert für Mobell, siesert für und

Reberfaften

5. Manrer, med. Echreinerei, Ablieweil (At. Binich.)

Schweiz, landwirtschaftliche Ausstellung in Bern 1895. Silberne Medaille für ausgezeichnete Ceiftungen in der Kunftwaben-Sabrikation.

Die Madismaren: und Runftwaben: Sabrik

### Hermann Brogle's Sohne in Siffeln (Margan) (gegrüntet 1856),

empfiehlt fich ben Do. Bienenguchtern jur Lieferung von

Kunftmaben

(langjährig erprobtes Zabrikat),

aus nur reinem und moblriechenbem Bienenmachs bergeftellt, dide und maßig dide Bragung für Brutraum per Rilo Fr. 5 .fehr dunne Bragung (fpeg. für honigraum Schweigertaften) per Rilo extra dunne Pragung für fog. Geltione aus gang bellem Bache,

per Rilo Gr. 7. Wacheferachen jum Befestigen der Baben per Stud 20 Cte. Bei Beftellung ift bas Dag (Sobe und Breite) reip. bas Cpftem genau ju bezeichnen.

But gereinigtes Bienenwache, alte Waben und Wabenabfalle werben ju bochften Breifen an Bablungeftatt genommen. Ein neues Spezial-Labrikations-Verfahren

ermöglicht und, eine tabellofe Bare prompt liefern gu fonnen.



## Soniabüchsen und -Ressel

Sauber und folid gearbeitet, gut gelotet.

Büdifen: 11/9 2 21/9 3 28 30 35 40 48 bei Bezug von je 100 Ctud, 12 20 25 30 35 40 45 50 70

bei Bezug von unter 100 Stud.

Reffel. ftart mit verginntem Banbeifenfuß, gut ichließenbem Dedel und

Gifenbügel. 50 kg ver Ctud Rr. 1. 70 2. 50 3. -3.40 3.90 4.70 - Mufter ju Dienften. --

> R. Troft & Cie., Bledhwarenfabrit, Riinten (Margan).

(91)

#### Bu verkaufen :

400 Rilo kontrollierten Bienenhonig, 99er Jahresernte. Preis billig (67) Ungnft Blum, Schanbern-Anutwil bei Gurfee.

Beste Kernrohre und Keldstecher

vertantt billig, eventuell Laufc an garantierten Bienenhonig. Ratolag gratis. (125) Jakob Marmet, Erntigen.

# Beste und billigste Bezugsquelle

## Sonigbüchsen und Reffel.

Anferft folid gearbeitet.

(119)

Gewiffenhafte Bedienung!

Büchfen. 11/2 Inhalt 21/2 kg G18. Ín 18 23 28 30 34 47 bei Bejug von 100 Stud gleicher Große. 24 27 19 87 50 bei Bejug von unter 100 Stud.

Reffel.

Inhalt 5 10 15 20 25 80 50 kg Ar. 1.70 2.50 2.90 3.30 3.70 4.50 6.50 Mauchmaschinen Smoker Fr. 3. — per Stüd. Schweiz, Mauchmaschine (Wobell 1901) Fr. 4. — per Stüd.

Schweiz. Bauchmaschine (Wodell 1901) Fr. 4. — per Stud "Blib"-Fötlampe (neu! Modell 1901) Fr. 1. 80. " " Mufter bereitwillight zu Dienten. — "

Otto Blumenflein,

Spenglerei und Blechwarenhandlung, Miederbipp (Bern).

# Runitwaben

aus reinem Bienenwachs, mit vorzuglichem Gepräge, vielfach prämilert, liefert: I. gang bunne, fur honigtaften, bas Rilo Fr. 6.

II. bunne, für Sonigraum und

III. für ben Brutraum, bas Rilo Gr. 5.

Rerachen jum Befeftigen ber Aunftwaben an bie Rahmen, 20 Cts. Reines Bienenwache wird an Bablung genommen. (33)

Altborf, Uri, Schweig 3. G. Siegwart, In

## Bienenkasten jeder Art

listart hilling his

(114)

mechanische Möbels, Bans und Bienenkaftenschreinerei von Karl Raber, Bienenguchter, Bengenfchung (Marg.).

Abflugfenster in Bienengunten, gang einfach praftisch und billig. Die Bienen fliegen schnach praftisch und billig.

### Bu verfaufen:

5 Ginrelkaften (frang. Guftem) bei (126) Befiner Baumann, St. Magniberg, St. Gallen.

Rataloge, Preifliften und Profpelte über alle Bienengerate, Dafdinen, Litterant zc. verfendet auf briefliches Begebren an Allustrierte jebermann gratis und franto Rebaftor Studere Derfandtgefmaft in Miederried am Brienserfee.

#### Bu verkaufen:

bon ca. 150 Bienenvölfern, Bienenschwärme, Naturfdwärme im Dai à Fr. 5, im Juni a Rr. 4. 50 per Rilo. Transportfiftden franto retour.

Rechtzeitige Beftellungen find ju richten an ... (117)

Gultan Wirg, Bienengüchter, Mengiken

Galliker, Lehrer, Wetfikon b. Reinach (Marg.)

# BienenIdreinerei von Alois Rühne. 1

(Spezialgeschäft feit 1865), empfiehlt boflicht Bavillons in einfacher und gefdmadvoller Bauart, Bienenkaften aller Spfteme, Bienenguchtgerate und fonigfdleubermafdinen, Rahmden und jugefdnittenes Rahmenhols in beliebiger Dide, Bienenfdmarme und Runftmaben.



# Honiaschlender!

Starkes ichweis. Fabrikat nicht au vermechieln mit ber leichten ausländischen Bare. Große bes Safpele 36 em breit, 40 em bod, mit felbstregulierentem Griftionsgetrieb (Obergetrieb) ober mit Untergetrieb. Breis Fr. 55. Muf Bunich wird jebe Groke fofort augefertigt. Profvette und

Midtkonvenierendes wird retour genommen. Es empfiehlt fich beftens (120)

> Berd. Mohr. Spengler und Inftallateur, Olten.

## ienenzucht-Artikel.

Cylinder-Rorbe, Bienen-Schleier, Bandymafdinen, Jangen, Abdedlungemeffer, Blibe, Bienentrichter,

Barften, Bienenfluchten, Drohnenfallen, Königinnengufehapparate, fluglochicher, ichweis. Enttergefchirre, Brücken, Beinigungemeffer, Beffanber zc. zc. gerner ben Schweit. Bienenvater und Rorbimker. Alles nur befte Spitente.

Den verebrten Bienenguchtern Graubundens empfiehlt fic

Lor. Buchli, Lehrer, Camins.

### Dol. Bütsche, gienenjuditer, Bütschwil.

Empfehle famtliche Bienengerate in nur befter Ausmahl: Bienenforbe, edige, mit Auffagen, Runftwaben, eine Bartie gebrauchte Cylindertorbe. Mn Bablung nehme Bade und alte Baben.

(18)

benticher Raffe tauft ftetefort und nimmt Gute Bienenschwärme biesbezügliche Offerten entgegen 301. Ritide, Bienengeschäft, Butidwil (Ct. Gallen).

Chrenmelbung Lugern Oktober 1899.

Es find bavon zwei Gufteme vorrätig: erftes Suftem finb in Rahmeneinban. froherne Raften nach Burti Beter; bas zweite Spftem ift ber nubliche Bieneuhorb (Chlinder mit Rahmeneinbau), hiezu zwei- und Betagige Auffahkiffen nach Bürtligeter, 1/2 Rahmen und Fenster, doppelte Bodenbretter mit dreiteiligem Bluglodichieber, alles in fconfter, fowie nutlicher Ausführung. Giebe Preislifte bec Maranummer.

Es empfehlen fich beftens

Gebr. Bühler, Bienenguchter, Werthenficin (Rt. Lugern.)



# Imferspenglerei

## 3. Andermatt, Bag,

verfertigt und empfiehlt famtliche Bienengerate ju billigften Breifen: Sonigidlendern mit Babnrad und Griftionegetriebe, Babenein: gieber, Bienentrichter, Abbedlungegefaß, Gutter= flaiden u. Teller, Sonigfiebe, Lotlampe Blib 2c.

Die neue ichweig. Randmafdine a Fr. 4 .-Englische Deffingidwarmfprige " " 7 .-Gebr folite Sonigteffel mit Tarabezeichnung: Rijo

à A1, 2, 80 3, 20 3, 90

Mlarteffel a Gr. 4, 80. Klarfieb, auf genannte honigfefiel paffent, n gr. 4. -.

# Runftwaben

aus reinem Bienenwachs fur Burti-Gefer Raften liefert per Rilo à fr. 4. 80. Ben 2 Rilo an franto. Bei großern Begugen Preisermäßigung. Soflichft empfiehlt fich

> Josef Elmiger, Bienengüchter, Sohenrain (Rt. Lugern).

Mile Baben und Bads merben gu ben boditen Breifen angenommen.

### Bu verfaufen:

Cine 3weibeute, Burtigetertaften, möbliert bei Bilbelm Saas, Schreiner, Embrach.

### Berlegbare und transportable

# Bienenhäuschen





fowie Einzel- und Mehrbeuterkaften aller Spfteme, Sonnenwachsfimmeiger, Wachspreffen, Bienentrichter, Wadenschräuke, Böniginzuchtkäften mit 4 fompleten Sektionen, Einzelzuchtkäften mit und ohne Dach, Rähmchen ober fertig geschnittenes bolg tiefert prompt und billig

#### Med. Bienenfdreinerei

bon

## Iohann Spori, Thun.

Spezialität :

Reifibretter und Reifischienen

aller Dimenfionen.

Alle

Bienenguchtgerate, Runftwaben, Wohnungen, Sonigbudfen, -Glafer und -Etiketten in preiswarbiger Qualität bet (102)

### Eduard Wartmann, Biel

Pramiert mit erften Preifen in Bern, Benf, Thun.

die ichwerften, beften und billigften, liefert feit 15 Jahren

# Jouiglatlendern,

Bolliger, Spengler,

## Ray. Brunner, Spengler, Dictmyl (Margan),

| liefert                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Bienenichleier, großmaschige, einfachfte und befte à Fr. 1. 20            |
| gewöhnliche Broge                                                         |
| Randmafdinen, ameritanifde, einfachfte und befte " " 2. 70                |
| Bangen, febr folibe                                                       |
| Abbedlungemeffer, geschweift                                              |
| " gerate                                                                  |
| Bienentrichter, alle Gorten nach Magangabe (an Schweigerfiod) . " " 1. 50 |
| Babeneingießer, Doppelgefag, tein Anbrennen " " 1. 50                     |
| Sandidube von Leber mit Stoffverlangerung , " 3                           |
| Alualodidieber, breit und zweiteilig, Trogli, 5-10 em Breite . " 15       |
| Burften a 1, Edlenderfiebe a 1, Buchfen fiebe Breis Rr. 2, Geite 79.      |
| Plarteffel Plarfiebe und Saniafeffel in allen Groben. (42)                |

# Bienenwohnungen

find vorrätig und liefert auf Bestellung Dzierzon (babiich Dag), fowie Burti-Jeter-Ein- und Zweiteuten billig

Jof. geederle, med). Schreinerei in Schleitheim (Rt. Schaffbaufen).

# Bienenschleier.

Bang von Seide, weitmafchig, ju Fr. 1. 50 per Stud, banmwollene mit engerem Beffecht ju Fr. 1 , , , , bei Abnahme über 10 Stud banmwollene ju 80 Cts.
Es empfieht fich beftens

Theiler, Rofenberg, Bug.

## Bienenkasten-Depot in Stein (fit. Appenzell)

rerfaust, so lange Borrat:

Dabant:Alberti-Eträulikasten, fomplet mit Aussans . Fr. 10.

Röniginzuchtsasten mit 4 fompleten Sestionen . " 12.
boppelted Bodenbrett für Körbe 1. 20, 10 Stück . " 9.

## 1 Futterflasche füre fchweis. Futtergeschirr 35 Rp., 10 St. "

### kunftmahen tadelloses gabrikat

(mit ber Rietiche Breffe bergeftellt),

liefere für alle Spfteme, per kg à Fr. 5, bei 2 kg Kadung frei, bei 4 und mehrkg Padung und Porto frei an jede ichweizerische Bolifielle bei umgehender Bedienung. Gan dinne, für Settions (mit Walgwert hernestellt), per kg Fr. 6

habe mich mit großen Borraten prima Bachfes verforgt und bin imftande,

jeben Auftrag prompt und ichnell ausgniühren.

Reines Bachs wird au Jahlung genommen, ober gegen eine Entichabigung von fr. 1 per kg ju Baben unngegifen. Reriner empfelbe fog. Cettfone, wovon 2 Stud in eine Schweizer Douigwabe

geben, ju Fr. 5 per huntert. Mit bollider Empfeblung (63)

3. Gruft, Rusnacht am Burichfee.

### Labrikation

on

(88)

# Bienengerätschaften & Messerschmiedwaren

bo

Jol. Suter, Brunnen (At. Schwy3).

Empfehle faintlide mit Garantie verfertigten Gerate: Abbedlungemeffer, Rorbmeffer, einfage und bopette, Raudmaidinen, Jaunen für Schweiger und Mattertaften, Kruden, Sonigipaten, Lötlampe "Bilb", Babenangießer, Futtergeichirre, Beftäuber, Burften, Scheier, Schwarmipriben, Schleubermaichinen ic. ic.
Miederwerkaufern Aubout!

Erfte Dreife und Aledaillen an verfchiedenen Ausftellungen.

Bu verfaufen:

(113)

Einige Bienenfiode (Mobil) bei Lor. Budili, Lebrer, Camins.

### Der nüglichste Bienenkorb.

Griter Preis landwirtschaftliche Ansstellung Luzern 1899.

1. Pris Schaffaufen 1897. — I. Pris Graf 1896. — I. Pris Ben 1895.

1. Silkern Rhaftle Scient 1894. — I. Dris Annen 1893. — I. Bris Mire 1891.

-2 - Silbeene Medaille Burich 1894. - I. Preis Lagen 1893. - I. Preis Ufter 1891. -2-

Diefe beliebte praftifche Bienenwohnung tann bei Unterzeichnetem in verfchies benen Großen bezogen werben.

Entinderkorbe in ber Sobe von 30, 35 und 40 cm mit 36 cm Lichtweite mit zweis und breietagigen Auffahliften mit 1/s Rahmen nach Burti-Jeter und bop-

peltem Bobenbrett. Unleitung jur Behandlung wird beigelegt.

Berner: Schleubermaldinen Connenwachsichmelger, Nauchmalchinen (Smoter), Bienenburchen, Abbedlungemeffer, Netuigungstrüden, Forbmeffer, Babengangen, Schleier, Biezentrichter, lertige '/. Rahmen, Rahmendenfibe, Runtwaden, Fingloch, Gleber, breifeitig, Futtergefchirer, 31 battenb. Bubenangießer, ber Korbinnter (Breichner), und Naturichwaten. Mues in beiter Qualität. Freisfurant gratis.

Die Befteller werben boffichft erfucht, ihre Abreffe genau anzugeben. (Bahnftation.)

Söflichft empfehlen fich

Webr. Echumacher, Bienenguchter, Maltere (Lugern.)

## ! Für Bienenzüchter!

# Ingebläuter Frankenthaler Pilé,

das befte für Bieneufütterung, empfiehtt zu ben billigften Preisen (98) Emil Schnid, Winterthur.

### Anzeige.

er Unterzeichnete vermittelt wie lestes Jahr folibe Donigichleubern mit Friftionsgetriebe jum Breife von fr. 45 ab Station Lorch in Wütttemberg. Daß bie Schleubern preiswirdig find, beweifen bie Zugeniffe ber bisherigen Bezüger. Reflettanten übersende gerne bie Abressen Bezüger, bei welchen Ertundigungen eingezogen werben tonnen. Bestellungen bitte batt aufzugeben. (78)

Achtungevoll Merenich manb (Margau), Marg 1901.

B. Bfifter, Lehrer,

Bertreter der Firma Rolb & Grober in Lord.

Arth. Haller, Lehrer, Gontenschwyl (Margan),

liefert (79)

Kunstwaben and garantiert reinem gienenwache,

mit ber Rictiche- Preffe hergestellt für famtliche Syfteme, 1 kg Fr. 5, von 2 kg an à Fr. 4. 80 per kg.

Besondere Bergünstigungen bei **Engros-Resellungen**. — System oder Maß in em ist genau angugeben. — Gereinigtes Wachs wird gekauft, an Jahlung angenommen, oder gegen Ensichädigung von 1 fr. per kg zu Kunstituaben verarbeitet.

# Robert Meier, Spengler, Künten (Margan), Spezialitäten in Bienenguchtartifeln.

Runftwaben für alle Syfteme, eigenes prima Fabritat, per Rilo Fr. 5. -.

Potlampe Blit jum Befeftigen ber Runftwaben Gr. 2. -.

Babengangen mit Rutenreiniger, febr praftifc, gr. 2. 20.

Reinigungefruden, lang, Gr. 1. -.

Drobnenfallen, anertannt beftes Spftem (hindert bie Arbeiter nicht), per Stud gr. 2. 50, 5 Ctud gr. 11. -.

Bienenflucht, jum mubelofen Anstreiben ber Bienen aus ben Auffagen à 75 Rp., 10 Gtud gr. 7. -.

Entbedlungegabel von Hietiche, bem beften Deffer überlegen, Gr. 1 80.

Finglochichieber, zweis und breiteilig, boch und feitwarts verftellbar, mit Schrauben 20 Mp., mit burdlochten Schiebern 25 Mp.

Beifelfafige jum Unfteden an tie Baben 20 Rp.

RonigingujeBapparat, beftes Spitem, a 75 9tp.

Bienenburften, febr bequem, Gr. 1. -.

Raudmafdinen (Smoder) Fr. 2. 70.

Bienenfdleier, neu verbeffert (hindert nicht am beutlichen Geben), Gr 1. 20,

Bandidube aus Juchtenleber, Gummihanbidube um bas breifache übertreffend, per Baar Gr. 5 in vericiebenen Groben.

Schweig. Futtergeichirr mit rundem Teller, tomplet einzeln & Fr. 1. -, bito mit edigem Teller, paffend als Dedbreit im Schweigerlaften, & Fr. 1. 20, größere Beifige blitger.

Futtertrögli, ein'ad, a 22 Rp., bito mit Glafdenhalter 60 Rp.

Beftanber jum Bereinigen, elegante Musführung, 80 Hp.

Abiperrgitter nach jedem Dag, billigft.

Sofienbermafchinen in Zahnrade und Frittionsbetrieb, Sonigbuchten und Aefiel. Räteleffel, Donigfied verftellbar, auf jeden Reffel paffend, nebft andern hier nicht genannten Artifeln.

Duch Maffenfabritation und gunftige Abichluffe mit leiftungsiabigen Ziruru bin ich imfande, fämtliche Artifel, besonders Biechmaren in bester Qualität zu liefern und gewähre überdies bei einer Bestellung im Betrage von wenigstens Fr. 20. — 3% Rabatt.

# Raudmaschine Triumph

(febr praftijd).

Neu ersunden von A. Meier, ift allen andern Syftemen funfenwerfen. Beim Berlöschen, tein Berlfopfen, fein Buffenyleister ich vor allen andern Systimen burch größte Nauchergiedigfeit, bequeme handhadung. Softibitat und elegante Ausfissenung auß. Durch eine Borrichtung fann die Glut entweder in raichem Juge erhalten oder jesort gelösch werden; baber Nauchmaterialerhanis. Beliffandig gerlegabe, feine Reparaturen.

Breis Gr. 5. -.

Diefe Mafdine wird auch mit gebogenem Rauchrohr bergeftellt, basfelbe eignet fich vorzuglich fur Dberbebands

Inngefaften und ift auswechselbar. 2Bieberverfäufern bedeutend billiger.

hoftichn empfiehtt fich (55) (Obiger.

Beranlwortliche Redaftion: R. Goldie Beaun, Lebrer in Alifiatten (St. Gallen). Reflamationen jeder Art find an die Redaftion zu erchlen.

Deud und Erpedition von D. R. Sauerlander & Co. in Marau.

# Schweizerische

# Bienen-Seitung.

# Organ der Schweizerischen Bereine für Bienenzucht.

herausgegeben vom

### Verein Idmeiger. Bienenfreunde.

Griefeint monatike 1.4.—1 Bogen fart. Monnemathreis für Nichmitgliede det berausgekertichen Bereins die 4. für das Ausland 4 Wart.—Ch uneben auch de höldrichtige Monnematte angenommen. Lieielem find zu abreifieren an die Neddtion, heren sehrer Gold: Braun in Altfätten (Kanton Gt. Gallen).—Für dem Wochandel in Kommisson bei herrn h. R. Sauerländer & Comp. in Narau.—Einrichungsgebühren für die Bettigelie ober deren h. R. Sauerländer & Comp. in Narau.—Ginrichungsgebühren für die Bettigelie ober deren Raum 20 Cits. "für das Ausland und Nichabonnenten 30 Cits. Boronsbegabing. – Briefe und Gelber frank 1

R. F., XXIV. Jahra.

№ 6.

Juni 1901.

Inhalt: Offizielle Mitteilungen. — Der Rörperbau ber Biene (Fortsehung), von Dr. Brünnich. — Die sog. Raiftrantseit, von Kramer. — Bericht ber Züchterkonferenz und Belegiertenversammlung in Jug (Schluß), von R. Gölth. — Wie ich meine Zuchten einseite, von Aeppli. — Wie ich mit dem Schmelz. und Sonderungsapparat umgebe, von Schellenberg. — Appitischer Monatsbericht, von Kramer. — Bienentalenber, von Gölth. — Rundschau. — Prattischer Matgeber. — Anzeigen.

# Sffizielle Klitteilungen.

60 000

Raffengucht: Gier verfenden vom Stamme

Ling: Dr. Begmann-Bollinger in Ober-Meilen, Burich;

Sulba: fr. Rit. Ruttimann in Kriens, Lugern; Frieba: fr. Bfarrer Amster in Amfotbingen, Bern:

Alora: Dr. G. Ruburg, Lehrer, Ober-Entfelden, Margan.

Die "Samenflode" find vom Centralprafidenten als in jeber Sinficht "vorzuglich" befunden worden.

Jebe Giersendung begleitet eine Begleitung über beren zwedmäßige Berwendung.

Es ift baran gu erinnern, bag bei Bestellungen auch bie Berfandttiftchen mit Fullung einzusenden find.

Die Tage ift wiedernm 2 Gr. und Borto.

### Roniginnen geben ab:

or. Bfarrer Ameler in Amfoldingen, Bern;

Wegmann-Bollinger in Ober-Meilen, Burich;

" Lerf, Lehrer in Jelisberg b. Bremgarten, Margan;

fr. Buhrer-Meifter in Biberu, Schaffhaufen;

" Lenherr, Bilh., Bienenguchter, Game, St. Gallen.

Belegftationen werben eröffnet anfangs Juni:

Ufenau - Station Bfaffiton, Schwyg. Chef: Gr. Begmann Bollinger, Ober-Meilen. Dröhnerich: "Moor".

Umfolbingen: - Station Gwatt (Thun, Spieg). Chef: Berr Pfr. Umster in Amfolbingen, Bern. Dröhnerich: "Nova".

Berrgottsmalb - Station Lugern. Chef: herr Rif. Ruttimann, Griens. Dröhnerich: "Rigra".

Chnet, Entlebuch - Station Entlebuch. Chef: herr Scherrer,

Lehrer in Ebnet. Dröhnerich: "Mars". Petersinfel — Station Reuenstadt. Chef: Dr. Dibier, Apiculteur

in Neuenstadt. Dröhnerich: "Flora". Laupen. Dröhnerich: "Seftor".

Die Sendungen auf Belegstationen müssen sein drohnenfrei, richtig besiedelt und vorsichtig verpackt (reichlich Luft — Tränke — solide Waben — genügend Proviant und Bolt).

Rechtzeitige Anzeige beim Chef und Aviso ber Bahnhofvorstände, wo umgeladen werden muß.

Die Beterinfel empfängt Buchtfaften je nur Camftags.

Sonigfontrolle. Zahlreiche Offerten von honig find erlebigt burch Bertauf — aber nicht abgemelbet worden. Für den Käufer find zwecklose Anfragen bemuhend und es ist baran zu erinnern, daß bas Recht zur Diferte auch die Bficht zur Abmeldung in sich ichließt.

Der Borftand des 3. S. B.



# Der Körperban der Biene.

### b. Ropf.

Der vorliegende Lichtbruck (Fig. 23) ist von einem Praparate mittelst Photographie hergestellt, welche furz solgenderungen angesertigt wurde: Der Kopf einer jungen Biene wurde burch chemische Reagentien fiziert, b. h. berart behandelt, daß sich die organischen Bestandteile nicht mehr veräudern können, sondern in Form und Jusanmenhang viele Wochen lang unverändert bleiben. Sodann wurde der Kopf in flüssiges Celloidin (eine elastische, gut ichneidbare Substanz) eingebettet, so daß dasselbe in

Big. 23. Duerfdnitt burch bie linte galfte bee Ropfee ber Arbeitebiene.



# Erflarung ber Bablen.

- 1. Boruhaut (gum Teilabgelöft). 2. Rriftall:Linfen.Schicht.
- Buggellen u. Pigmentichicht. Pornhauthaare (Wimpern).
- 5. Rerbenfafern.
- 6. Bafilarmembran (Bulle bes Ruges).
- 8. Kreugung ber Rervenfafern. 7. Beriopticon. - Banglien. gellen (erfte 3mifchenftation)
- 9. Cpiopticon (zweite Zwifchen: ftation).
  - 11. Sammefrohrden bes Drufen. 10. Drufenzellen, Spft. 1.
- 12. Dauptfammelrohr beefelben. 13. Bronchien, Atemröhren.
  - 15. Rustelfafern.
- 17. Globuli olfaktorii (Betts 16. Bufträume.

alle Hohlränme eindrang. Auf diese Weise erhält man durch Trochnen einen ziemlich soliden Celloidinblock, aus welchem man mit Leichtigkeit Schnitte von 1/20 mm Stärke anfertigen kann, ohne daß die zarten, tofen Teile allzusehr verschoben oder aus ihrem Zusaumenhang gerissen werden. Wit einem eigenen Farbstoffe wurden sodann die sämtlichen Zellterne des Schnittes gefärbt, letztere zwischen zwei Gläsern in Kanadabalsam aufgehoben (auf welche Weise sich olche Präparate jahretang halten) und später photographiert mit Hilfe des Wiftrostops.

In unserm Bilbe fällt uns vor allem die mächtige Entwicklung des zusammengesetten Facettenauges auf, welches im vorliegenden Durchmeffer etwa \*/. mm hat, mährend der Söhendurchmeffer bedeutend größer
ift. Befannlich besiten die Bienen brei fog. Punktaugen an der Stirne und



Fig. 24. Augenschnitt.

1. Hornbant. 2. Schicht des Kriftalltegels. 3. Bigmentschicht. 4 und 5. Schichten verfleichener tichtberchung der Kegel. 6. Empfindende Taltbaare mit der entprechender Gaugliengelle 7. mit ihren Kern 8. 9. Aereseufsier. 10. Umbülung derfelben. 11. Kerne.



Fig. 25. Unficht bee Facettenaugee. (Rach Photographie von Dr. Brunnich.)

awei Facettenangen, welch letztere ans 3000—5000 einsachen Fernrohren ausammengesetzt erscheinen. Bei den höheren Wirbeltieren sind die Augen so eingerichtet, daß sie durch Beränderung der Linienfrümmung geeignet sind, für die Räche wie sür die Ferne gleich scharf zu sehen. Bei älteren Lenten wird die Linse staar und oft sind dieselben genötzt, für die Räche geeignete Eläser zu tragen. Bei den Bienen dagegen ist es so eingegerichtet, daß sie für die Räche und für die Ferne verschiedene Augen besigen, nämlich eben die Kunttangen und die Ferne werschiedene Kusch die Ferne und welche in die Ferne und welche in die Ferne und welche in die Teche und welche in die Rene und welche in die Ferne verschiedene Ansichten. Die neuesten Forschungen stellen jedoch anßer

Bweifel, daß die Facettenangen in die Gerne reichen - Die Stirn- ober Bunftaugen aber Loupen find, die auf fehr furge Diftang feben. Nachweis hiefur behalten wie uns vor zu gelegener Beit. Rach allen Richtungen ichießen bie vielen Fernrohre bin und erlauben es, bag bie Biene, ohne bas Ropfchen ju breben, mit einem Blide gleichsam einen gang bedeutenden Befichtefreis umfaßt. Dievon fann man fich leicht übergengen, man braucht bei einer auf bem Flugbrett figenden Biene nur rechts ober lints, ober oben ober unten vor ihr ben Finger bin und ber ju bewegen, fo wird fie gleich ihre Aufmertfamteit burch Ausftrecken ber Fühler bezeugen, ober bem Untersucher auf ben Finger fliegen. Dit ben Bunftaugen, die nur geradeaus zu bliden imftande find, fonnte fie bas Die gemeinsame Dornhaut ber Facettenaugen hat einen Rrum: mungeradius von 0,4 inm - b. b. ibre Oberflache im Schnitte entiprache einer Rugel von 0,8 mm Durchmeffer - und zeigt, entsprechend ben einzelnen "Auglein" lauter nebeneinander befindliche, fleine Krummungen, (Fig. 24 - 1). Bon außen gefeben, gewährt bas Muge beinabe ben Unblid einer Bienenmabe, wie bas betr. Bilb (Fig. 25) zeigt. Diefe Sornbant besteht aus einer Chitinmaffe von wunderbarer Feftigfeit, Clafticitat und Rlarbeit. Biemlich gleichmäßig verteilt über bas Muge, finden fich - und zwar je zwischen brei Auglein, wie ebenfalls auf Fig. 25 beutlich fichtbar - Tafthaare, welche neben ihrer Rolle als Augenichut (Bimpern) ficherlich eine hohe Empfindlichfeit befigen, indem ich fand, daß jedem Saare eine Banglienzelle (Mervenzelle, 7 in Fig. 24) entspricht, welche durch eine Mervenfafer ben Taftreig gum Birn fenbet. Auf Dieje Beije find die Facettenaugen nicht nur Schaugen, fondern auch "Fühlangen", die auch im Dunteln "feben". Die Beichnung Fig. 24 ift nach einem außerft bunnen (1/50 mm) Schnitt bergeftellt und zeigt ben feinern Bau bes Bienenanges. Als lichtbrechende Linfen ober Mebien bienen; 1. die Hornhaut, 2, eine Bwijdensubstang, 3. Die Briftalllinge, Die ihrerfeits wieder aus zwei Teilen von verschiedener Lichtbrechung besteht, In ber Fortsetzung ber Kriftalllinjen befinden sich bie Rervenfaben 2, welche, von einer ichnigenben reiv, ifolierenben Gulle betleibet, fongentrifch gegen bas Birn bin ftrablen. Gie burchbobren bann bie bas gange Ange umgebende Bafilarmembran (Fig. 23, 6), eine bunne Sant, welche abnlich wie beim Menichen ben gangen innern Teil bes Anges umgibt und abichließt, und begeben fich zu ben Ganglienzellen bes Berioptitone (7), bie erfte Station ber Empfindungevermittlung, grane hirufubftang, aus Mervengellen bestebend. Bon bort and geben neue Nerven, Die fich fo frengen, (bei 8), daß die vorderen Fajern nad binten fommen und umgefehrt, gu ben Ganglienzellen bes Epioptitons 9 (bie zweite Station) und von bier

ins Innere des Gehirns, wo sich dann das wunderbare Spiel bessen, was wir Empfindung nennen, abspielt. Dies Berhalten der Unterbrechung von Nervenleitungen durch Ganglienzellen (analog der Zwischenstationen bei langen Telephonleitungen oder analog dem militärischen Meldewesen) ist genau dasselbe wie bei den Birbeltieren und es dienen eben jene Zwischenstationen wohl zu toslateralen (seitlichen) Berbindungen der Leitungen, um Associationen (Begriffsverbindungen) zu ermöglichen. Die Basis der Kristallsnisen, wo sich noch Bindegewebezellen sinden, wird durch bedeutende Bigmentanhäusungen (ähnlich dem Balg der photogr. Kammer) vor Lichtzerstreuung geschützt. (Dies Pigment ist ein schwarzer, körniger Farbstoff, der dem Lichte und allen chemischen Angriffen auss beste wiedersteht.)

Neben Gehirn (9, 14), Luftränmen (16), Muskeln (15) und Drüfen (10) finden sich zahlreiche Anhäusungen kngeliger Gebilde (17), die ihrerseits aus kleinen kugeligen Fettanhäusungen bestehen und unter dem Namen Glomeruli olkactorii (ölbildende Kügelchen) bekannt sind. Ob diese zur Herstellung der Blutkörperchen dienen, ob als Neiervestosse, oder zu was anderm, ift nicht genügend bekannt. Wichtig sind jedensalls auch die im Bilde sichtbaren, zerstreuten Drüfen (10, Fig. 23), deren Zelken sich durch große, start gefärdte Kerne auszeichnen. Diese Drüsen, von Schimenz als System I bezeichnet, bestehen aus Anhäusungen von 1—25 Zelken und kommen weder bei den Drohnen noch bei Königinnen vor. Diese Zelken sabrizieren ein Setret (Sastausscheidung), welches (nach meiner Ansicht) durch zahlreiche äußerst dinne Nöhren, welche sich zu einem dickern Strick zusammenlegen (2, Fig. 26) und dann in größern Kanälen (3, Kia Ze) von '\-2-'s mm Durchmesser, in die sie ihren Satt ergieben.



Big. 26. Speichelbrufen.

munben. Diefe Sammelröhrchen vereinigen fich beiderfeits je zu einem einzigen Kanal, welcher unter dem Schlundplättchen ins Freie führt, um dort der aufgenommenen Nahrung zugefügt zu werden (wohl für die Brut). In vielen der Sammelröhren findet fich ein bandförmiger Körper, dessen Bedentung mir untfar ift.

Außer biesem allem sinben wir im Bilb Big 23 bie gierlichen Bronchien (Atemröbren, beren Band burch feine Chitinspiralen anceinander gehalten wird (13). Deutlich sehen wir ferner bie Luftraume (16), welche bagu bienen, bas spezisifiche Gewicht ber Bienen bebentend zu versenicht

ringern, so daß ihnen das Fliegen ermöglicht wird. Die Mustelbundel bienen fur Bewegung ber Munbteile und ber Fühlhörner.

In Fig. 27 seben wir ben ganzen horizontalen Querschnitt durch ben Ropf, beffen linte Salfte vergrößert in Fig. 23 wieder gegeben ift. Die rechte Sälfte zeigt ben Nervenstrang vom Ange zum Gehirn ununterbrochen, mahrend lints ber Schnitt zum Teil neben bemselben durchgeht.

Dr. Brunnich.



Big. 27. Beidenertlärung jum Ropfquerfdnitt.

1. Accettenauge. 1. dibthaare biem 3. Dernbaut 4. Zehiet ber krittalltagt. Nervenfalem. 6. Sreugung Berieften, von wo fich in 7. Geiperiften und dann 8 Krittapitten begeben. 9 Dirnifentelle 10. Bertilagungen Warf. 11. Mideumart. 12 Triifen (Zwitem li und Glomeruli olfactorii. 12). Ausführgänge zu den Triifen. 11. Chittaparter. 14. Modianes Septem (mittlere Cuerronab). 15. Leftfalume, 15. Musfeldimrit.



# Die sog. Maikrankbeit

hat im April ichon wiedernm verschiedenorts sich bemerkbar gemacht. Über bie eigentlichen Ursachen bieser strichweise ganz unbekannten und anderorts saft alijährlich auftretenden Krantbeit walten zunzeit bloße Bermutungen. Es steht sein auberer Weg offen, in diese Dunsel Licht zu bringen, als sorgistlig beobachten und Hunderte von Beobachtungen sammeln und sichen. In diesen Sinne laden wir alle Imterfreunde, die dies Jahr wiederum auf ihrem Stande die Maitrantheit einkehren saben, ein, an hand nach-

ftebender Fragen ihre Beobachtungen bem Centralprafibenten gu rapportieren :

- 1. Wann trat bie Rrantheit auf und wie lange bauerte fie in einem befallenen Bolte?
- 2. Erfrantten bie Bolfer gleichzeitig?
- 3. Steht bas Ericheinen und Berichwinden ber Rrantheit in Begiebung gum Wechfel ber Witterung?
- 4. Bas für Bolfer Ihres Standes blieben verichont?
- 5. Bas für Ctanbe im Unifreife blieben verschont?
- 6. Wie groß ift ber Berluft pro Bolt annabernd?
- 7. Gind es bie jungen ober altere Bienen (legtjahrige), bie ber Rrantheit erliegen?
- 8. Bas für Bermutungen über bie Urfachen begen Gie?
- 9. Gind Beilversuche angestellt worden und mit welchem Erfolg? Dlögen recht Biele ihr Intereffe fur Diefe Fragen bezeugen!

Aramer.



# Pericht

# Süchterkonferens und Belegiertenversammlung des D. S. D. auf dem Rofenberg Bug

unter Leitung von herrn framer, Brafibent bes Bereins. (Schlug.)

### II. Sonigfontrolle und Sonighandel.

Die Honiafontrolle, wie fie an ber angerordentlichen Delegiertenfonfereng am 20. Dezember 1896 beschloffen murbe, bat gum 3mede, bie Gewinnung eines tabellofen Brobuftes, Die richtige Bedienung ber Rundfame, Die Bermittlung von Nachfrage und Angebot, Die Dehrung bes Rredites und die Reflame fur ben Gingelnen und die Befamtheit.

überall, wo fie ein- und richtig burchgeführt wurde, wird ihr Dagen Wenn bie und ba nicht alle Soffnungen, bie man auf fie gefett, in Erfüllung gingen, fo bat man eben von ibr gu viel erwartet. Es gab Leute, Die ba glaubten, burch die Sonigfontrolle merben fie in Bufunft ben Sonig gang mubelos an Mann bringen. Dem ift nicht fo. Gie will die Privatinitiative nicht labm legen. Gie will biefelbe unterftuben. Ruhrige Bereins- und Privatthätigteit find auf dem Gebiet des Honigmarktes um jo eber von nöten, als jum frühern Konfurrenten, dem Tafelhonig, unserm Schweizer Bienenhonig noch ein neuer, ernster Begner erstanden ist im billigen fremden Honig. Gemeinsame ausdauernde Arbeit kann darum hier nur einen Erfolg zeitigen.

### Bieherige Erfahrungen.

Die Honigkontrolle wurde im Jahre 1901 von 46 Bereinen durchgeführt. Es wird natürlich immer Gebiete geben, wo sie nicht zum dringenden Bedürfnis wird, sei es, daß man dort den Honig sonst an Mann bringt, oder daß es wegen Ernteausfall überhaupt nichts zu kontrollieren gibt.

Die Erfolge ber Kontrolle sind unverkennbar. Es wird mit größerer Sorgfalt geerntet, man ist vorsichtiger in der Bahl der Gesäße und Lokale, in denen der Honig ausbewahrt wird. Die Kenntnis der Honige dürgert sich mehr und mehr ein, man hat gelernt die Honige nicht nur nach der Farbe, sondern auch nach Geschmack und herkunft zu unterscheiden. Nach geklärtem resp. fontrollierten Honig ist entschieden mehr Nachstrage, Bieneuzüchter, die Mehrbedarf zu beden haben und Honighändler besonders anerkennen den Wert der Kontrolle. Durch dieselbe ist auch sichon hie und da ein mit Unrecht verdächtigter Bienenzüchter zu seinem Recht gekommen, manche Anstände ktärten sich auf zur Befriedigung beider Parteien und fanden eine friedliche Lösjung.

### Inftruftion über Durchführung ber Sonigfontrolle.

Da ein Circular bes Central-Bereins an Alle, die zur Durchführung ber Kontrolle sich metben, genaueste Anleitung bietet, tonnen wir von ber Berichterstattung hierüber absehen.

### Alarung und Anfbewahrung des Honigs.

Jeber Bienenguchter, wenn er auch ber Kontrolle sich nicht unterstellt, wird diesem Thema sein größtes Interesse entgegenbringen, bedingt es doch jum teil wenigstens die Qualität seiner Ernte. Der Honig muß unmittelbar nach der Ernte (Sieb an der Schlender) milbe erwärmt (bis auf 40° C.) werden. Es nuch dies sogleich nach der Ernte gesichehen, weil die Erwärmung des noch stockwarmen Honigs schneller gesichehen ift und eine altsätlige schon begonnene Kristalization damit ausgehalten wird (Maidonig läst gelegentlich schon im Sieb Körner zursich.) Durch das Erwärmen wird der Honig dann stüffigiger und die Ausscheidung von Bienenteilen, Haaren, Stand und Lust vollzieht sich viel schneller;

in zähfüssigem ober fristalissierendem Honig ist dies verunmöglicht. Die Erwärmung kann im warmen Wasserda, auf Damps, an der Sonne, auf dem Bacosen z.c. geschehen, wenn nur dafür gesorgt wird, daß der Honig sich nicht erhist. Nach der Klärung bleibt er 1—2 Tage im warmen Jimmer im Klärlessel stehen, um dann abgeschäumt, abgesüllt und nun kühl gestellt zu werden. Als Klärlessel kann jeder Kessellt wird nun kühl gestellt zu werden. Als Klärlessel kann jeder Kessellt wird nun kühl gestellt zu werden. Als Klärlessel kann jeder Kessellt wird nun kühl gestellt zu werden. Als Klärlessel kann jeder Kessellt wird nun kühl gestellt dienen, der 1—2 cm über dem Boden ein Rohr zum Abziehen hat. Den besten Abschlüß des abgeschlitten Honigs erzielt man, wenn ein genau auf Kessellsstinung zugeschnittenes und mit slüssigem Wachs getränttes Pergamentpapier auf den Honig gelegt wird. Bekannt ist, wie Honig leicht fremde Gerüche und Feuchtigkeit einsaugt, er gehört daher in trockene, geruchstreie Räumlichkeiten.

### Das Auflösen friftallifierten Bonigs.

Der helle Fruhjahrshonig friftallissert meist harter, ift ichwieriger aufzulösen und nimmt barum eher Schaben hiebei, indem er bunflere Farbe und brandlichen Beigeschmad befommt.

Rriftallifierter Honig wird im beißen Bafferbad unter ftetem Umrühren wieder fluffig gemacht. Es empfiehlt fich, die Reffel auf einen Roft einzustellen.

Stehen keine Gefäse zur Verfügung, um auf diese Art flüssigen Honig zu erhalten, so stellt man den Honigkessel auf eine Pfanne mit siedendem Wasser. Um das Überhitzen des Honigs am Boden des Kessels zu verhindern, beachte man folgendes: Bor dem Aufstellen schneidet man seistelt man feitlich am Kessel mit einem langen Wesser ein kleines Loch in den Honig oder stößt mit starkem Stad dies auf den Boden des Kessels. Sobald nun unten der Honig flüssig geworden ist, steigt er durch die gemachte Öffnung an die Oberstäche oder wird von Zeit zu Zeit abgegossen. Der flüssig gemachte Honig wird nach 24 Stunden abgeschäumt. Privatsundsame sollte nur auf speziellen Wunsch mit sesten Honig bedient werden.

### Die Reflame.

Es wurde in Seiden beschlossen, alle Bienenguchter, die Artikel über ben Bienenhonig und bessen Berwertung in Lofalblättern veröffentlichen, angemessen zu honorieren. Es wurden 13 bezügliche Artikel entschädigt. Ein Mehreres haben die Filial-Bereine in Freiburg und Luzern aus eigener Initiative gethan.

Benn weitere Bereine fo eifrig in Retlame arbeiten, wie bie genaunten, bann muß ein Erfolg erblüben. Benn wir bie vielen Tausend Sommerfrischler bearbeiten, daß sie auf den Tafeln der Kurorte echten Honig verlangen, wenn wir unserm Widespapier die weiteste Berbreitung zu teil werden lassen, die Kurhäuser veröffentlichen, die echten Schweizerhonig servieren, unsere Reklamenschilder in den Gastbögen passend plazieren (Beschluß) die Freunde des Naturheilverssahrens und der Abstinenz für unsern Honig gewinnen, dann darf nuns für zufünstigen Absah nicht bange sein. Es wird besonders gewünscht, wirtliche heilersolge durch inrgemäßen Gebrauch von Schweizerhonig zu publizieren.

Speziellen Dant verdienen die Bemuhungen des Lugerner Bereins, allfällige Ausfunft über ihr Borgeben erteilt bereitwillig das dortige Prafidium herr hurter, Fürsprech, Bilbelmebobe, Lugern.

### Sonighandel.

Mus Bevorstebendem fieht man, baß es an Abnehmern fur echten Bienenhonig nie fehlen wird, wenn die verschiedenften Schichten der Bevölferung immer wieder auf die richtige Art auf benfelben aufmertfam gemacht werben. Der Centralverein bat im vergangenen Sahr eine beträchtliche Summe fur Inferate in ben großeren Beitungen ber verichiebenen Kantone ausgeworfen. Es fragt fich, ob nicht ebensoviel erreicht wird burch Bereins Inferate in ben Lofalblattern 3. B. mit einem Bericht der ftattgehabten Kontrolle im Texteil. Auch die Spegeriften und Ronfum-Berbande burften engagiert werben. Die Thatigfeit ber Bwifchenhandler und besonders derjenigen, die in unfern Reiben fteben, auch in auderweitigen Bereinsbeftrebungen mitmachen, ift zu begrußen und nur zu munichen, daß die en gros-Breije nicht zu boch gehalten werben. Ein angemeffener Bewinn ift ber befte Stimulus gur Ausbehnung bes Beichäftsbetriebes. Es wird auch angeregt, ber Centralverein mochte in febr reichen Jahren ein großes Quantum Sonig eintaufen, magaginieren und in nachfolgenden magern Beiten veräußern. Die Distuffion erwähnt, daß ber Centralverein fich taum auf berartige geschäftliche Unternehmungen einlaffen fonne, er will bie Auregung immerbin im Auge behalten. Filialvereine, Boniggenoffenichaften und Brivate aber burften tunftig besonders gunftige Beiten in Diefer Sinficht beffer ausnuten, als es bisber geicheben.

## Die amtliche Sonigfontrolle.

Dieselbe ift in Burich eingesührt worben. Es werden burch bie Sanitäte-Bolizei überall Muster erhoben und Informationen über Hertunit und Preis eingezogen. Der Chemiter und Sachverständige mit amtlicher Rompetenz ftellen bas Ergebnis der Enquete zusammen

und der endgültige Bericht durfte von hobem Interesse sein; er gibt eine Übersicht über die Ausdehnung des houighandels in Bürich überhaupt, orientiert die Konsumenten, was ihnen vorgesett wird und durfte wertvolles Material liesern für unsere Forderungen im schweiz. Lebensmittelsgeiet. Die Ginführung der autlichen honigkontrolle sollte in allen Städten der Schweiz angeregt werden, man bemühe sich bei den Organen der betr. Sanitäts-Polizie.

Mit der Beiprechung des letztgenannten Themas wurden die Berhandlungen abgebrochen. Die drei Kurktage boten jedwedem, dant der vortrefflichen Kurkteitung, reiche Anregung. Es wurde nicht nur Altes aufgefrischt, neue einheitliche Geschtspuntte wurden gewonnen für die Vereins- und Privat-Thätigfeit. Das Präsidium betonte in seinem Schlußwort mit Recht, daß auch in der Frage der Kastenspsteme man sich immer mehr möchte auf eine höhere Warte stellen, von der aus man nicht nur die Vorzüge des eigenen und Nachteile eines andern sieht. Wissen wir ja doch aus jahrzehntelanger Ersahrung, daß teines alle wünschenswerten Vorzüge des eigenen fann. Wer daher an seinem System sein sein sich vereinigen fann. Wer daher an seinem System sein sein sieht, daß dieses eine nun für alle nur gut sei.

Mit einem warmen Appell an die versammelte Teilnehmerschaft, auch tünftig so friedlich und freundlich jum Bohl des Ganzen zusammenzuwirten, entbot herr Pfarrer Amsler dem verehrten herrn Kursleiter den wärmsten Dant für seine unausgesetzten raftlosen Bemühungen zum Bohl unseres Bereins.

> Ja, all ihr Jmfer, vereinet die Kraft, Und nehmt von der Biene die Kunde: Was einer vereinzelt wohl ewig nicht schafft Gelingt ench im friedlichen Bunde!



# Die ich meine Suchten einleite.

nf zwei Bienenladen an der Schenne stehen 18 Korbvölfer, bie ich allmählich, aber planmäßig, in Kasten übersiedeln will. Es bietet mir diese übersiedelnug die beste Gelegenheit dieselben in den Dienst der Rassengacht zu stellen, indem ich entweder im Mai Bölfer mit ältern Königinnen zu Zuchtvölfern vers

wende, oder dann später die alte Mutter wegnehme und durch ein Rassenvölltein veredle. Ju Ermangelung jeder Gelegeuheit, diese 18 Bölfer in einem geschlossenen Bienenshause dei unserm, mitten im Dorse befindlichen Hause, unterzubringen, bin ich gezwungen, die Bölfer auch im neuen Kasten auf ihrem alten Standorte zu belassen. Die für meinen besonderen Zwed extra angesertigten Kasten sind Schweizertasten mit Oberbehandlung, vorn und hinten Doppelwandig, das Flugloch kommt in die Längsseite. Im Falle sich jemand interessiert, werde später eine kurze Beschreibung und Grundriß bringen.

Muf Grund meiner bisberigen Erfahrungen ichreite ich erft gur Ginleitung der Bucht, wenn die gewöhnlich alljährlich wiederfehrende Ralteperiode im Mai vorüber, ante Tracht erhofft werden barf und bas Inichwellen ber Bolter bas Beben ber Anffage notig macht. Bu diefem Bwede wird ein ordentliches Rorbvolf mit alter Konigin und altem Ban, von benen man gerne los mare, vom Stanbe genommen und in einen Glodenforb abgetrommelt. Bor dem eigentlichen Trommeln laffe ben Bienen etwas Beit, bag fie fich fur ben unfreiwilligen Musmarich von bem frifch eingetragenen Sonig ibre Bauchlein fullen fonnen. letten Nachzügler ben Ban verlaffen, fo wird einem andern ftarten Rorbvolle, bas jest ohnehin einen Aufjat bedurfte, ber Dedel abgenommen und ber abgetrommelte Korb aufgesett, und bamit bie viele Brut nicht erfalte, warm jugebedt. Das jo verftartte Bolf zeichnet fich balb burch größern Flug aus, und fonnte ber Auffat als 40-45:pfundiger Sonigfloy abgeerntet werben. Der Glodenforb mit bem abgetrommelten Bolte tommt auf feinen alten Standort und wird frei fliegen gelaffen.

Gegen Abend ift es Zeit, die alte Königin im Kord abzufangen. Diese Arbeit halten viele für eine viel schwierigere Operation, als sie wirklich ist. Der Kord wird sachte umgekehrt, die Bienen quellen auseinander und die Königin ist bald sichten umgekehrt, die Bienen quellen auseinander und die Königin ist bald beir Fall, so halte den Kord schrög auswärts, drehe ganz langsam, die Bienen zieben sterzelnd immer dem höchsten Punkte zu, die Königin tommt irgendwo an die Oberstäche. Wit zwei Fingern wird dieselbe gesast und in das Kramersche Weiselröhrchen verbracht und beidseitig verkortt, oder auch: Ich fülle das nuten offene Röhrchen über die Königin und wie sie in dasselbe hinaussteigt, wird mit dem bereit liegenden Abrichen verschlossen. Dieranf stelle den Kord wieder auf seinen Plag und das Röhrchen stecke von oben durch ein zu diesem Zwede schon vorber einzeschnittenes Loch in den Kord. Die Königin ist somit im Bolke, aber interniert.

Bit bied geschehen, fo wird ber Raften gur Bucht vorbereitet. Dem bravfen Raffenwolfe entnehme ich bie 4 Tage vorber zum Bestiften ein-

gehängte ältere Brutwabe, die nun reife Gier oder vielleicht schon in der Mitte junge Maden enthält. Wit einem scharfen Messer werden beidseitig, unmittelbar unten oder seitwärts der Gier die Zellen 2—3 cm breit bis auf die Mittelwand adrassert, damit die anzusezenden Weiselstlen gut Plat sinden. Tiese Wade mit dem Edelsamen komunt nun in die Mitte des Kastens. Schon vorher habe zwei Böltern hinten die gerad an die Brut anschließende und frischen Futterbrei und stüssigen Honig enthaltenden Pollen-Waden entnommen. Diese zwei Waden tommen links und rechts der Eierwade. An diese Peripherie werden dann einige ausgedaute oder Aunstwaden gehängt, aber nur so viel, daß sie der Bien gut belagert. Hierauf wird der Glockntord herbeigeholt, das Weiselröhrschen mit der Königin herausgezogen und in eine Gasse dei der Eierwade versentt, und das Bolt in den Kasten abgetsopst. Hat sich dasselbe bernhigt, so wird der Ockel ansgesen, auf seinen Standort gebracht und der Futterballon gegeben.

Erst folgenden Tages bei einbrechender Nacht wird jachte die Königin entjernt. Je nach dem Charafter des Bolles wird dasselbe den Berluft seiner Mutter gang ruhig hinnehmen, oder aber einige Zeit in Anfregung geraten, sich aber bald wieder beruhigen, denn die Gierwade hat indessen den Nestdusst des Bolles, was von großer Bichtigkeit, ausgenommen, und der Bien wird jeht zur Anlage von Beiselzelsen schreiten.

Eine Dosis warmflössigen Honigs thut noch das Übrige. So vorbereitet ist die Einteitung der Zucht sicher. Bei zwei Zuchten anno 99 nahm ich schon in der ersten Nacht die Königinnen weg, das eine Bolf blieb rubig, der Erfolg nach Bunsch, das andere geriet in gewaltige Aufregung und verstog sich, der Charafter, die Stimmung des Bolfes spielt hiebei eine große Rolle. In Zufunst werde, unmittelbar an die Eierwade auschließen, zwei Brutwaden mit gedeckter, bald austausender Brut beigeben, dies ist ebenfalls ein wichtiges Berubigungsmittel für das Zuchtvolt.

Bei Bezug von fremdem Samen würde bas angefommene Wabenftück nicht in eine Wabe einschneiben. Je nach der Größe des "Gierpläges" wird berselbe am warmen Ofen in 2-3 cm breite Streifen zerschnitten und diese mit dem "Blig" an den schon vorerwärmten Unterschnette eines Honigwähchens angegossen. In beffern Sicherheit kann man dieselben nut ein paar Stecknadeln "Gnfen" beseitigen. In dem größern Namm unterhald des Rähmchens haben mehr Vienen Platz und die Weiselzgellen werden boffer bebrütet. Appti, Wildberg, (Fortt, folgt.)



# Die ich mit dem Schmelg- und Sonderungsapparat umgehe.



Rig. 28 Schmelg: und Conderungeapparat.

achdem nunmehr annähernd 100 Apparate von Vienenzüchtern in allen Ganen ber beutiden Schweiz in Betrieb gejest worden sind, wird sich wehl sichen ber eine oder andere gefragt haben, ob er anch die Maschine richtig anwende. Die beste Antwort wird nun barin bestehen, daß ber Ersinder selber erzählt, wie er bei der Honigernte vorgebt. Also vorwärts!

Das Bienenhans ist geschlossen und die Honigwaben, sowie Abfälle aller Art und alte Waben liegen in Risten verpackt in einem Nebenraum der Küche. Auf einen mittelgroßen Tisch stelle ich nun den großen Apparat, öffne ihn und nehme die beweglichen Bestandreile heraus. Alles wird mit einem Tuch sorgsätig abgestaudt; um in hohle Kanten und Ecken zu gelangen, lege ich dasselbe über ein zugespitzes Hölzchen. Darauf werden alle Teile angeordnet, wie es die Abbildung zeigt. Ich habe nicht vergessen, das Seied im Gesäß binten einzuschen, an das Honigroben, das aus dem Hohlteil führt, ein Wintelrohr als Berlängerung anzustecken und das benachbarte Absprehen, welches in das Wasserschiff sührt, mit einem Pfropf zu verschließen. Den Apparat drehe ich so, daß die drei Röhren und das Pult nach links, der offene Wassertrog und der Abstreichbügel nach rechts gegen die Schleudermaschine kommen.

Bermittelst bes Winteltrichters gieße 21/2 Liter Wasser bei ber Öffnung auf ber rechten Seite in das Wasserschiff, nachher in den Messertrog. Her gibt mir der Wasserspiegel Auskunft, ob der Apparat ungefähr wagerecht stehe. Das Sicherheitsventil mit der Wagschale wird eingehäugt, zwei Messer tuche im Troge ein, unter dem langen Honigrobr und dem kurzen Wachsrohr nehmen die passend zwei Gefäße Play und daneben solche als Reserve.

Nachbem die Schleubermaschine auch in allen Teilen vorbereitet worden ist, kommen endlich vier einstämmige Petrolherden jum Borschein. Etwas abseits werden dieselben gefüllt; der Docht wird sorgfältig abgeschnitten, die Ecken einwenig gestust und ein besonderer Lappen thut seine Schuldigkeit. (Wer dies nicht machen mag, hat nachber große Plag'.) Auf einem abgepaßten Brette postiert, schiebe ich die Herden mit ihren anfänglich nur kleinen Flammen unter den Apparat. Da diese herbe niedrig sind, werden diesselben mit samt dem Brett durch unterlegte Leisten erböbt.

So, die Petrolhande werden gewaschen. Die wohlgefüllten Baben steigen nun auf das Bult; rasch gleitet das Meffer über die Zellen, Deckel und höcker mit sich nehmend. Das Justrument wird am Bügel abgestrichen, der Abfall wandert in den Apparat, die Bade wird nungekehrt und mit dem zweiten Messer glatt rasiert, während das erste ins heiße Bad zurückgekehrt ist. So steigt Wabe für Wabe auf das Bult, von bort in die Schlender.

Da ergreise ich eine Wabe, bei der das Holz mit Wachsbau überbectt ist: auf den Rand des Apparates gestüht und abrasiert, nachher auf das Pult. Kommt eine zerriffene Wabe: ausgeschnitten, ins Gefäß damit. Die schönste Tafel hat in einer Ede Drohnenzellen: ins Bassin mit bem Drohnennest voll Honig. Das Honigrohr meines Apparates sunktioniert schon lange und bas Wachsrohr ift auch nachgesommen. Es werben Reservegefäße vorgeschoben. Das Sicherheitsventil mit ber leeren Wagschase fingt mir bampfend ins Ohr, ich solle die Flammen fürzer schrauben, ober bas vierte herbohen kaltstellen. Ab umd zu muß ich ben Messervog nachfüllen. So läuft die Arbeit munter sort.

"Götti, cho ge 3 Wittag effe", tönt's durch die Thuröffnung. Die Flammen werden gang turg geschraubt, das Sicherheitsventil wird abgenommen, damit feine unnötigen Differenzen im Luftbruck entstehen, und ein leeres Gefäß wird zur Lorsicht unter das Honigrohr geschoben Endich zieh ich den Zapfen aus dem Röhrchen, welches auf der linken Seite ins Wasserschiff bringt; fließt kein Wasser heraus, oder tropft es bloß, so gieße ich noch schnell einen Liter nach. Über die Effenszeit wird die nötige Wärme schon wieder kommen . . . .

Nach bem Effen geht's wieder an bie Arbeit.

Gegen Abend geht ber Ernteertrag in Form von gefüllten Waben bald zu Ende. Ab und zu lege ich einige Bruchstücke von unbrauchbaren hellen Waben in den Apparat, nachher folgen die alten Waben. Nachbem ich ein Gewicht von ca. 250 gr auf die Schale des Bentils gelegt habe, leere ich die Abfalltiste vollends. Weil nichts mehr unter das Messer dien mird im Gefäß breit gestrichen, der getürmte Hausen von Abfällen wird im Gefäß breit gestrichen. Das Pult, der Armierung entblößt, legt sich nun als Deckel auf den Inhalt des Apparates und ersterer schließt die Öffnung bald zu.

Mit einem Löffel bringe ich die untere schwarze Lage des Gemisches obenauf. Bald wird die Oberfläche eben, der Honigabfluß nimmt ab und wird buntel, der Bachsabfluß fteigert sich.

Noch einmal wird ber schwindende braune Brei fachte gemengt; bann beginnt ber Schlugaft mit bem Schmelgapparat.

Das Bentil wird nun entfernt. Auf der Seite des Meffertroges wird der Apparat langsam, ohne Rütteln in die Höhe gehoden, indem ich nuter jedes Bein ein treppenartig, eng ausgezacktes Bretiftück schiede. Jest lasse ich nur noch die vordern zwei Herbe etwa 10 Minuten lang brennen; dann läßt man in dieser Lage alles erkalten. Um nächsten Morgen ziehe ich das Basser durch das kleine Mohr ab; dann hebe ich mit einem Spahn den Trebertlog herans. Dersetbe ist leicht zu brechen, weil noch etwas Honig darin ist. Auf der Oberseite bes Kloges sindet man die legte Spur von Wachs als durchschennedes Häntchen. Diese Treber lege ich zerbröckelt auf den Teckt, welch legterer aus der Stellung des Buttes einsach rückwärts niederzelegt worden ist. So werden

bie letzen Reste der Honigs und Wachsernte vor das Bienenhaus gesetzt; auch das letze Pfund aus dem Honigrohr des Schmelzapparates soll mich nicht reuen, den emsigen Böllern zurückzugeben. Die letzte Arbeit ist nun von den Bienen halbwegs besorzt worden, nämlich das Reinigen des Apparates und dessen Armierung. Die rotwangige, gute Therese wird siedendes Wasser benüben nun den heißen Lumpen hie und da mie einem Spahne sühren. Nachher itelle ich alle Teile an die Sonne, das Bassin (d. das die Bentilössinung nuten ist. Im Gaden aber haben mein Better und ich ca. 200 kg Schleuberhonig, 10 kg "Tenhonig" (aus dem Apparat) und 4 kg hellgesbes Wachs in einem Tage gewonnen. Wie ich den Schmelzs und Sonderungsapparat zu anderer Zeit verwende, ist im bekannten Prospekt zu ersehen.

Anmerkung. An der landw. Ausstellung in Bald hat obiger Schmelzapparat ganz befriedigend funktioniert, wobei selbstverständlich der hohe Schmelzpunkt des Bachses, der bei 62—64 ° C .liegt, den damit gewonnenen Honig als Schmelzhonig charafteristert. — Der unbestreitbare Wert des Apparates liegt in der Gewinnung des Wachses, der mühelosen und reinlichen Scheidung der Absälle der Honigernte.



# Apistischer Monatsbericht.

### Aprli.

Die erste Defabe hatte fo recht ben Charafter bes Aprils: gewitterhaft, regnerisch, trub und windig — mit vereinzelten Sonnenbliden. Hochwaffer stellten fich ein um Oftern.

Schaurig fuhl mit Regen und Schnee mahnte bie zweite Detabe au ben Februar.

Mit bem 18. endlich hellte es. Ein energischer Oft stellte fich ein und troden und sonnig — aber rauh war's von ba an bis jum Schluß.

Die maffenhaften und fühlen Niederschläge der zwei ersten Detaden wie auch die durren Lüfte der dritten Detade hemmten die Fortschritte der Begetation. Nur in den warmen Niederungen sah der April noch blühende Kirschbäume und den Löwenzahn. Mit nahezu zwei Detaden Berspätung war somit dies Jahr der Lenz eingerückt.

Diefelbe Erscheinung ift auch in ber Entwidlung ber Bolfer zu tonftatieren. Unftat wie bie Witterung mar fast allgemein ber Brutjat

### April-Rapport.

|                    | Temperatur         |     |     |          |     |     |         | Leiftung E      |            |            |            |            | _ Bitterung |        |      |          |
|--------------------|--------------------|-----|-----|----------|-----|-----|---------|-----------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------|------|----------|
|                    | Minima  <br>Defade |     |     | Marima 2 |     |     | 12.     | d. Brntto       | for<br>Ofa | 100        | Dafum      | E 2 Sonne  |             |        | nen- |          |
|                    | 1.                 | 2.  | 8.  |          |     | 8   | Monats- | ror-<br>ichläge | Bonfums    | Metto-     | Beffer Tag | 8          | Begen       | Schnee |      | etn<br>5 |
|                    | 0.0                | 0 0 | 0 C | 0 C      | ° C | o C |         | kg              | kg !       | -kg        | gr         | 1          |             |        | 1    |          |
| Davos              |                    | -12 |     |          | 13  | 15  |         |                 | 2,1        | 2,1        | 0          |            | 7           | 7      | 7    |          |
| Ilanz              |                    | -6  |     |          | 14  | 19  | 6       | Ŏ               | 2,25       | 2,3        | 10         | -          | 8           | - 8    |      | 15       |
| Trogen a           | 1                  | -4  | 2   | 13       | 9   | 12  | 4,4     | 0               | 3,48       | 3,5        | 0          | -          | 14          | 11     | 4    | 14       |
| b                  |                    |     |     |          | 1   |     |         | _               | 2,86       | 2,9        | 0          | -          |             | i      |      |          |
| Rappel n           | -3                 | -6  | -2  | 16       | 12  | 16  | 4,9     | 0               | 3,25       | 3,2        | 0          |            | 13          | 7      | 5    | 14       |
| b                  | 1                  |     |     |          |     |     |         |                 | 4,35       | 4,3        |            |            |             | 1      |      |          |
| St. Gallen a*      | 1                  | -2  | 4   | 16       | 14  | 17  | 7,6     | 0               | 2,5        | 2,5        | 0          | -          | 10          | 4      | 7    | 9        |
| b                  | ١.                 |     |     |          | i   |     |         |                 | 2,4        | 2,4        | 0          | _          |             | 1      |      |          |
| Altstätten a       | 5                  | -2  | . 4 | 20       | 19  | 22  | 10,6    | 2,4             | 6,1<br>5,7 | 3,7<br>5,7 | 1,3<br>0,3 | 29.<br>29. | 13          | 3      | 8    | 18       |
| Retftal            |                    |     |     |          |     |     |         |                 |            |            |            |            |             |        |      |          |
| Rerns              | 5                  | 2   | 3   | 15       | 12  | 19  | 7,3     | 0               | 3,1        | 3          | 0.08       | 11.        | 14          | 4      | 3    | 13       |
| Mmfteg             |                    | -4  |     | 19       | 15  | 19  |         |                 | 2,6        | 2,3        | 0,2        | 11.        |             | 6      | 10   |          |
| Zweisimmen Sch.    | 0                  | -6  |     | 15       | 13  | 10  | 4,6     |                 | 3,0        | 3.0        | 1          | _          | 3           | 6      | 18   | 9        |
| Bl.                | 1-0                | -0  |     | 13       | 1.0 | 14  | 4,6     | _               | 3,8        | 3,8        |            |            | 0           | 6      | 15   | 9        |
| Thal               | 1                  | -5  | 0   | 16       | 12  | 16  | 6,5     | _               | 2,1        | 2,1        | -          | _          | 15          | 3      | 5    | 18       |
| Amfolbingen        | l î                |     |     | 10       |     | 10  | 0,0     |                 | -,,        | 2,1        |            |            | 10          |        | •,)  | 10       |
| Anterlaten         | 5                  | - 0 | A   | 17       | 15  | 20  | 9       | _               | 2,5        | 2,5        | -          |            | 15          | 5      | 3    | 20       |
| Aberitori          | -3                 | -6  |     | 17       | 14  | 15  | 5       | _               | 3.9        | 3,9        |            | _          | 11          | 5      | 8    | 6        |
| Bern               | 4                  | -3  |     | 20       | 15  | 20  |         |                 | 3          | 3          |            | _          | 19          | 2      | 3    |          |
| Biel               | 1                  |     |     |          |     | -   | 0,0     |                 | , ,        | · ·        | 4          |            | 1           | -      |      |          |
| Mengberg           | -1                 | -8  | - 3 | 13       | 13  | 17  | 5.2     | _               | 3,3        | 3,3        |            | _          | 8           | 10     | 9    | 4        |
| Jelieberg          |                    | -6  |     | 13       | 9   |     | 3.5     | 0,8             | 1.3        | 0.5        |            | _          | 15          | 3      | 8    | 6        |
| Anutwil a          | 2                  | -3  | -2  | 13       | 13  | 16  | 6.6     | -               | 2,5        | 2,5        | -          | -          | 11          | 3      | 3    |          |
| b                  |                    |     |     |          |     |     | -,      |                 | 3          | 3          |            |            |             |        |      |          |
| Ballwil            | -2                 | -8  | -5  | 17       | 13  | 16  | 5,1     | 0,2             | 3,3        | 3,1        | 0,2        | 11/29.     | 13          | 4      | 5    | 15       |
| Turbenthal Sirnach | 5                  | -7  | -4  | 19       | 14  | 17  | 5       | -               | 2,8        | 2,8        | -          | _          | 12          | 3      | 8    | 9        |
| Wigoltingen        | 9                  | -2  | 0   | 18       | 17  | 23  | 8,8     | -               | 2,6        | 2,6        | _          | _          | 13          | 2      | 11   | 5        |
| Sürich             |                    | -3  | 1   | 18       | 15  | 20  | 8,8     | _               | 4          | 4          | _          |            | 10          | 3      | 7    | 13       |
| Reuntirch          |                    | -2  | 4   | 22       | 16  | 22  | 9,9     |                 | 3,7        | 3          | 0,5        | 21.        | 11          | 2      | 4    | 16       |
| Dberbori           | 1                  | -3  | -7  | 12       | 8   | 4   | 2.7     |                 | 1,3        | 1,3        |            | _          | 20          | 2      | 2    | 15       |
| Gul2               | 4                  | -1  |     | 15       |     | 16  | 2,7     | 0,2             | 1.8        | 1,6        |            |            | 15          | 3      | 9    |          |

. Bagvolt & Et Gallen ift im Umweifeln begriffen.

ber zwei ersten Detaden. Mit Bucht aber hob er an nach bem 18. April. Die rasche Abnügung ber alten Trachtbienen in ber dritten Detade machte sich bald im Flug bemerkbar. Wo zur Ungunst ber Bitterung sich noch innere Erschwernisse gesellten: Wangel an Proviant und Auswinterung schwacher Bölter, da hat der Mai eine Erbschaft angetreten, die für die vor der Thure stehende Saison nichts Gutes hoffen ließ.

Gut gepfiegte Lölfer bagegen waren Ende April, wenn auch nicht auf ber höbe, fo boch im Brutfan fehr befriedigend. Rramer.



Juni stehen Bien und Bienter auf bem höhepunkt ihrer Thätigleit, wenn günstige Witterung uns beschieben ift. In späten Jahren reicht auch im Flachland die Schwarmzeit noch in diesen Monat hinein, in den höhern Lagen beginnt sie erst. Die Pflege der Schwärme und Revision erheischt einige Aufmerksamteit; mehr zu benken gibt die richtige Berwendung und Plazierung überschüssiger Weiselzsellen und unbefruchteter Königinnen, das Beisegen fruchtbarer Majestäten und hoffentlich nimmt die Schwingmasschine uns auch oft in Anspruch.

Schon mancher Imter hat beim Offnen eines tuchtigen Schwarmftodes, ba eine gange Reihe verbedelter Weiselgellen sich vorsanden, nachbentlich erwogen, wie er diese am besten verwerten tonnte. Am Raffenguchterfurs in Bug wurde eine einfache bezugliche Anleitung gegeben.

Man benötigt einige Königintransportkästchen, wie sie 3. 3. gebränch-lich sind. In das Rähmchen wird aus dem Schwarmstod ein Stück Babe mit einer Königinzelle eingeschnitten oder es wird mit slüssigem Bachs eine verbeckelte Zelle im Kästchen angelötet. Die Wände und den Boden des Kästchens bestreicht man nun mit Honig und stellt letzteres dirett an die setzte Brutwade im Schwarmstod. Der Honig lockt bald reichlich Bienen herbei und wenn genügend beren im Kästchen sind, wird der Deckel ausgelegt, d. h. bienen- aber nicht luftbicht ab gesschlossen. Die satten und gefangenen, d. h. verlegenen Bienen scharen sich duren sich bald um die Weiselzelle. Die Kästchen stellt man über den Honigraum eines starten Boltes und beckt sie altsällig, damit sie genügend erwärnt werben. Nach einigen Tagen wird kontrolliert und ist die Zelle ausgelausen, so gibt man die Königin mit der Verlegenseitsmethode einem beliebigem Volte bei. (Siebe Bag. 172).

Fruchtbare junge Königinnen setze man nicht zu früh bei, man belasse sie mindestens 8 Tage nach Beginn der Sitage im Sestion. Beim Abfangen derselben bringe man sie durch ungeschickes, hastiges hantieren nicht in Aufregung. Man stülpt z. B. den Beiseltäsig über sie und schiebt nachher unter letzteren eine beliedige Karte oder man stößt, resp. wirst sie von der Wabe mit der Federspitze in ein Glas hinein. Dieses Abfangen muß immer in geschlossenm Raum hinter einem Fenster geschen, fliegt sie allfällig ab, so kann sie am Fenster wieder eingefangen werden.

Soll bas Zuseten gelingen, so ist von großer Bedeutung, daß das zu beweiselnde Bolf ruhig, bei guter Laune, gesättigt oder angenehm beschäftigt sei. It 3. B. durch reichliche Tracht das Interesse ganz und gar auf das Einsammeln des reichen Honigsegens gerichtet, so kann oft mit bestem Erfolg die alte Königin weggenommen und bie junge sosort an deren Stelle gesetzt werden. Die Operation muß aber total ruhig verlaufen und die Bienen muffen so gut gelaunt sein, daß sie sich buchstäblich "ftreicheln" lassen.

An gewitterhaften, windigen Tagen oder wenn Räuberei im Gauge ift, sehe man ja nicht bei. Herricht Rube auf dem Stand, so wird bei trachtloser Zeit das Volk erst gefüttert. Hiebei genügen aber nicht einige Töffel voll Honig, das ganze Bolk muß Mahlzeit gehalten haben und allfällig diese noch fortsehen, nachdem die Königin beigegeben wurde. An Rezenten zum Beiseben ist tein Mangel.

- 1) Beisegen mit Drabtröhrchen wie herr Theiler es praftigiert. (Bienenvater IV. Aufl. Bag. 239.)
- 2) Beisepen mit Aunstwabenröhrchen. (Bienenvater IV. Auflage Bag. 239.)
- 3) Beijegen mit Transporttäfig. Der Holzbedel wird ausgezogen, das Raftchen mit dem Traftgitter nach unten auf ben Mabenroft des entweifelten Bolles gestellt. Nach 24 Ernnben wird am Abeud das Gitter leise um 1—2 em ausgezogen und die Bereinigung vollzieht sich in aller Stille, während gleichzeitig eine Klasche entleert wird.
- 4) Beisehen jum abgeschüttelten Bolt. Der Wabenbau wird ausgezogen und die alte Königin abgesangen. Sobald die Bienen im Wabentnecht sich gesättigt haben und unruhig werben, wird Wabe um Babe in das Jach abgeschüttelt und eingebängt. Unter bas verlegen einlaufende, sterzelnde Bolt gibt man die Königin bei. Die Aushe der Nacht und die ebligatorische Plasche besorgen bas Weitere.
- 5) Beisen zum gefättigten, abgeschüttelten, b. b. verlegenen Bolf im Schwarmtaften; sobald es nuruhig wird, zu rauschen beginnt, täßt man die Königin durch eine Rige gula usen, gibt Dunkelarrest bis abends und logiert ein.

Diese lette Methode bietet bie ficherfte Gemahr, bag bie Ronigin immpathifche Aufnahme findet.

Die beste Mutter wird freilich wenig leiften, wenn fie einer geringwertigen Rolonie beigesett wird, ein normales Bolt und normale Bflege von feite besfelben bedingen beren Leiftungsfähigfeit

Mit dem Erstellen von Ablegern wurde früher viel gefehlt, indem man dieselben unrichtig zusammensette oder im deren Pflege zu nachlässis war. Gin richtig tomponierter Ableger muß einer normalen Kolonie in allen Teilen gleich sein, er muß Tracht- und Brutbienen, Brutud Vorratswaben und wenn immer möglich eine fruchtbare Königin haben.

Ableger werden meist erst erstellt, wenn teine Naturschwärme gefallen sind, wenn die erste Trachtzeit vorüber ist und junge, fruchtbare Königiunen zur Verfügung steben.

Mus vericbiedenen Bolfern werden Brut: und Borratemaben mit jämmtlichen aufigenden Bienen ohne Konigin auf einigen Abstand in ben Babenfnecht gebangt. Cobald Die Bienen fich gefättigt haben und unrubig werben, ichiebt man fie in möglichst naturlicher Anordnung in einen Raften, fest bie Ronigin auf Dieje ober jene Art bei und belaft bei richtiger Tranfung bas neue Bolf ein Tag im Duntelarreit. Die Bienen beruhigen fich balb; benn die jungen finden auf den Brutmaben ihre normale Beichäftigung und die Konigin forgt für weitern Nachwuchs. Es entfteht fo- auch fein Brutunterbruch, fo bag ber Ableger die nachfolgende Tracht gehörig ausnütt (ein Bolt ohne offene Brut fammelt wenig!) und bis jum Ende berfelben gur Starte eines normalen Standftodes heranwächft. Naturlich fonnen noch auf verschiedenfte Arten Ableger gemacht werben (Triebling, Fegling). Immer aber halte man bie vorbin benaunten Sauptpunfte im Muge. Goll bas Bolf an neuer Blug. ftelle bleiben, jo muß es fatt und verlegen (allfälliger Bellarreft im Schwarmfaften, beweifeln in bas neue Rach gebracht und bort über Nacht gefüttert werben. Bei nachfolgenber trachtlofer Bitterung barf an intenfiver Bflege nichts mangeln. Bei allen biefen Arbeiten beachte man fehr mobl die in bem Urtifel, die Runft bes Operierens Bag 158 niebergelegten Bedanten, man bringe ben Bien erft in gute Stimmung und arbeite nach grundlich und moblvorbebachtem Blan, rubig, fachte, burtig, aber nicht baftig. R. Bölbi.





— Pohnt die Bienenzucht. Wieviel Pfund honig rechnet man jährlich als lohnenden Ertrag? Soviel ich über rentable Bieneuzucht ichon gelesen und gehört habe, darauf habe ich noch taum eine bestimmte Antwort gefunden! Rum es tommt freilich dabei auf vielerlei an: die Tracht, Bienenweide, Bieneunwirtschaft, Zeit, Geschicklichteit, Wabenvorrat, Sachtenutnis u. s. w. Vielleicht darf ich ein wenig aus meiner eigenen Bienenwirtschaft mit Zahlen dienen, am Ende fühlen sich andere Lehrer auch ermuntert zu fatieren, und läft sich dann eine interessante Vergleichung darstellen. Bemerken nunß ich voraus, daß ich unter meiner Imkerbefanntschaft hier zu Lande freilich noch wenige oder keine Imker gefunden habe, die einen höheren Durchschnittsertrag hätten namhaft machen können, womit ich aber durchaus nicht sagen möchte, daß dies undenkbar wäre. Seit ich Vienenwirtschaft betreibe, ist der Ertrag an Honig bei mir insofern günstig, als der Durchschnitt von 13 Jahren auf ein Volt 24 Pfund erzeielt.

Dabei muß ich allerdings bemerken, baß ich nur einen kleinen Beftand halte und zwar aus verschiedenen Gründen. Einmal fehlte es mir stets an einem geeigneten Plat zur Aufstellung eines größeren Standes, sodann bin ich durch ein Fußleiden an vielem Stehen und Gehen gehindert (und das bringt ein größerer Betrieb mit sich) und drittens benfe ich sie ihat man ein gutes Jahr, so können anch weniger starte Bölfer viel eintragen, haben wir ein schlechtes Jahr, so habe ich auch zur Anffütterung an wenigen Völkern genug. Endlich läßt sich ein kleiner Betrieb auch viel besser, auch im Schlendern unchzusommen.

(Mus Merftunge Bienenzeitung.)

— Unfere ichwarze dentiche Biene, ichreibt Witgall, leiftet bei richtiger Behandlung ebenjoviel und noch mehr in unjerm Alima, als jede von auswärts bezogene Bienenart. Laß sie einmal richtig nud tüchtig Renban aufführen, stört sie nicht ganz in ihrer Trohnenzucht und sättert im Frilisahr statt Inderichmiere reinen, guten Honig, und ihr habt eine gute Schwarmbiene. Thut ihr das Gleiche und gebt ihr auch noch eine entsprechend große Bohnung dazu, helft mit Kunst- und ausgedauten Waben in der Trachtzeit nach, so wird sie zur Honighiene, wie nicht leicht eine andere. Ber es je praktisch versucht und betrieben hat, wird dem beiftimmten.



### Eragen.

41. Beldes find empfehlensmerte niebere Bienennabrofiangen im Garten? 3d befite einen Bienenftand und einen febr großen Garten und murbe gerne einen Teil mit niebern Bflangengrafern ober Rrautern bestellen, welche ale Bienenweibe Belde wurben fich am beften eignen? G. Baltber.

42. Die Unpflangung bes Rornelfirichenftranches (Cornus mascula) in ber Rabe bes Bienenftanbes wird fowohl im "Bienenvater" als in unferer Bienenzeitung angelegentlichft empfohlen. Im Begriffe, Diefer Empfehlung Folge ju leiften, lefe ich in Dr. Mullere Argneifrauterbuch : Cornus mascula "barf aber nie in bie unmittels bare Rabe von Bienenftoden gebracht werben, weil bie Bienen ftarf über bie frube Blute berfallen und baburd Durchfall befommen".

Bit bieje Frage auch icon an Rurfen, in Fachblattern und Bereinen erortert worden und beharren die So. Rollegen auf obgenannter Empfehlung, ober trifft Dr. Mullers Rat bas Richtige? Es mare ja wohl möglich, bag felbft gelehrte Argte bem Befuch ber Biene auf Rornellen bie Urfache jum Durchfall jufdrieben, mabrent fonft rationelle Bienenguchter behaupten, Die Entstehung ber Rubr bange bon Erfaltungen und mangelbafter Gutterung ab. Dt. Breitler, Lebrer.

43. Benütung von Mann gur Bertilgung von Ameifen. In einer jungften Beitidrift lefe ich, bag gur Bertilgung ber Ameifen in Schranten ac. geriebener Mlaun ein gutes Mittel fei. Konnte vielleicht basielbe im Bienenbaus und Raften eine nach: teilige Birfung auf bie Bienen baben? F. Th., Tr.

44. Bie vertreibt man Balbameifen? Dein Bienenftand im Balb wird von ben großen Walbameifen febr beläftigt, wie ift biefem Ubel abzubelfen? J. L. B.

### Antworten.

## Ronftruftion bes beweglichen überfates beim Schweizerfaften.

(3meite Antwort auf Frage 69, Jahrg. 1900, Seite 891).

Die Auffage an meinen bisber verfertigten Schweigertaften find wie folgt; bie Rudwand hat beiberfeits einen Bapfen, um 1 em vorftebend und 4 cm breit und find biefelben an ber untern Breitenbalfte. Darüber ift eine 1 em bide, bartbolgerne Leifte aufgeschraubt, die auch genau die Seitenwandstirne bedt. Direft ob bem Bapfen, alfo ungefahr in ber Ditte ber Rudwandbreite, befindet fich ein Loch burch Diefe Leifte, bis auf 6 cm in Die Seitenwand laufend, burch welches eine 7 cm lange Ringidraube fich frei breben tann. Gine langliche Dutter wird auf 5 cm innen an ber Seitenwand verfentt und mit Ritt festgemacht. Auf bie Leifte ift noch eine fleine Reibiceibe angebracht. Der Sandring ju oberft angebracht, tropen nun biefe brei Buntte (Sanbring, Schraube, Bapfen) burd gegenseitigen Drud jedem vorausfichtlichen Gewicht im Auffas. - Der Borteil, ber burch biefe abnebmbare Rudmand entftebt, wird jebem praftifden Imfer fofort einleuchten, Gin Rufter:Auffas in biefem Sinne liefere ich ju außerft billigem Breife, mit ober ohne Rahmen, immerbin aber mit Renfter.

Dit biefer Ginrichtung ift ber neue Schweigertaften nur ju empfehlen; ift übris gens ein Raften à la Burti-Beter, nur befinden fich ftatt einer Thure mehrerer folder. Immerbin glaube ich, biefe Ginrichtung ift praftifcher ale ein halbiertes Ded:

brett, bas immer "lobelet", aber nie lob.

Rerb. Thurig, 3mfer, Triengen (Rt. Lugern).

Gunftige Lagen für Bienengucht. (Dritte Antwort auf Frage 14, Geite 104.)

Rach meinen Erfahrungen leiften fonnige Trachtfelber mit nörblicher Reigung burdidnittlich lobnenbe Ernten, mabrend bas bei vollständig fubliden, beifen Lagen weniger ber Rall ift. Bon nicht ju unterichatenber Bebeutung find nabe gelgene Nabelbolimalber wie auch Rluße und Badufer mit reichlicher Beibenpfiangung und

fonnige Salben mit Safelnufftraudern ale frube Bollenfpenber. Bo gubem ber Dbft. bau in Steine und Rernobst reichlich vertreten, ba ift bas Bilb fur burchichnittlich lobnenbe Ernten vollständig gegeben.

Lagen mit alliäbrlich lebr ftarfer Ernte gibt es nur wenige, für folche gunftige Bintel fpielen nicht blog obige Berhaltniffe eine Rolle, fonbern bas fpegielle Grebenmutb.

lotale Rlima und hauptfachlich auch bie Bobenart.

Saben fich Dampfwacheichmelger bemabrt? (Fünfte Antwort auf Frage 19, Geite 104.)

Dampfmachofchmelger fteben puntto Leiftung und Brogentfages ber Bachegewinnung ftetefort noch binter guten Breffen gurud. Um bas Bache recht gut bon ben Treftern, b. b. bon ben Rimphenbautchen und Bollenfornern ac. ausgutochen und ausgulaugen, tann bas Erhipen und Rochen nicht beffer und nicht andere ale im Bafferbabe geicheben. Beim Dampfmacheichmelger fehlt bas vollftanbig. Das Bachs wird von ber Dampfbige mohl gut erwarmt, aber es tann nicht gut ausgewaschen und nicht ausgeschwemmt werben, weil tein Baffer ba ift. Das 3beal einer Dampfpreffe ift noch lange nicht erreicht. Die Bachsgewinnung follte ohne großen Beitverluft und obne großen Beigmaterialverbrauch bor fich geben tonnen. Bubem follen bie gepreßten Trefter nicht mehr ftart aneinander fleben, fondern gang lofe auseinander fallen, bann ift Sicherheit ba, bag fein Bache mehr vorhanden ift. Schaffe man fich eine gute Breffe an, Die ca. 45 Fr. foften wird, bann ift man bei ber Bache. gewinnung nach allen Richtungen befriedigt. Leiftung 50-70 Rilo per Tag.

Frenenmuth.

Cechete Antwort. 3ch habe vor vielen Jahren einen Dampfwacheichmelger gefauft von frn. Suber, Lebrer in Riederschopfbeim (Großb. Baben). Derfelbe toftete etwas mehr ale fr. 30. 3m Anfang murbe mir barin alles Bache graufdwarg. Mis ich bann ben Rorb von burchlochtem Gifenblech, worin man bie Baben fcmilgt, burch einen folden von Rupfer erfette, mas auch wieber Fr. 10 toftete, betam ich leiblich gelbes Bache. Dr. Suber empfahl mir bamale einen vieredigen Bacheichmelger, weil man barin tanbierte Bonigmaben mit Dampf foweit erwarmen tonne, bag fie wieber geichleubert werben tonnen. Leiber babe ich ibm Gebor geidentt und babe bann bie Erfahrung gemacht, bag vieredige Apparate mit flachen Geitenwänden unmöglich auch nur einigermaßen bampfbicht tonftruiert werben tonnen. 3ch babe biefen Apparat vielleicht 20 Jahre gebraucht, babe von gang ichmargen Baben orbent. lich gelbes Bache erhalten und gwar ben legten Tropfen, aber ich mußte bie Breffe faft feche Stunden über bem Feuer laffen und babei verdunfteten 6-8 Liter Baffer, weil bas Bange ju viel Dampf fabren lagt. 3d glaube, eine runbe Breffe tonnte man bampfbichter tonftruieren. Deine Preffe muß ich auf einen orbentlichen Rochbafen ftellen, mas wieber nicht genau ichlieft. Bon gang alten, total ichmargen Baben befam ich noch 20-25 % reines Bache. 3ch vermiffe aber bei biefem Bache ben fo angenehmen Boblgeruch, ben ausgelaffenes Bachs fonft ausftromt.

Builus Balbesbubl in Bremaarten.

Reinigen ber Waben bon toten Bienen. (Bweite Antwort auf Frage 26, Geite 138.)

Tote Bienen, welche noch in ben Bellen fteden, werben von Maufen gerne entfernt, ift aber Blutenftaub in ben Baben, fo merden biefelben von ben Maufen gernagt. Mm beften gebt es, wenn folche Daben an einen gang trodenen Ort gebangt

werben, die Leichen ichrumpfen baburch ichnell gufantmen und fonnen bann gum größten Teil berausgeflopft merben.

Das allerbefte Mittel aber ift: "Ginmintern, bag bie Bienen wieder felbft beraus mogen", mas fich ber Gragefteller merten foll. Bilb. Lenberr.

Budweigen in Moorboden. Wann muß er ausgefact werben? (Erfte Antwort auf Frage 33, Ceite 187).

In Brufio und bem naben Beltlin (Dobe über Meer: 400-800 m) wird ber Buchweigen als Rach frucht fultiviert. Ungefahr ben 15. Juli ift ber Roggen geerntet. Sofort wird gepflugt und ale zweite Grucht Buchweizen gefat. Muf 100 m2 ca. 700-1000 Gramm. Die Blute beginnt Mitte August und bauert ca. 3 Wochen. Die Ernte findet Ende September ftatt. Gat man Buchweizen als erfte Frucht im April, fo tann bie Ernte Enbe Juni ftattfinden. Buchmeigen ift ein gutes Dubnerfutter und fein Debl wird in ber Ruche ju allerlei Speifen verwendet. In Deutich : land fat man ibn auch auf Moorboben und fo viel ich meif bonigt er auch auf bems felben. Camen verfauft Gr. G. Muller, Burich à 60 Cte. per DR. Michael.

### Ginidranten ber Schwarmerei.

(Erfte Antwort auf Grage 37, Seite 187.)

Reben genugend Plat und Bentilation muß in Brutt und Honigraum auch Gelegenheit zum Bauen gegeben werden. Ferner durfte sich empfehlen, für Nachzucht von Königinnen aus Nachjchaffungszellen statt aus Schwarmzellen zu forgen und ben Stand, wenn möglich, gehörig zu beschatten. — Der Dauptsattor beim Schwarmen, die äußern Berhält nisse, sich geho aus der Ahgatiache hervor, daß einem Wanderbienenzüchter im Bündnerlande jeweilen saft alle Stöde schwarmen, obe obe ober Ahgatiache bervor, daß einem Wanderbienenzüchter im Bündnerlande jeweilen saft alle Stöde schwarmen, obe ob ab erste Jahr nur Stöde mitge-genommen, die 5-6 Jahre lang nicht mehr geschwarmt hatten, und das zweite Jahr solche, die im Mai schon einmal geschwärmt hatten, aber ganz junge Königinnen beschen.

Berhindern bee Randierene bee Sonige. (Erfte Antwort auf Frage 35, Seite 187.)

Ein Mittel, um das Kandieren des Oonigs zu verhüten, gibt es meines Missensch, Der Umstand, daß er in den Zelen viel weniger tandiert als in den Honigs geschen, lät vermuten, daß der Zuritt der Luft das Festwerben beschleunigt. In der Wärme kandiert er auch viel kanglamer als in der Kälte. Ift er stat err bist worden, so beibt er verfältnismäßig kang füssiga, aber siedes geht das Aroma futsch, Weist man dem Honigseffel ein warmes Pläschen an. 3. B. auf der "Kunst", so beiet der sehr kange flüssig; ich sürchte aber, daß dabei die Qualität notseben könnte. In einzelnen Gegenden Frantreichs verhütet man das Festwerden daburch, daß man den im Kandieren begriffenen Honig tüchtig umrührt; er biebt dann breisförmig. Daß das auch zum School der Mantalität geschiebt, sit jedoch stan.

Spühler.



### Bu verkaufen:

Eine Partie Chlinderforbe, 36 cm bod und 36 cm Lichtveite, mit Dedel und Stabroft, per Stud à 6 Fr. (141)

A. Brad, Densburen (Marg.)

# h. Bofilard, Blechwarensabrikation, Dübendorf empfiehtt

# Honigbüchsen

Inhalt kg 1/2 1 11/2 2 21/2 8 71/2 10 kg 5 ber Sunbert 10 15 20 25 28 35 40 45 60 70 Cte. per Stud. 22 27 30 40 65 unter Sundert à 101/2 16 45 50 75 Bei Beftellung von gufammen minbeftens 500 Stud Rabatt.

# Honigkeffel mit Tarabezeichnung

Inhalt kg 5 10 12<sup>1</sup>/2 15 20 25 kg per Stüd Fr. 1.65 2.75 2.90 3.— 3.30 3.80

# Aeltere Jahrgänge der Schweiz. Bienenzeitung

(1880, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99) 3u 1 3r. per Jabrgang erhältlich beim Bibliothetau (73 2. Cheiler, Rosenberg, Ing.

Dhized by Google



# 

# Bonigfaleudern,

ftarte und faubere Arbeit,-

Sonig= und Klärkeffel

mit Gilberbrongehahnen und zwei wegnehmbaren Gieben,

# Sonigbüchsen

ftets auf Lager, sowie alle zur Bienenzucht nötigen Geräte.

-2- Preiskourant gratis und franko. -2-

Spengler und Lampift, Hausen a. Albis (Kt. Zürich). (121)

\*\*\*

Diplom I. glaffe 1900 in Olten und Wald.

**Fabrikation** 

(53)

# Bienengerätschaften & Messerschmiedwaren

C. Auguft Buber, Mettmenfletten (St. Burich).



Empfeht familiche mit Garantie ver fertigten Geräte: Abbedlungsmeffer, Bonigfvaten (einfache und boppelte Rorbmeffer), Arufden, Jangen für Schweigerlaften u. Blätterfod, Ranchmafchinen, Lötzumpe "Blin", Babenangiefter, Futtertröge, Weifeltäfig, Beftänber, Schwarmtrichter, Schleier,

Bürften, Rauticuthanbicube, Schleubermafchinen 2c. 2c.

Preiskourant gratis. —— Soliden Wiederverkäufern Rabatt.

28achspreffen

mit frarter Edraube und Rab,

b Rad, beftes folideftes Suftem

liefert à Gr. 40

Diplom I. Claffe Schaffhaufen 1897 (76 Kafpar Cchmid, Bagnermeister, Wellhaujen (Thurg.)

# Schmelz- und Sonderungs-Apparate,

Patent 15408,

Diplom I. Klaffe an der landm. Ausstellung in Bald. (Richt zu verwechseln mit bem Dampfwachsichmeizer.)

Geobe Form a gr. 30, fteine Form a gr. 15. Abstreichschiene auch für Entbedlungsgabel eingerichtet. Rur gunftige Urteile 3. Scheftenberg, Lebrer, Zürich III.

NB. Bitte um möglichft frubzeitige Beftellung, um punttlich bebient ju merben

Biplom 1. Masse landwirtschaftliche Ausstellung Lugern 1899. 1. Preis. Bachelberzen= und Kunftwaben=Fabrik

M. Bergog in Burfee 21

empfiehlt fich jur Lieferung von

(62)

🗯 Kunstwaben 💥

aus nur reinem, garantiert echtem Schweigerbienenwache, mit ber Rietiche-Breffe bergeftellt, per kg a gr 5. - Dei größern Begugen Preisermäßigung, icon 4 kg an.

Bitte bei Beftellung genaue Angabe bes Mages und Shftems.

Unter 2 kg wird per Boft nicht versandt.

Wachsterzchen

jum Befestigen ber Maben per Stide 20 Cts. Raufe ftetsfort gutgereinigtes Bieneutvache, sowie alte Waben und Wabenabfalle ju ben höchften Preifen.

NB. Die beften Beugniffe von Bereinen und Brivaten fteben gn Dienften.

# Feinst Frankenthaler Vilé

bekanntlich ber vorzüglichste Buder jur Bienenfütterung, empfiehlt partieund sadweise zu billigften Breisen (89)

Z á 22 13. g

J. Gattiker-Eschmann, en gros, Richtersweil.

# Bienensdyreinerei von Alois Külyne, Benken

(Spezialgeschräft seit 1865),

empfiehlt höflicht Pavillons in einfacher und geichmadvoller Bauart, Gienenkaften aller Spfteme, Bienenguchtgeräte und Honigschlendermaschinen, Rähnichen und zugeschnittenes Rahmenholt in beliebiger Dide, Fienenschwärme und Aunftwahen. (118)

(St. Gallen)

# Blechbüchsen

# mit patentiertem luftbichtem Verschluß ohne Lotung

mit gesalten Rabten, beste einsachte und billigfte Berpadung für honig, fluffige und pulversormige Substangen Preis per Stud 8 16 22 40 60 100 Cts.

Inbalt an Doniggewicht 1/10 1/2 1 23/2 5 10 kg Auf Beftellung werben auch Budfen beliebigen Inhalts mit bem gleichen Ber- follig geliefert. (90)

Mitdorf (Uri, Schweig).

Gefdwifter Siegwart.

Schweiz. landwirtschaftliche Ausstellung in Bern 1895. Filberne Ptedaille für ausgezeichnete Keistungen in der Kunstwaben-Kabrikation.

Die Wachswaren- und Kunftwaben-Fabrik

Hermann Brogle's Sohne in Siffeln (Margan)

(gegründet 1856), empfiehlt fich ben S.B. Bienenguchtern gur Lieferung bon (92)

# \*\*\* Kunstwaben \*\*\*=

### (langiahrig erprobtes fabrikat).

aus nur reinem und wohlriechenbem Bienenwachs herzeitellt, bide und magig bide Bragung für Brutraum per Rifo Fr. 5. – fehr dunne Brägung (freg. für honigraum Schweigertaften) per Rifo Fr. 5. 50

E extra dunne Fragung für fog. Seltions aus gang hellem Bachs, per Rilo gr. 7. — Bachsten jum Befestigen ber Baben per Stud 20 Cts.

Bei Bestellung ift bas Dag (bobe und Breite) refp. bas Shftem genau ju bezeichnen.
Gut gereinigtes Bienenwachs, alte Waben und Waben-

wur gereinigtes Bienenwachs, alte Waden und Wader abfälle werden zu höchften Breisen an Zahlungsstatt genommen. Ein neues Spezial-Labrikations-Perfahren ermöglicht uns, eine tadellose Ware prompt liefern zu können.

# Beste Kernrohre und Keldstecher

verkauft billig, eventuell Tausch an garantierten Bienenhonig. Katolag gratis.
(125) Jakob Marmet, Erutigen.

Bienenkasten jeder Art

mechanische Möbels, Baus und Bienenkastenschreinerei von Karl Raber, Bienenguchter, Bengenschung (Marg.).

Rade bie tit. Bienengüchter besonders aufmertsam auf mein neues Suften 3. bflugfeuster in Bienenstaufern, gang einfach, praftifc und billig. 2ie Bienen fitzegen ichnell ab und binen teine.

# Honiggläser

### Diplom I. flaffe Walt 1900.

Sauberes weißes Glas, mit Aluminiumfdraubendeckel, nicht ogibierenb.

1/4 1/2 1 2 Rilo Inhalt 20 25 40 60 Cte. ver Stüd.

Mufterglaschen 10 Cts.

Muftertollettion: Alle 5 Glafer mit Radung Fr. 1. 70. Bezüge von Fr. 20. — an genießen 2%, folde von Fr. 100. — 4% Rabatt. Prima Referenzen. (21)

36. Ernft, Ruenacht am Burichfee.

# Runftwaben

aus reinem Bienenwachs, mit vorzuglichem Geprage, vielfach pramiiert, liefert: I. gang bunne, für honigtaftchen, bas Rilo Fr. 6.

II. bunne, für Sonigraum und

III. für ben Brutraum, bas Rilo Gr. 5.

Rerachen jum Befestigen ber Runftwaben an bie Rahmen, 20 Cts. Reines Bienenwache wirb an Bablung genommen. (83)

Altborf, Uri, Schweig.

3. G. Ciegwart, Ing.

# Mechanische De

# Bienen Chreinerei (Spezialgeschäft),



gegründet 1889.

Diplom I. Klasse ornithologische Ansstellung Herisan 1894.

Diptom I. Klaffe landw. Ausstellung Lugern 1899.



# Arnold Künzler, Staad b. Rorichach

Bofts, Bahn: und Telegraphenstation.

Erfte schweizerische Firma für Lieferung transportabler Bienenhäuser, von ben einsachten bis zu ben luguriösesten, jowie von Dabant: Alberti-Erfauli-Raften nach frn. Bfarrer Straulis Boridrift und Bürfi-Jeter Oberbehand-lungskaften nach frn. Gölbis Boridrift. Broidstre von frn. Bir. Strauli. Bür saubere, eratte Arbeit garantiere. Sämtliche Jugen sind mit Aut und Feber verleben. Justiertere Preisliste gratis. Empfehle mich auch zur gefl. Abnahme santlicher in ber Areisliste enthaltenen Geräte. (14)

### Kunftwabell Prämilert in Genf 1896. Bramitert in Bern 1895.

aus garantiert reinem, echtem schweizerischen Bienenwachs.

Sabe mich mit enormen Quantitaten echtem fcmeig. Bienenmache berfeben unb empfehle mich auch biefes Sahr wieber jur Lieferung von Runftwaben, für Brut raum (ohne besondern Bunich) mit ber Rietfde-Preffe, für Sonigraum möglichft bunn mit bem ameritanifchen Balgmerk bergeftellt, in anertannt vorzüglichfter Bragung und beliebigem Daß per Rito & Fr. 5. Bri Bejug von 2 Rifo Padung samt folider Bolghifte feei. Bei Bejug von 4 Rifo Padung lamt folider Bolghifte feei. Bei Bejug von 4 Rifo Padung und Porto frei darch die Schweiz.

Alte Baben, fowie reines Bienenwachs taufe ftets gegen bar, ober berarbeite lebteres gegen Entichabigung von fe. 1 per Rile ju Runftmaben. Ferner liefere bie jur Bienengucht nötigen, mit Garantie verfertigten Geratichaften.

Befte Benaniffe aus allen Gegenden der Schweit.

(Schweizerwaben) balte ftete auf Lager und werben meiftens noch am Tage ber eingehenben Beftellung berfanbt. Unbere Dage find in em angugeben. Soflichft empfiehlt fic

> Wilhelm Lenherr, Bienengumter und Aunftwabenfabrikant, Gams (Ct. Gallen).

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# Berleabare und transportable

# Bienenhäuscher



fowie Gingel- unb Mehrbeuterkaften aller Spfteme, Sonnenwachsichmeizer, Wachs. preffen, Bienentrichter, Wabenfchranke, Ronigingudtkaften mit 4 fompleten Gel. tionen, Gingelsuchtkaften mit und ohne Dad, Rahmmen ober fertig gefdnittenes Bolg liefert prompt und billig

Mech. Bienenschreinerei

Iohann Spori, Thun.

Spezialität :

Reifibretter und Reifichienen

aller Dimenfionen.

6

1111

Bienenguchtgeräte, gunftwaben, Wohnungen, Bonigbudfen, -Glafer und -Ctiketten in preiswurbiger Qualitat bei (102)

Eduard Wartmann, Biel.

Dramiert mit erften Dreifen in Bern, Benf, Thun.

# Rahmenholz,

7×22 mm in la Cannenhol; liefere fortmahrend per 100 m à Fr. 3. -. Unf rechtzeitige Beftellung werden and andere Dimenfionen unter entfprechender Be-(81) rechnung geliefert.

Albert Chahn 3. Cennerei, Schaffhaufen.



Starkes fdweis. Jabrikat nicht zu vermechfeln mit ber leichten ausländischen Bare. Große bes Safpele 36 cm breit, 40 cm bod, mit felbftregulierenbem Friftionsgetrieb (Obergetrieb) ober mit Untergetrieb. Breis Fr. 55. Muf Bunich wird jebe Große fofort angefertigt. Profpette und Beugniffe gratis und franto.

Midthonvenierendes wird retour genommen. Es empfiehlt fich beftens (120)

> Berd. Mohr, Spengler und Inftallateur, Olten.

### nüklichste Bienenforb.

Grfter Preis landwirtschaftliche Ausstellung Lugern 1899. I. Preis Schaffhaufen 1897. - I. Preis Benf 1896. - I. Preis Bern 1895. -2 Silberne Medaille Burich 1894. - I. Preis Lugern 1893. - I. Preis Ufter 1891. -1. Preis Lugern 1890.

Diefe beliebte praftifche Bienenwohnung fann bei Unterzeichnetem in vericiebenen Größen bezogen werben.

Chlinderforbe in ber bobe von 30, 35 und 40 cm mit 36 cm Lichtweite mit zweis und breietagigen Auffatiften mit 1/s Rabmen nach Burti-Jefer und bops

peltem Bobenbrett. Unleitung jur Behandlung wird beigelegt.

Berner: Schlenbermachinen Sonnenwocksichmelger, Rauchmaschinen (Smoter), Bienenbürften, Abbedlungsmesser, Reinigungstruden, Rorbmefier, Babenzangen, Schleter, Bienentichter, tertige 1/8 Rahmen, Rahmdenflabe, Aunstwaden, Fluglodsschieber, beiteitig, Fintergeschirer, 3 i hattend, Babenangieber, ber Rorbimfer (Brofdire) und Raturschwärme. Alles in bester Dualität. Preisturant gratis.

Die Besteller merben boflichft erfucht, ihre Abreffe genau anzugeben. (Bahn: ftation.) (49)

Soflichft empfehlen fich

Gebr. Schumacher, Bienenguchter, Maltere (Quiern.)

### Bu verkaufen:

von ca. 150 Bienenvölfern, Bienenschwärme, Raturschwärme im Mai & Fr. 5, im Juni à Fr. 4. 50 per Rilo. Transportfiftden franto retour.

Rechtzeitige Beftellungen find ju richten an (117)Guftav Wirg, Bienengüchter, Menziken

Galliker, Lehrer, Petfikon b. Reinach (Marg.)

Billige Bienenschwärme

vertauft während ber Schwarmzeit in Juni und Juli fo lange Borrat. Preististe franto.
Unt. Limacher, Imfer, Haele (Luzern).

# honigkeffel und -Büchsen.

Sauber und folib gearbeitet, gut gelotet. +

Büdifen. Inhalt kg 11/9 71/2 10 100 Stüd 8 10 18 23 30 35 40 48 unter 100 St. 9 12 20 25 80

30 35 40 45 50 70 :

25 kg haltend, mit Gieb, icon von Fr. 7 an bis Fr. 24

ftart, mit berginntem Banbeifenfuß, gut ichliegenbem Dedel

und Eisenbügel. Inhalt kg 5 10 15 20 25 30, 50

per Stud fr. 1.70 2.50 3.— 3.40 3.90 4.70 6.50
Dito Transportheffel, febr ftart und praftijch, mit gefalgten Rabiten 10% mehr.

Reffel ohne Gifenfuff aus leichtem Bled mit Drabtbugel.

Inhalt kg 2 21/s 3 4 5 71/s 10
per Stüd Fr. .. 60 -.. 70 -.. 80 -.. 90 1. -- 1. 20 1. 45
iebem Refiel grafis ein Repagmenthybier für luftbidden Ab.

Auf Bunich lege jedem Keffel gratis ein Pergamentphpier für luftbichten Abichluß bes honigs bei.

Robert Meier, Spengler und Bienenzüchter, Sunten (Nargau).



# Wichtige praktische Henheit

für Bienengüchter, Gariner und Botinbautreibendeisin M. Meiers Schwarms, Rebein, Ranms und Gartensprige aus fiartem, verbleiten Gifenblech mit febr solibem, messingenem Kolbenpumpivert. Spielend leicht gebend, 8 Atmosphären Druck, mit verstellbarer Braufe, 10 m hoch treibend ober tausein. Wirflich grobartige Leistungsfähigteit, sehr bequem jum Tragen. Etgaante, flotte Arbeit, Kreis, 6 l haltend, Fr. 15, 10 l Jr. 17, Einzig zu bezieben bei (85)

R. Meier, Spengler, Runten (Runten).

# Schwanenfedern,

50 Ctud, icone große, bat gu verfaufen

ufen (157) C. Aug. Huber, Messerschmied,

Mettmenftetten (Burich).

Begen Tobesfall ift ein

# Bienenhaus 🦇

mit vieler Ginrichtung und einigen Bienenvollern gegen Bargablung ju vertaufen. Kaufer find bofiich erfucht fich anzumelben bei gertha Jimmerlin, Riebthal, Boffngen. (155)



# Bienengeräte: Syftem Böfch.

Chr. Bojd, Bruggen, St. Gallen.

Die schweig. Rauchmaschine, Mobell 1901, ift ber wahre Triums unter ben Rauchapparaten. Im eigensten Interesse ibte man fich vor minderwertigen Nachabnungen und Berschlimmbefferungen. In solber, flotter Aussubstung

Schleier mit Einsat aus Spezialtull, von unerreichter Durchsichtigfeit, mit Gummizug oben und oben, Rauchventil

ntil Gr. 1. 50 Sandichuhe aus Gummituch, tragen fich am ange-

nehmsten Burfte aus Robbaar, mit Messingbraht eingezogen Burfte mit "Nothelfer", sebr bequem und prattisch Schweiz. Futergeschier mit ladiertem Eeler Br. 1.—
10 Stüd fomptet mit Zweititerglas a Fr. — 90
Bfeifenbedel in saberiter Arbeit 45 App.
Babengange für "hinterlabert, beftes Spftem, politert, febr flart.

§r. 2. 50

1. 40

Rietiches Gabel, beftes Gerät

Abstandeftreifen für Blätterlasten, aus startem Blech gestanzt, sehr praktisch, für 13 Rahmen Fr. —. 20

3um Abbedeln . Fr. 1. 80 prattige, fur 10 nagmen gr. — 20. Mietiches "Plin", Mobell 1901 . . Fr. 2. — 20. Mibedhaben Abfrandshulfen, 100 Stid . " 1. — Abnigin Zuscher, bestes System, mit Glas . " — . 75

# Anzeige.

er Unterzeichnete vermittelt wie lettes Jahr folibe Honigichlendern mit Friftionsgertiebe jum Preife vom fr. 45 ab Station Verch in Württemberg. Das die Schleubern preiswurdig sind, beweiten die Zeugenisse ber bisberigen Bezinger. Resteltanten übersende gerne die Abressen Bezinger. Bestelleungen eingezogen werden können. Bestellungen bitte batd aufzugeben.

Achtungevoll Merenichwand (Nargau), Marg 1901.

> B. Pfifter, Lehrer, Bertreter der Firma Rolb & Grober in Lord.

# Vertretungen demischer Fabriken

fowie auch anderer für Ruffland fucht ein reicher Mostauer Erzeugniffe für Raufmann, beffen Be-

fcaft in Droguen icon über 10 Jahre befteht und ber befonbers

par großen Abjat fur Bienenwache, Banmol und Weyrand bat. Geft. Offerten and Chiffre R. 402. B an bie Annoncen-Expedition D. Reller, Bafel, Gifengaffe 12. (156)

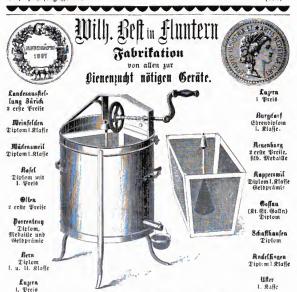

Ülber 1000 Honigschlendern im Betrieb.

Schweig, Futtergeichirr mit Ballon, Chasse-a-ballles, 4teilig, Alin (Bötlanvel, neuefte Drohnenfalle, Abfperegitter, Weitelröherchen, Pfeifendeckel Abfüllfahnen aus Eiberbenge, Preisilien verfendet frante.

Echte juchtenlederne Sandidube tonnen nicht ju Gr. 5 verlauft werben. Diefe find nur mit einer, Mafie beftriden.

Wilhelm Beft, Spengler in Kluntern b. Burich.

Leistungsfähige Königinnen

ab gut gelegener Belegftation, meiftens "Braune" von nur ausgezeichnetem Buchtmaterial, liefert famt Transportfanchen im Dai & Rr. 6. 50, Auni und Ruli & Rr. 5. 50, Muguit à Fr. 5. -

Beginfte Ceftionerabmen au 1/s und 1/2 Sonigrabmen (Schweigerfuftem), per 50 Ctud à Gr. 4. -. (145)

Ehun (Rt. Bern).

Soflich empfiehlt fich Joh. Sport, Bienenguchter,

#### Bu verkaufen wegen Todesfall:

Eine Bartie gut erhaltener, leerer Donigteffel, 25-10 Rilo haltend, billig. Much tounte noch echter Bonig, febr gute Qualitat, abgegeben merben bei Frau Biwe. Morthier, Werdgarten, Burich III. (146)

Spengler ober Sabrifant liefert anerfannt von cen beiten Sonigichlenbern, und welcher murbe gegen Abnahme von Sonia (tontrolliertem) innert brei Bochen eine folde liefern und ju mas fur einem Breife. Offerten an C. Raufmann, Rain (Lugern.) (153)

Framiert: Bern 1889, Engern 1890, Bern 1895.

## oniakessel-. Klärkessel. Klärsiebe- und & Honiabudisen - Labrikation

Ray. Brunner, Spengler, Dietwil (Margan).

honigbüdgfen.

Inhalt p. Stück 1/4 1/2 1 11/9 2 21/9 3 4 5 71/9 10 121/2 15 20 25 30 35 40 50 Per 1. Stück 10 10 20 25 30 35 40 45 50 65 75 100 140 220 250 280 360 500 Ber 10 u. m. St. 80 90 160 230 260 300 350 400 150 Diefe mit Sandhaben

> Transportkeffel und Siebe, Gerate. a. Comere; b. gewöhnlich gut Bled.

| a 50 kg 2 Steir 7.—8.—<br>b 50 n 2 n 5.—6.—<br>b 80 n 2 n 5.—6.—<br>b 80 n 2 n 3.60<br>a 25 n 2 n 3.80<br>b 25 n 2 n 3.90<br>b 20 n 2 n 3.—<br>a 15 n 1 n 3.— | b 15 kg 1 Reif 2.50<br>b 15 "1" 2.20<br>a 12 1 "1" 2.80<br>b 12 1 "1" 1 "2.80<br>b 12 1 "1" 1 "1.70<br>b 10 "1" 1 "1.70<br>a 5 " 1.01 | Rlärteffel 50 40 90 25 15 kg 6.— 4.60 350 3.— 2.50 Ft. Rlärfiebe dazu 3.50 8.— 3.— 2.60 1.70 Ft. Tie Reffel baben Andbaben, auf Berlangen einem Bügel zum Tragen. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ber Ctud Fr. Cts.                                                                                                                                             | Geräte.<br>Ber Stúd Kr. Cis.                                                                                                          | Ber Stud fr. Cis.                                                                                                                                                 |
| Babenzangenm. Febern 2.—<br>Abbedlungsmeffer,<br>geschweift 2.30                                                                                              | Bestäuber 0.55<br>Futtertrögli,5-10 em                                                                                                | Sonnenwachsichmelger,<br>boppelverglaft 16<br>Dampiwachsichmelger 10                                                                                              |
| " gerabe 2.10<br>Blipmabenanlöter 1.50<br>Wabenangießer, Doppel:<br>gefäß mit Spritlampe 1.50                                                                 | Futterflaiche mit bals                                                                                                                | " 150 " 25 50 Sonigfieb an Schleuber 1                                                                                                                            |
| Rutenreiniger 0.70<br>Schleiergröße 1.20<br>Schleiergröße gewöhnl. 1.—                                                                                        | Roniginbauschen mit Schieber 0.35                                                                                                     | Bienentrichter, Reber 1.60<br>Bienentrichter, Blatt 1.70                                                                                                          |

NB. Genaue Angabe der Boft= und Bahnftation und ber Abreffe.

## Robert Meier, Spengler, Runten (Margan), Spezialitäten in Bienenguchtartifeln.

Runftwaben für alle Spfteme, eigenes prima Fabritat, per Rilo Fr. 5. -. Lötlampe Blit jum Befestigen ber Runftwaben Fr. 2. -.

Babengangen mit Rutenreiniger, febr praftifc, gr. 2. 20.

Reinigungefruden, lang, Gr. 1. -

Drobneufallen, anertannt bestes Spitem (hindert bie Arbeiter nicht), per Stud gr. 2. 50, 5 Gud gr. 11. —.

Bienenflucht, jum mußelofen Austreiben ber Bienen aus ben Auffagen à 75 Rp., 10 Giuf Rr. 7. -.

Entbedlungegabel von Rietiche, bem beften Deffer überlegen, Gr. 1. 80.

Finglodichieber, zwei- und breiteilig, bod und feitwarts verftellbar, mit Schrauben 20 Rp., mit burchlochten Schiebern 25 Rp.

Beifeltafige jum Anfteden an die Baben 20 Rp.

Ronigingnietapparat, beftes Spftem, a 75 Rp. Bienenburften, jehr bequem, gr. 1. -.

Raudmafdinen (Smoder) Fr. 2. 70.

Bienenichleier, neu verbeffert (binbert nicht am beutlichen Geben), Gr. 1. 20.

Sanbidube aus Juchtenleber, Gummibanbichube um bas breifache übertreffend, per Baar Gr. 5 in verichiedenen Großen.

Schweig. Futtergeschirr mit rundem Teller, tomptet einzeln à Fr. 1. -, bito mit edigem Teller, paffend als Dedbrett im Schweigertaften, à Fr. 1. 20, größere Beguge billiger.

Futtertrögli, einsach, à 22 Rp., bito mit Flaschenhalter 60 Rp. Bestäuber zum Bereinigen, elegante Ausführung, 80 Rp.

Abiperrgitter nach jedem Dag, billigft.

Schlenbermafdinen in Bahnrade und Frittionsbetrieb, Sonigbuchen und Refiel. Rlartefiel, Sonigfieb verftellbar, auf jeden Refiel paffend, nebit andern bier nicht ge-

nannten Artifeln.

Duch Massenfabritation und gunftige Abschlüsse mit leistungsstigen Firmen bin ich imstande, sämtliche Artisel, besonders Blechnaren in bester Qualität zu liefern und gemähre überdieß bei einer Bestellung im Betrage von wenigstens Fr. 20. — 3% Aabatt.

## Raudymaschine Triumph

(febr praftifch).

Neu ersunden von A. Reier, ift allen andern Systemen weit übertegen. Rein Bertlössen, fein Berftopfen, fein Jumsenwerfen. Zeichnet sich vor allen andern Systeme burch größte Kandergiedigfeit, bequeme handbabung, Solibität und elegante Ausssignung aus. Durch eine Vorrichtung tann die Glut entweder in raschem Zuge erhalten oder seiner gelösst werden; daher Rauchmateralisersparins. Sollständig zerlegdar, keine Reparaturen.

Preis Fr. 5. —.

Diefe Mafdine wird auch mit gebogenem Rauchrohr bergeftellt, basfelbe eignet fich vorzüglich für Dberbehand.

lungstaften und ift auswechselbar. 2Biederverfäufern bedeutend billiger.

Söflichft empfiehlt fich

(55) Obiger.

Berantwortliche Rebaltion: R. Golbi-Braun, Lehrer in Aliftätten (St. Gallen). Retlamationen jeber Art find an bie Rebaltion ju richten.

Drud und Expedition von S. R. Sauerlander & Co. in Marau.

### Schweizerische

# Bienen-Seitung.

#### Organ der ichweizerifchen Bereine fur Bienengudt.

Berausgegeben vom

#### Berein Idmeiger. Bienenfreunde.

Mit monatlider Gratisbeilage:

"Schweigerifche Bauernzeitung," Organ bes fcweig. Bauernverbandes.

Erideint meintlich 14. – Bogen fort. Wennementspreis fer Abdmitglieber de benausgeberichen Bereins fr. 4 for de Ausland & Wart. – Es werben auch bolisbirtlich Bonnemente angenumen. Diefelten find pu abreiferen an die Redaltiou, Deren gebrer Gold: Buron. Auf er de Ausland eine Geren Golden bet der Geben bei Braun in Altificten Carten Geben Golden bei Braun 200 ets. Gulen, - Aur een Buddenbet in Kommiffion bet herrn S. R. Gauerlander & Comp. in Aarau. — Einrichtungsgehibren fir die Beitigeste ober beren Raum 20 Cits. girb bas Ausland und Richtsbenneten 30 Cits. Bonousbegablung. – Briefe und beiter frant de

92. F., XXIV. Jahrg.

Nº 7.

3nli 1901.

3nhalt: Offizielle Mitteilungen. — Nach beenbigter Frühjahrsernte, von Kramer. — "Beffer ein Fild als ein Loch", von Kramer. — Die beste Wachspresse, von Saubenschild. — Der Noshpilz der Weißtannen und die Bienen, von Theiler. — Wie verhalten sich Vienenstiche und Nauch zu unserer Gelundheit, von Haubenschild. — Der Bienenstand des Herrn Matter-Lüscher in Kölliten, von Ayburz. — Jum Darbant-Alberti-Vienenstaften, von Sträuli. — Apstissen Monatsbericht, von Kramer. — Bienentalender, von Kölbi. — I Salsonbericht, von R. Gölbi. — Prattischer Matgeber. — Briessaften. — Liefasten. — Literatur. — Angeigen.

### Offizielle Mitteilungen.



- 1. Die Echweizerische Bauernzeitung erbalten unsere Abonnenten probeweise für ein Jahr als Gratisbeilage. Als Organ bes Schweiz. Bauernverbandes, bem wir als Settion bes schweiz, landw. Bereins angehören, ift sie berufen, bas Berständnis für allgemeine landwirtschaftliche Fragen in weiteste Kreise zu tragen und im speziellen auch unsere Anteressen erfolgreich zu wahren.
- 2. Der Rachbruck von Originalartifeln biefer Zeitung ift nur mit vollständiger Quellenangabe gestattet.
- 3. Inferate find nicht an die Redattion, sondern an den Centralpräfidenten zu adressieren.
- 4. In Cachen ber Unfallverficherung ift erwünicht, bag bie noch ansstehenben Berichte ber Gilialvereine (26) über Unfalle zufolge Bienenstichs beförberlichft noch eingeben.

Es girtuliert gurgeit eine Einladung ber "Allgemeinen Unfall- und Saltpflicht-Berficherungs-Altiengesellschaft in Burich" an die Bienenguchter gur Haftelichtversicherung gegen Drittpersonen Wir hoffen durch eine Selbstversicherung weit gunftigere Bedingungen stellen zu tonnen und empfehlen darum unsern Imtern noch guguwarten.

- 5. Die Banderversammlung in Bafel ift anberaumt auf 1. mid 2. September. Ber an ber hauptversammlung ober an ber Delegiertenversammlung bafelbst aus Theorie und Prazis etwas vorzutragen wünscht, ist freundlich gebeten, dies bis Mitte Juli bem Centralpräsibenten anzumelben. Desgleichen sind bis bahin allfällige Bunschem Miträge von Privaten ober Bereinen bem Centralpräsibenten schriftlich einzureichen.
- 6. Die Durchführung ber Sonigkontrolle foll nach einmütiger Ansicht ber außerordentlichen Delegiertenversammlung in Zug mit aller Gewissenhaftigkeit und Bromptheit erfolgen. Desgleichen werben bie Berichte beförberlichst erwartet.
- 7. Raffenzucht. Gier ber "Hulda" von Kriens tönnen nicht mehr weiter geliefert werden. Dagegen hat sich Hr. G. Keller in Billigen (Kt. Aargan) bereit finden laffen, Gier ber Königin "Aara" zu versenden ein Prachtvolf ganz seltener Kraft und Leistung.

Die Filialvereine find angelegentlichst gebeten, bei Aulaft von Standinspettionen, sowie durch die Sonigsontrolleurs vorzügliche Stämme der dunteln Landraffe ansfindig zu machen und ihren Bereinsgenoffen, sowie bem Centralpräsidenten befannt zu geben.

Belegstationen Auf Bunich ber Settion Bern-Mittelland geben wir bekannt, baß sie im Roblholz bei Kirchlindach, Station Bollifofen, eine Belegstation mit bem 20. Mai eröffnet. Empfang der Zuchtlaften je Mittwoch und Samstag. Borftand Hr. H. Balther, Kirchlindach, Dröhnerich: "Nigra".

Transportsoften von ber Station Bollitofen 2 Fr. hin — ebenjo 2 Fr. retour. Nichtmitglieder der Settion Mittelland zahlen für Benügung der Belegstation 2 Fr. — für Mitglieder ift die Benützung gratis.

Büchter, Bereine und Borftande der Belegstationen werben angelegentlichst ersucht, jest schon durch Auswahl und Bucht besorgt zu sein für ersttlassiges Buchtmaterial pro 1902.

Der Borftand des B. S. B.

#### Nach beendigter Frühjahrsernte

hat man nun ein Urteil, welche Bölfer es wert sind, daß ihr Stamm vermehrt werde. Zahlreiche Stimmen geben bereits Kunde, zu welch schönen Leistungen die letztjährigen und vorjährigen Zuchten es gebracht. Es wird gerade die Frühjahrserute mit ihren Überraschungen manchem es nahe legen, wie notwendig es sei, energisch Bandel zu schaffen. Nasse steht in manchem Vien — von Nasse muß auch der Imser sein!

Das vergebliche Harren auf Schwärme hat gar manchen Zuchtplan vereitelt. Der baherige Mangel an jungen Müttern wird im kommenden Frühjahr, ja im Nachsommer icon sich sühlbar machen. Wie froh ist man da über einige Neservetöniginnen, die nicht nur jung, sondern den besten Leumund von ihrer Mutter haben! Setellt die zweite Tracht sich ein — vielleich ist's schon geschehen, ebe noch diese Zeilen gedruck sind — dann frisch nachgeholt, was im Mai versäumt wurde. Eine Fegling, aus richtigen Vienen komponiert, löst erfahrungsgemäß eine zuchterische Aufgabe ebensogut als ein Naturichwarm.

Ber feinen Buchtfasten hat, ofnliert bie reifen Weiselsellen birette in bie zu verebelnden Boller, die brei Tage vorher entweiselt wurden vergesse aber nicht, das Bolf so zu stimmen, daß es nichts Fremdes wittert:

Satt fein und verlegen - hieran ift alles gelegen!

Aramer.



#### "Beffer ein Flick als ein Loch".

fs Fliden muß man auch in der züchterijchen Praxis sich gelegentlich verlegen. Drei Fälle nur follen bier in aller Kürze des Rähern besprochen werden, die gar leicht den Züchter in Verlegenbeit segen fönnen.

1. Ju einem Settion bes Buchtfaftens ift eine Königin verloren gegangen ober gar nicht geschlüpft. Beachtet man bies erst uach Tagen, ba bas Bolt wieber ruhig geworben,

so wird bas Bujegen einer reifen Beifelgelle febr oft nicht glüden, fie wird taffiert. Nicht beffer ergeht es meist einer Rönigin, bie man gulanfen läßt und die Folge ist: ein Loch ober mehrere im Buchtplan.

Soll ber Flid gelingen, fo muß bas weisellose Böltlein vorerst richtig gestimmt werben Es wird abends samt ber Babe aus bem Settion enthoben — beibseitig bestäubt mit honigwasser und nach voller Sättigung wittert es nichts Frembes und respektiert Weiselzellen ober Königinnen, seien sie fruchtbar ober nicht.

- 2. Ein Sektion hat sich burch Berfliegen ober Berlaufen entwölfert und bedarf ber Berftärkung. Ginem beliebigen Bolke entnehme ein ober zwei Baben mit Brut und Bienen, bestäube letztere tüchtig und nach voller Sättigung fege sie mit nassen Beliebin zusiehen, wobei darauf zu achten ist, daß die Bienen nicht gegen das Licht marschieren muffen. Die Entwölkerung der Zuchtkaften ist in der Regel die Folge des zu frühen Tfienen. Erst wenn die jungen Königinnen geschlüpft sind, hat der unfertige Bien ein Centrum, das ibn ans neue heim fesset.
- 3. Es wird zur Ofulation in Zuchtfasten geschritten. Dabei hat man gelegentlich für die stattliche Zahl von Beiselzellen zu wenig passende Brutwaben im Zuchtstod.

Laffen fich nun fur bie Befiedelung von Settions auch Brutwaben famt Bienen aus beliebigen anbern Boltern verwenden? Ja freilich!

Rur ift biefelbe Borficht anzuwenden: bestäuben, jättigen, abfegen und einziehen.

Selbstwerständlich geraten bie Bienen nachher in Aufregung, und gerade ba ift strenge barauf zu achten, baß nicht geöffnet wird, ebe bie Rönigin geboren ift. Während ber Gefangenschaft barf es nicht an reichlich Luft sehlen — zur Beruhigung trägt Dunkelheit viel bei und brittens wird verdünnter Honig gereicht.

Der geneigte Lefer wird in allen Fallen basselbe Leitmotiv finden: "Den Bien richtig stimmen, heißt funftgerecht operieren". Rramer.



### Die beste Bachspresse.

en 17. und 18. Mai fand im Berein Worb, Bern, unter Leistung von Herrn Handenschild ein Kurs statt in Wachspressen, släutern und Wabengießen.

Dem Aursteiter ward vom Centralvorstand die Aufgabe gestellt, all die befannten Bachopreffen auf ihre 3wedmäßigleit

zu prufen und barüber zu rapportieren. Die Schweizerimter werden mit Interesse den nachfolgenden Bericht des Aursleiters über diese Pressenproben vernehmen.

#### Rure über Bachegewinnung und Babengichen.

26 Teilnehmer rudten zum Kurfe ein, eine ftattliche Zahl für einen jungen Berein von 40 Mitgliedern. Bereitwillig wurden ein Saal der Anftalt Gottesgnad in Beitenwyl und Waschhaus und eine helle, geräumige Küche eines Vereinsmitgliedes zur Verfügung gestellt. Das Pressen alten Wabenmaterials geschah vermittelst der folgenden vorhandenen Apparate:

- 1) Solzerne Breffe von Schmid, Wagner in Wellhaufen;
- 2) Simpley von Berftung;
- 3) Dampfwachspreffe von Andermatt, Spengler in Baar und
- 4) Dampfmachspreffe von F. Dietrich in Eglingen.

Nr. 1 eignet sich für größern Betrieb; aber die scharfen Rauten des Breftorbes (innen) reißen den Presbeutel und das Wachs wird trot zweimaliger Pressung nur unvollständig ausgepreßt. 20 kg Waben lieferten 7 kg geläutertes Wachs; die Läuterung ist erschwert durch viele Nymphenbäutchen.

Rr. 2, Simplex ist viel zu simplex gebaut, zu leicht, zu schwach; trot vorsichtiger Pressung, genau nach Gerstungs Anweisung, durch den Kurkleiter selbst, wurde der gußeiserne Vogen ichon bei der zweiten Pressung zersprengt (Konstruktionssehler). Der Spaten zur Reinigung war nicht beigegeben, die Reinigung des Prestorbes nicht so leicht, wie es auf dem Papier steht, die Pressung eine ungenügende trot Wechzle von langfamer Pressung und Vostassen der Schraube. Die Trester bleiben wachshaltig. Der Apparat ist absolnt stärker zu dauen, der Bügel der Presssschaltig. Der Apparat ist absolnt stärker zu dauen, der Bügel der Presssschaltig. Der Apparat ist absolnt stärker zu dauen, der Bügel der Pressssschaltig, werten zu versertigen. Ein Kupfersack sollte tieser in die Feuerung hineinreichen, um das heiße Wasser schneller zum Sieden zu bringen und Brennmaterial zu ersparen. Bei richtiger Konstruktion des Apparates, so, daß die Presse zehörige Wirtung zu thun vermag, mag derselbe seinen Zweck erfüllen. Bis heute ist aber der Beweis nicht geleistet. Anwendung eines Pressentels ist auzuraten, damit die Reinianung des Pressonen

Nr. 3, Apparat Andermatt: Das beste, was bis jest erreicht worden ist; leichte Handhabung des Apparates, solides Material und gute Arbeit, leichte Reinigung des Prestorbes (ist nicht einmal notwendig), vollständige Ausbeute an Bachs (ca. 50%), die Möglichkeit rasch anseinander solgender Pressungen und Reinheit des gewonnenen Bachses empsehlen diese Dampswachspresse bei der ersten Probe. Explosion und Überbigung des Bachses

sind nicht möglich. Nach Anbringung eines Wasserstandsanzeigers und einer fleinen Nönderung des Teckels geschieht die Wachsgewinnung aus altem Wabenmaterial am vollkommensten durch diese neue Dampfmachspresse von Andermatt. Sie kann durch den Sonnenwachsichmelzer nicht ersetz werden; die Teckter des Sonnenwachsichmelzers sind, wenn durch diesen Apparat durchdämpft, ganz sicher noch preswirdig.

Rr: 4. Presse von Dietrich in Eflingen, arbeitet ähnlich ber Andermatt'ichen, ist ähnlich gebaut und besitzt einen Wasserstandsanzeiger. Der Gustedel, wohl richtig fonstruiert mit Biegungen abwärts, läßt sich ein wenig verbiegen und läßt den Dampf oben ausströmen. Nach Vermeidung bieses Hauptübelstandes ist dieser Apparat empfehlenswert.

Sehr viel Intereffe zeigten bie Teilnehmer für bas Läutern bes Bachfes und bas Reinigen ber Gefchirre!

Die theoretischen Auseinandersetzungen wurden mit regem Gifer verfolgt und burch anregende Diskuffionen ergangt und belebt.

Aus 3 kg Wachs wurden mit Rietsche-Preffe 29 Kunstwaben für Schweizermaß, teils durch den Kursleiter, teils durch die Teilnehmer gepreßt. Die Schmierflüfsigkeit: 1/16 Honig, 2/16 Wasser und 3 Teile Spiritus, wie allgemein empsohlen wird, erwies sich nicht als jo gut, als eine Lösung mit mehr Honig.

Das Draften ber Baben wurde vorgezeigt, von ben Anwesenben als umftändlich und bei guter Lötung als unnötig errachtet.

Das beste Lötmittel für Anguß ber Baben bes Brutraumes bleibt eine Mijchung von Wachs und Kolophonium (Propolis ober Kibelharz) zu gleichen Teilen. Die Baben sind, wenn Rahmen ungehobelt, nicht von den Wadenschenkeln zu reißen. Diese heiße Flüssieste anzugischen geschieht am besten vermittelst eines Löffels ober des gewöhnlichen Gießtänuleins mit Basserschift. Blis und Gießtänulein wurden einander gleichgestellt. Beibe leisten gute Dienste.

#### Die Dampfmachepreffe von Andermatt

in Baar besteht ans Wasserschiff mit Wasserstandsauzeiger, Siedgefäß und Presvorrichtung. Der Deckel 4 sach befestigt, schließt lustbicht. In das Wasserschiff kommen 5—10 Liter siedendes Wasser, in das Siedgefäß ein Presjact aus Embattage, welcher mit Wabenbrocken gefüllt wird. Tann wird der Deckel mit der Presschrande ausgesetz. So bereit gemacht, kommet der Apparat auf das Herdseuer. Durch geschifft angedrachte Dampstanäte und Öffnungen ist der Damps gezwungen, die Wabenstück zu durchströmen und durch das Wachsausstufterohr zu eutstieden. Hoher Dampsbruck, Explosionsgesahr und überhigen des Wachses sind numüglich



gemacht. Gin tief in bie Feuerung reichenber Rupferfad ermöglicht gehörige Musnutung ber Feuerung Der Breffad leibet nie, ba bie Sieboffnungen flein finb; er richtet bas Wachs aufs Befte und reinigt beim Entleeren bas Ciebgefäß. Satber Dampf girfa 3 Minuten gewirft, fo fommt bie Brefichraube in Anwendung und zwar in ber Beife, bag burch mieberholtes Ungieben und Loslaffen ber

Schraube, Bitere Lod: erung und öfteres Durch.

Big. 29. Dampfwachepreffe von Audermatt Baar. bampfen bes Baben-

materials, fowie burch

öftere Breffung ein und berfelben Gullung, die Trefter vollfommen machsfrei werben. hierin liegt ber fpringende Borteil bes neuen Apparates gegenüber ber Bolgpreffe. Bu allem bem ift biefe Dampfmachepreffe febr folid gearbeitet und zengt ibre Ronftruftion von fachmannifchem Beichide bes Eritellers. 3. Saubenichilb.



### Der Roftpils der Weißtannen und die Bienen.



m Juni und Juli fieht man jeweilen ba und bort bei Bienenftanden ein maffenhaftes Abfterben von Bienen und zwar berart, bag bei großern Ständen jeden Abend ein giemlicher Saufen toter Bienen gufammengewischt werben fann. Die Bienen feben ichwarg glangend, flein und gusammengefrummt aus wie Bienen, Die ben Erfticfungstob erlitten. Während bes Tages bei guter Aluggeit fann man beobachten, wie die beimgefehrten Bienen, Die ben Tobesfeim mit beimbringen, von ben

gubanje gebliebenen, gefunden Bienen gepadt und gum Stode binaus.

geworsen werden. Da ber Tod nur langsam eintritt, so hängen oft ganze Klumpen solcher Bienen an ben Flugbrettern, im Gras ober an Bäumen. Die Bienen liegen oft wie tod da, berührt man sie aber, so springen sie auf, um balb wieder umzuliegen. Wer schon im Haus oder Stall die Fliegen mit Insestenpulver (Zacherlin) beständte, hat ein Bild bieser Todesart.

Der Anblick solcher Bienenstände ist betrübend. Der Bienenzuchter muß ratlos zuschanen, wie gerade seine besten hungler fast ganz entvölkert werden und zwar gerade in dem Momente, wo der Bald am ergiebigsten honigt. Königinnen bleiben von der Krantheit verschont.

Wo ftedt nun die mabricheinliche Urfache?

Die Beobachtungen erstrecken sich über die Jahre 1894 und 1899, und es konnte genau seitgestellt werden, daß nur dann diese Krankbeit auftrat, wenn die Weistannen honigten. Wie der Bärenklau erschien oder Regenwetter eintrat, hörte das Sterben meistens sofort auf. Die Krankbeit konnte 3. B. im Kanton Zug genau und mit scharfer Abgrenzung nur da beobachtet werden, wo größere Weistannenksestände honigten und der Verdacht lenkte sich dorthin. Eine Erkundigung beim Kantonsforstamt ergad das Resultat, daß in den betressenn Wäldern die Weistannen (besonders 1894) derart vom Rostpilz besalten seien, daß sie ein rötlickes Aussehen hatten und einen großen Teil der Nadeln fallen ließen. In benjenigen Wäldern, wo der Rostpilz nicht auftrat, waren die Vienenstände normal.

Um das Befen des Roftpilzes bei den Weifttannennadeln verftändlicher zu machen, ist bier eine furze Beschreibung des vielfach ähnlichen nub befannten Gitterroftes der Birnbaume angezeigt.

Der Birnbaum selbst ist nicht ber Träger bes perennierenden Myce-liums, sondern dieselben besinden sich bauptsächlich auf dem Juniperus Sabina. Im Frühling erzeugt bas Micelium branne Posster, die aus ber Rinde bes Juniperus Sabina hervordrechen, welche bann bei seuchter Bitterung eine gallertartige Masse bitden, welche später eintrochnen und eine Unmasse branngelber Sporen entwickeln. Sobald nun durch ben Wind diese Sporen auf die Birnbaumblätter gesangen, erzeugen sie die bekannten hochroten Flecken, die auf der Unterseite des Blattes ein warzenzartiges Gebilde hervorrusen, welche dann wiederum den Rost (Gitterrost) erzeugen. Gesangt nun dieser Rost auf einen Zweig des Juniperus Sabina, so erzeugt berselbe wiederum den Sabinarost.

Alfo ein bochft intereffanter Breislauf!

Gine gleichartige Erscheinung beobachten wir beim Weißtannenroft, nur mit bem Unterschiede, baf man nicht genau weiß, auf welcher Pflanze

das Mycelium winchert. Nach Dr. S. C. Schellenberg, Zürich, foll die Breifelbeere der Träger der Mycel sein. Gelangen nun die Sporen von der Preiselbeere weg auf die Nadeln der Weißtannen, so entsteht in denselben eine Bucherung und kommt infolgedessen auf der untern Seite der Nadeln der Rost in Form eines seinen Staubes zum Vorschein. Bei der leisesten Berührung stäubt dieser Rost ab.

Da nun das Honigen der Weißtannen in die gleiche Zeit fällt, wo der Weißtannenrost auftritt, so ist alle Wahrscheinlichteit vorhanden, daß bieser ganz seine Roststant in die Atmungsorgane der Bienen eindringt und eine Wucherung oder Entzündung verursacht, die für die Bienen den langsamen Erstidungstod herbeisührt.

In diese Sache tann und muß Marheit fommen, benn biese Ralamität fommt viel häufiger vor als man meint, das beweisen mir die Zuschriften aus bem Nargau, Linthgebiet, Bern, Bürich, Lugern 2c.

Hr. Dr. D. C. Schellenberg, Sofftrage 40, Burich, ber sich um biefe Cache fehr intereffiert, hat in zuvortommender Weise sich anerboten, mitrostopische Untersuche anzustellen, ob ber Rost in den Atmungsorganen ber Bienen nachgewiesen werden tann.

Bienenguchter, beren Bienen unter gesagten Erscheinungen erfranken, mögen sowohl erfrankte und tote Bienen, als auch Weißtannengweige, die vom Rost befallen, jedes separat verpadt an obige Abresse senden.

Sollte sich die Vermutung dann bewahrheiten, so mare zur Berhütung dieser Krantheit die Bernichtung des Myceliumtragers ber Preiselbeeren angezeigt, oder aber waren die Bienen für einige Zeit tagsüber vermittelst Drahtgitter einzusperren, wie wir es mit Erfolg letten Herbst während bem Mosten gethan.



## Die verhalten sich Vienenstiche und Rauch zu unserer Gefundheit?

m Ende des 19. Jahrhunderts foll die Menfchheit au Nervosität leiden, empsindlich sein gegen alle Einflüsse der Außenwelt, ein verzärteltes Geschlecht ohne Naturwüchsigkeit und
Widerstandsfraft und doch behaupten manche Bienenzüchter,
so sichsfest zu sein, daß sie gegen das Gift ihrer Lanzenknechte bereits
unempsindlich seien, daß einer kein rechter Bienenvater sei, wenn er nicht

ohne Schleier (von Sanbichuben nicht zu reben) jede Hantierung am Bienenstande vornehmen fonne.

Biele Bienenguchter find infofern ftichfeft, als ihnen fogar mehrere tüchtige Stiche nur einen roten Fled, feine Unschwellung binterlaffen. Allein mag auch manch einer eine etwas bidere Saut haben, als ein anderer, behaupten, daß ibn Bienenftiche nicht ichmergen, barf er füglich : glauben wird's ihm nur ber, ber hierin feine Erfahrung befitt. Ernft find wir alle barin einig, bag Bienenftiche etwas Unangenehmes, wenig Begehrtes find, weniger fuß als Sonig. Es ware gut, wenn jemand gu einer Behandlungsweise, bei ber es feine Stiche abfest, ein Regept peridreiben fonnte, ein foldes mirb aber noch eine Beile auf fich warten laffen. Bir werben nicht fehlgeben, anzunehmen, bag bie Erregbarteit, Nervosität ber Menichen burch Bienenftiche machft. Stiche üben einen ftarten Reis auf unfer Rervenfpftem aus: empfindliche Naturen tonnen ja icon beim erften Stiche boje merben und wettern, mahrend andere auch durch mehrere folder nicht aus Rube und Faffung Bu bringen find. Gin Bien tann aus vericbiebenen Grunden aufgeregt und ftechluftig fein, daß ber gewiegtefte Bienenmann fich "brudt", bag es ibm gar ju bunt wirb. Besonders Leute mit geiftiger Beschäftigung, Lebrer, Die fouft Aufregung genug haben, frankliche und leicht erregbare Naturen, haben Empfindungen, wie fie bie Bienenftiche verurfachen, nichts meniger, als nötig.

Bersuchen wir, hier zu zeigen, wie es am wenigsten solcher Stiche abiett. Zeber Bienenzüchter würde zu biesbezüglichen Schlüffen gelangen, wenn er sich nach jedem Stich Rechenschaft gabe, ob er ober die Biene die Schult tragen, daß der Stich erfolgt ift. Gewöhnlich wird jedoch nicht lange darüber nachstudiert, sondern der Fall als Thatsache, an der nichts mehr zu ändern ift, betrachtet.

Wer sich fürchtet, ber schütt sich; also Panger, helm mit Bisier, Leberhandschuhe und Stiefel werden die Langenstiche gang sicher verunmöglichen; boch all' diese verunmöglichen ebenso sehr ein sicheres, schnelles, zielbewußtes und geschichtes Operieren. Je leichter, lustiger und bequemer unsere Belleidung, um so frendiger die Arbeit, um so größer unser
Bohlbebagen bei derselben. Beitmaschiger, weiter Schleier auf leichtem
Etrohbut, leichte geschlossene Blouse mit vorn eng sichtlesenden Armetn
und leichte hose zum Indienen über den Schuhen wäre wohl die geeignetste Aleidung für länger andauernde Arbeiten am Bienenstande. Sie
gibt ein Gesihl der Sicherheit und siehr unser Bohlsein nicht im geringsien. Doch — hände freil In Handschuhen ist zeber unbehöltslich. Ber
auch an den händen so empfindlich ist, daß er einen Stich nicht zu er-

tragen permag ober beffen ganger Rorper burch zwei, brei Stiche auichwellt, der laffe lieber von ben Bienen. - Der Bolfsmund fennt eine gange Reibe Mittelden gegen Bienenftich, falte Baichung, Auflage von Begrichblattern, Salmiafgeift, Jobtinftur und jo weiter. Befonbere mirtfam tann fich teines zeigen, ba die Anwendung eine rein Außerliche ift, ba fie nicht, wie bas Bienengift in bas Fleisch eingeführt merben. Alfo ift es bier, wie 3. B. bei ber Kinberergiebung: Es ift beffer, Febler gu perbuten, ale gemachte gu forrigieren. Die Behandlungeweife ber Bienen richte fich fo ein, dag Bienenftiche als unwahrscheinlich vorauszusehen find! Re langer an einem Bien berumbantiert mirb, befto gereigter mirb er nach und nach, weil er in Arbeit und Rube unterbrochen und geftort wird. Daraus folgt, bag wir gielbewußt an die Arbeit geben und alles gu einer Operation porbereiten, bevor bas Bolf blosgelegt mirb. bas Bolf offen ba, ber Ruchter ftubiert berum, mas er eigentlich bamit anfangen wolle, vereinigen ober befteben laffen, Baben einhangen ober berausnehmen, die Rauchmaschine lofcht aus und fein gutes Brennmaterial ift ba, bie einzuhängenden Baben muffen noch auf bem Eftrich herausgelefen werben, ober einzuhängende find gu lang und find gu beichneiben, fo burfen wir une burchaus nicht munbern, wenn bas bem Rerl zu langweilig wird und bag er nicht begreift, bag er mehr Gebulb haben follte. Steht erft ber Babenfnecht noch offen ba, bag frembe Bienen Butritt haben und nafchen, bann bricht ber Kricg los und es gibt Bermundete und Tote. Richt einmal bie Raftentbure abbeben burfen wir, bevor alle Borbereitungen getroffen find, icon neu einbrechenbes Licht beunruhigt die Bienen. Steht alles bereit ba und die Thure ift entfernt, fo empfiehlt es fich, oben und hinten binein wenig Rauch gu geben und eine Beile mirfen ju laffen, bevor die verfitteten Fenfter meggenommen werben. Der Rauch ftrome langfam, rubig ein, nicht um bie Bienen au betäuben, fonbern nur um fie bom Renfter gu verichenchen und fie angubalten, nach vorn ftatt nach binten zu manbern. Bienen an Renftern, Reil- und Dectbrettern werben nicht im Stande berumgestellt, fonbern burch Schlag ober Rud in ben Wabenfnecht gebracht, wo fie verlegen nach ber Duntelheit manbern, ftatt um unfern Ropf gu fliegen. Borteilhaft find in einem Stande zwei Fenfter, wovon je bas fernere verbanat ift, jo baf bas Licht von ber einen Seite tommt und bie abfliegenden Bienen nur nach biefer Richtung fliegen. Je weniger wir ins Licht ichauen und unfer Auge nach ber Stochunkelbeit einrichten und fo noch ju unterscheiben und ju arbeiten vermogen, besto weniger Bienen fliegen ab, befto meniger tommen aus bem Stod gurnidgelaufen. Dit ficherem fraftigem Briffe, obne Rud, Die Baben ichnell enthoben, obne Schlottern visitiert und in den Wabenfnecht gehängt, da vielleicht mit leichtem Karton bedeckt, bleiben die Bienen ganz ruhig, schlagen vielleicht faum den Sammelruf im Wabenknecht, sondern erst beim Einhängen im Kasten an. Rauch, in früher bemerkter Weise angewendet, ist vielleicht bis zu Ende der Operation gar nicht mehr notwendig. Er steht weit abseits und entweicht ruhig, ohne uns zu belästigen, durchs Fenster. Sind die Kastensenker eingehängt, so folgen erst die abgelausenen Bienen im Wabenknecht, mit einem Ruck auf einen Karton geworsen, durch den Weienentrichter oder auf das Flugbrett. Im Freien behandelte Bölfer, die oben bloßgelegt werden, sind stets auf der Seite mit leichtem Karton zu bebecken, wo die Behandlung nicht eingreift, es ist dies zum Abschlusse Lichts und zur Fernhaltung der leidigen Nöscher nötig.

Bu Zeiten sind die Bienen so lieb und artig, ohne daß sie gedrückt werden, stechen sie gar nicht. Dies ist östers der Fall in den warmen Tagen des Frühlings und zur Trachtzeit, wo alse Wölfer in bester Stimmung sind. Aber auch zu Zeiten warmen Sommerregens läßt sich bie und da bestens ohne Stiche operieren, sa diesen Sommer siel nach Trachtschluß während 3-tägiger Sommerernte (20 Bölser) tein einziger Bienenstich. Nicht immer ist's die Witterung, nicht immer die Tracht, die hierin aussichlaggebend ist. Hauptregeln bleiben da: Bei fühler, nastalter Witterung laß die Bienen in Auh! Beginnst du zu operieren und ist der Bien in Stimmung, so fabr' zu!

Berichiedene Bolter find in ihrer Stechluft febr ungleich, oft bie besten Soniger find die bofesten, ja es gibt folche, die den Rauch nicht vertragen, fondern ftatt geränchert, beffer mit Baffer bestäubt werben. Bungler weifeln wir nicht gerne um, aber folch rabiate Stecher abzuernten, ift fein Bergnugen und wenn bie Auffate noch fo voll find. Bienenflucht vor! wo nicht von hinten behandelt werden muß. Diefen Sommer brachte ich ein Bolt, fonft fein Stecher, beim Sonigen gang außer Rand und Band, indem ich beim Beginn ber Arbeit zu unvorsichtig mar, und batte 26 fleine Schweiger: und 4 Brutrahmen weggunehmen. ichien, als wollte jebe abfliegende Biene ftechen, folder Eprenengefang regt die Rerven noch mehr auf, als einzelne Stiche felbit. In die Babden zu ichneiden und die Bienen Sonig faugen gn laffen nutte nichts. Schlug ich einen Alumpen Bienen in ben Trichter ober in ben Sonigrann, jo ichoffen bie andern um jo wilder aus ber Boble. Da hielt ich inne und fagte zu mir felber (laut), ich bin ba wohl nicht ber erfte, ber im Stande ein Gelbstgefprach führt: "Salt nur, mich friegt ihr nicht wilb, ich will euch gabmen!" Ich febre ein einziges Bablein voll Bienen auf bas Alnabrett ab, ftelle alle Arbeit für eine Beile ein und - bord — ba fängt's friedlich zu summen an im Bienenstocke, dann im Babentnecht und balb find auch die fliegenden Stecher befänstigt — Friede nah' und fern!

Bebenfalls hat auch ber Rauch eine Ginwirfung auf unfere Befundbeit. Bu Reiten, als noch die gewaltigen Strohfuppen bie Bebachung jo vieler Sanfer bilbeten und in ben Rauchfuchen Die berühmten Schinfen fo ausgezeichnet geräuchert wurden, gab es manche febr alte Mutter, bie nach taufend und aber taufendmaligem Suften nicht ftarben; allein bie Räucherung wird nicht ber Grund ihres boben Alters gemefen fein, fonbern vielmehr ihre eiferne Ratur und eine fonft vernünftige Lebensweife. So gibt's beute Bienenguchter, jungere und altere, Die ben Rauch ber Bfeife ober ber Rauchmaidine febr aut ertragen, ohne ichnell erfolgenden mertbaren Schaben gu nehmen, mabrend andere, engbruftige, folche mit ichmacher Lunge ober empfindlichem Salje biefen Rauch weber lieben noch zu ertragen vermögen. Sicher wirft viel folder Ranch, befonders bireft und dicht in die Luft gemischt, schädigend auf unfere Atmungeorgane. Alfo ift jede Rauchmaschine, Die raucht wie eine Lofomotive, verwerflich. Sauptfache ift bei einer jolden, bag fie bei Unwendung von gutem Brennmaterial weber ju ichnell brennt und gu ftart raucht, noch auslischt und alfo fofort, wenn notwendig, gur Band ift. Rauch ven getrodnetem, vermobertem Solg ift am wenigften ichaif, milb, wirft nicht fo ftart wie Tabafrauch, ift aber fur ben Bred, Bienen gu verscheuchen, vollauf genugend. Bird nun die Dafchine bei ber Operation jo gestellt, daß ber Rauch unfere Geruchsorgane flieht und wird folder möglichft iparfam in bas Bolt geblafen, fo bag er une nicht gurud ine Beficht qualmt, fo iconen mir unfere Gefundbeit. Sanbenidilb.



Der Vienenstand des Brn. Matter-Bufcher in Rölliken.

enn ich wieder zurust könnte, wurde ich's anders machen!"
— So hat schon mancher gesprochen, der ein Haus sich baute, das aber nicht in allen Teilen aussiel, wie er es voraussah. Das mußte sich sedoch der nicht sagen, dem vorstehender Bienenpavillon gehört. Als praktischer Mann, hat Herr Matter selber zum Bau einer wohnlichen Stätte für Bienen und Imter Anleitung und Plan gegeben.

Im halbichatten ber Obsitbaumtronen erhebt sich auf Cementmaner wert ber quadratische Bau mit einspringenden Eden in einer Länge und Breite von 3,7 m. hinter ben beiben Flugwänden gegen Oft und Gub reihen sich neben und übereinander die vom Besither selbstversertigten 30 Einzelbeuten im Rebermaß. Obwohl er nicht Schreiner ist von Beruf, verrat beren sauber Aussiührung eine geschickte hand und gutes Auge.

Der Jinnenraum bote für 2-3 Personen zum Operieren reichlich Blat, ba er 3 m × 2,4 m = 7,2 m² mißt. Ein Band- und ein Thurfenster, welche ber Sub- beziehungsweise Oftseite gegenüber stehen, erhellen den Naum. Neben ersterm nehmen zwei Babenschränke je 180 Brut- oder



Sig. 30. Der Bienenftand bee Brn. Matter-Lufder in Rolliten.

bie doppelte Bahl Honigrafinichen auf. Die Dachkonstruktion mit sauberer Krassentäferverschalung nimmt sich innen ebenso artig aus, als sie luftig ist und die Junenwärme im Sommer nicht zu groß werden läßt. Der Boden ist mit grauschwarzen Cementplättichen belegt.

Dem Beschaner fallen auf dem Bilbe die provisorischen Tablaren in den Eden auf. Sie haben vor 11/2 Jahren einen ganzen Korbbiesnenstand mit seinen "braunen Landeskindern" aufgenommen. Der Zweckläßt sich erraten, wenn man links vom Pavillon den Königinzuchtkaften erblickt. Dieser ist nach dem Spitem Kelgentren durch bewegliche Schiede

in 4 Abteilungen zu je 3 Brutrahmen geteilt und arbeitete vor Bekanntwerden des Kramer'schen Zuchtkastens und seither neben demselben in der Aufzucht der Königinnen und Berbesserung der Rasse. Berflossenen Winter haben darin 2 Zuchtwöltsein mit Reserveköniginnen ihr Dasein behauptet. Das kleine Häuschen rechts beherbergt eine Dezimalwage mit Bagvolk. Dies und ein auf der Schattenseite des Bienenhauses hängendes Maximalthermometer liefern herrn Matter manch nützliche Notizen in den Bienenkaleuder; denn er ist ein eifriger Beobachter und sleißiger Imker, der mit der Zeit Schritt hält.

Möchten alle Bienenstände ein solches Bild barbieten, wo Altes und Neues in harmonischer Bechselbeziehung neben einander sich finden und von den Fortschritten in unserer Imterei Zeugnis ablegen!

G. Apburg.

#### A.

#### Sum Dadant-Alberti-Bienenkaften.

ine neue Babenzange. Die Brutwabe ist bekanntlich leichter, wenn man sie oben in der Witte packt, als wenn man sie auf ber Seite faßt, ober gar mit einer Bange feitlich festhält. Diefe überlegung veranlagte mich eine neue Bange gu tonftruieren, . welche gestattet, Die Blatterbreitmabe mit einer Sand von oben, wenn nicht gang, fo boch beinabe in ber Mitte gu paden. Die Bungen ber Bange find einfach abwärts gebogen. Die Schraube, welche von oben eingeschraubt wird, ift unten 21/2 cm verlängert. Das ift alles! Die mit biefer Range von oben berausgenommenen Baben find gang bedeutenb leichter refp. bas Operieren mit biefer Bange ift weniger ermubenb als bas Unfaffen ber breiten Blatterbrutmabe von ber Geite am fentrechten Seiten-Rahmenteil. Ein weiterer Borteil biefes Berfahrens liegt barin, bag ber magrechte Rahmenoberteil viel ftarter ift, weil 16 inm bid, als ber fentrechte Rahmenteil, ber nur 8 mm Dice hat. Auch wird, wenn bie Rahme von oben gepadt wirb, biefelbe, falls fie noch neuen weichen Bau enthält, burch ihr Gigengewicht nicht aus bem rechten Bintel geben, wie es oft ber Fall ift, wenn die Rahme am fenfrechten Teil gefaßt wird. - Auf biefe Beife mit ber neuen Bange oben gefaßt, hangt bie Brutmabe immer genau fentrecht an ber Bange, mas fur bas Biebereinstellen berielben febr ermunicht ift. Auch tann ich fie fo unmittelbar von oben in ein Transportgeschirr bangen, mas nicht ber Fall mar, als die Brutrahme noch von ber Seite gepadt murbe; fie mußte immer zuerst noch von ber anbern hand oben am magrechten Nahmenteil gefaßt werben.

Un ber neuen Bange ift bie Schraube barum nach unten verlängert, bamit teine Bienen gebrudt werben und man mit ber Sand gwifchen Brutraum und aufgehängter Schublade weit binein tann nicht nur hinter ber Brutwabe, sondern unmittelbar über berfelben, ohne bag bie Sand mit ben oben auf ber Brutrahme figenden Bienen in Berührung fommt. Die Griffe ber Bange find babei nicht parallel jum magrechten Oberteil ber Brutrahme, jonbern ichrag gegen basfelbe laufenb. Mus biejem Grund und zu biefem Zweck faßt man eben bie Rahme etwas binter der Mitte, damit die bintere Salfte ber Babe nicht nach unten fällt, sondern an die nach unten verlängerte Zangenschraube hinaufdrückt. Die vorbere "Balfte" ber Babe foll alfo eine Idee fcmerer fein und nach unten gravitieren. Der Imter muß je nach Umftanben wiffen, wo ungefähr der Schwerpunft ber Babe fich befindet. Benn bie vorbere Salfte 3. B. leer ift und die hintere Salfte Bonig enthalt, liegt ber Buntt, an bem bie Rahme mit ber Bange gepadt werben foll, natürlich entsprechenb weiter nach hinten. Enthält die vorbere Salfte Brut und ber hintere Teil ber Babe ift leer, jo muß ober tann entiprechend weiter vorn gepadt werben. Die Zange geftattet, bie von ihr gehaltene Wabe nach jeber Richtung gu breben und in jeber Lage gu beobachten. mit ber neuen Bange auch Sonigwaben aus ber Schublade beben, mer baran Freude bat. Dieje Bange fann auch beffer weggelegt werben als das alte Modell, das nach allen möglichen Richtungen umpurzelte. Endlich ift es möglich, Die Bange auch zum Anfaffen von andern Gegenftanden, jum Bieben von Stiften zc. gu berwenben.



#### Apistischer Monatsbericht.

#### Der Mai

war nicht so wonnig als sonnig. Die erste Detade war geradezu frostig. Auch die 2. Detade stand noch unter dem Regime der trocenen Bije, die im offenen Gelände teinen Thau auftommen ließ. Die 3. Detade versietzt uns plöglich in den Hochsommer und es schloß der Mai mit einer Mittagstemperatur, die nicht jeder Sommer fertig bringt. Im Flachland

#### Mai-Rapport.

|                | Temperatur<br>Minima Maring 2 |                |     | árke | 28   | ruttor   | oridi   | ag        | Metto   | Sei      | Beiter  |       | Bounen : Megen Buntern & Schnee Schne Bemitter |       |      |         |     |       |     |
|----------------|-------------------------------|----------------|-----|------|------|----------|---------|-----------|---------|----------|---------|-------|------------------------------------------------|-------|------|---------|-----|-------|-----|
|                |                               | Cinim<br>Tefab |     |      |      | ma<br>be | 1 the   | 45        |         | Tefate   | 2       | Intal | Cota!                                          | En    |      | 1       | 15  | 5     | 121 |
|                | 1                             | 2              | 3   | 1    |      | 3        | Menats- | Bolkskärk | i<br>kg | kg<br>kg | 8<br>kg | , kg  | kg                                             | kg I  | Dat. | Sounen. | di  | Regen | 多母  |
|                | 00                            | 0.0            | ° C | .00  | 0    | 00       | 00      |           |         |          |         |       |                                                | î —   | _    | 0       |     |       |     |
| Dabos          | -6                            | -2             | ]   | 15   | 18   | 24       | 6,8     | 1:        | 0.3     | 2        | 9,4     | 11,7  | 6.5                                            | 1.9   | 28   | 3       | 23  | 15    | 4   |
| Ilan;          | -2                            |                | 4   | 18   | 120  | 27       | 10      | 1         | 0.7     | 0,5      | 3,7     |       |                                                |       | 81   | 9       | 14  | 6     | 3   |
| Erogen a       | 1                             | 3              | 6   | 14   | 23   | 27       | 11,1    | 1-2       | 0       | 6        | 16,8    | 22,9  | 15,1                                           | 2.5   | 28   | 6       | 22  | 8     | 2   |
| b              |                               |                |     |      |      |          |         | 1-2       | 0.1     | 6,2      |         |       |                                                |       | 28.  |         |     |       |     |
| Rappel a       | -2                            | 0              | 3   | 16   | 17   | 25       | 9       | 1!        | - 0     | 4.5      |         |       | 9.7                                            | 2,5   | 31.  | 25      | 6   | 7     | 1   |
| b              |                               |                |     |      |      |          |         | 2         | 0       | 3.2      |         | 13,2  |                                                |       | 31.  |         |     |       |     |
| Et. Gallen a   | 3                             | 5              | 9   | 16   | 18   | 24       | 11,9    | 3         | 0       | 1.5      | 4       | 5,5   |                                                | 0.8   | 31.  | 13      | 15  | 4     |     |
| ì              |                               |                |     |      |      |          |         | 1         | 0       | 7,5      | . 7.1   | 14.6  |                                                |       | 14   |         |     |       |     |
| Mltitatten a   | 2                             | 7              | 8   | 22   | 26   | 30       | 14,6    | 1!        | 15,3    | 13,6     |         |       |                                                |       | 12.  | 9       | 21  | 11    |     |
| a <sup>3</sup> |                               | 1              |     |      |      |          |         |           | _       | 7        | 9.7     |       |                                                |       | 14.  |         |     |       | i   |
| b              |                               |                |     |      |      |          |         | 1         | 4,2     | 13,2     |         |       | 20,7                                           |       | 13   |         |     |       |     |
| Retital        | 2                             | 5              | 7   | 18   | 21   | 29       | 13      | 9         | 0,2     | 2,1      | 2,8     | 5,1   | 2.3                                            | 0,4   | 81   | 15      | 9   | 5     |     |
| terns          | 2                             | 4              |     |      |      |          | 11.6    | 2         | 0.3     | 2,1      |         |       |                                                |       | 31.  | 2       | 25  | 14    | _   |
| Imfieg         | 1                             | 2              |     |      |      |          | 12,5    |           | 1,1     | 3,1      | 17,9    |       |                                                | 3,1   |      |         |     |       |     |
| weisimmen      |                               |                |     |      |      |          |         |           |         |          |         |       |                                                |       |      | Ì       |     |       |     |
| S6.            | -2                            | 2              | Q   | 16   | 19   | 95       | 8,3     | 1         | 0.1     | 2.3      | 8.3     | 10,7  | 8.6                                            | 1,2   | 21   | 6       | 2.4 | 13    |     |
| 281.           | ~                             | ~              | 0   | 10   | 4 47 | 40       | Cito    | 1!        | 0       | 1.2      | 12,7    |       |                                                |       | 31.  | 0       | 4.2 | 10    |     |
| bal            | -1                            | 5              | 5   | 16   | 18   | 95       | 10,5    | 1         | 1,3     | 8,7      | 6.2     | 16,2  |                                                | 1.8   |      | 7514    | 2.4 | 10    |     |
| unfoldingen    |                               | 2              |     |      |      |          | 11,5    |           | 8       | 22       | 8.8     |       |                                                |       | 14.  |         |     |       |     |
| interlaten     | 4                             | ő              |     |      |      |          | 14,5    |           | 2.2     | 5,8      | 10,1    | 18    |                                                | 1,4   |      |         |     | 12    |     |
| leberftorf     | -1                            | 1              |     |      |      |          | 9,6     | 5         | 2,7     | 20.4     | 11.8    | 34,9  |                                                | 4.7   |      |         |     | 9     |     |
| Bern           | 1                             | 5              |     |      |      |          | 13,5    |           | 2,4     | 10,1     | 13,7    |       |                                                | 2,3   |      |         |     | 5     |     |
| Rensberg       | -3                            | 0              | Q   | 1.4  | 15   | 90       | 8,2     | 5         | 0       | 9        | 18,5    | 27,5  | 15.0                                           | 3,2   | 95   | 11      | 43  | 6     | 4   |
| Blisberg       | 0                             | 1              |     |      |      | 23       |         | 1-2       | 4.6     | 6.8      | 12,2    | 23.6  |                                                |       | ā.   | 13      | 8   |       | -2  |
| nutwil a       | 0                             | 3              |     |      |      |          | 11.5    |           | 2,4     | 5,9      | 4.2     | 12,5  |                                                |       | 13.  |         |     | 4     |     |
| h              | 1                             | U              | 0   | * .  | -    | ~ (1     | 11,0    | ĩ         | 1.7     | 9.5      | 9.4     | 20.6  |                                                |       | 14   | 1       | VU  | 3     | -   |
| dunil          | -3                            | 1              | 1   | 18   | 18   | 26       | 9,6     | 1         | 13,3    | 9        | 9 1     | 31,5  | 18,1                                           |       | 5    | 8:      | 23  | 10    | _   |
| urbenthal      | -5                            | 3              | 0   | 20   | 91   | 9.       | 9.9     | 1         | 1.2     | 13,4     | 22,4    | 37    | 26                                             | 3,8 3 | 81   | 1.4     | 18  | 9.    |     |
| irnad          | 0                             | 3              |     |      |      |          | 11.6    | 1!        | 6,3     | 17,4     | 18,1    | 41,8  |                                                |       |      | 18      |     |       |     |
| Bigoltingen    | -2                            | 6              |     |      |      |          | 14.3    | ?         | 0,3     | 1.179    | 10,1    | 41,0  |                                                | 1,2   |      |         |     |       |     |
| ürich          | 2                             | 5              |     |      |      | 29       |         | 2         | 2,5     | 1,3      | 13      | 19,8  |                                                |       |      | 9.      |     | 0     |     |
| leunfirch      | 2                             |                |     |      |      |          | 15,8    |           | 14,8    |          | 34,7    |       |                                                |       |      |         |     |       |     |
| berborf        | 1                             | 3              | 6   | 12   | 16   | 22       | 9.4     | 3         | 0       | 0        | 1.5     | 1.5   | 1.9                                            | 0,3 9 | 29.  | 12.1    | 15  | 3     | 1   |
| Sula           | 8                             | 6              |     |      |      | 24       |         | 9         | 0       | 0.3      | 15,8    | 16.1  | 11,8                                           | 3 9 5 | 91   | 11      | E   | 11    |     |

St. Gallen: Bolf a im Roniginwechfel, barum gurudgeblieben. Altiftatten: Bolf a gab einen Borichwarm von 3 kg am 13. - beffen Leiftung at geigt.

litt bie Begetation fehr unter ber Durre und bem Mangel an erquidenbem Tau.

Die raube trodene Biese stimulierte natürlich auch nicht zum honigfluß und so ward bis Pfingsten vielerorts geflagt, wie gering ber Erfolg täglich raftloser Arbeit auf sonniger blübenber Flur. Die schönfte Blütegeit ber Wiesen und Obstbäume ging vorüber ohne namhafte Borichlage, nur vereinzelte geschütztere Lagen verzeichneten um diese Zeit schöne Erträge. Die Lage und Entfernung ber Weibe war maggebend für ben Erfolg.

Da endlich gegen Schluß, ba tauige Nächte Erfrischung brachten, honigte es auch ba über Erwarten, wo man die Hoffnung bereits aufgegeben. Ganz besonders in der Nordschweiz war die Schlußwoche Mai eine Zeit reichen Segens. Salbei, Esparsette und Scabiosen bewährten wieder ihren alten guten Auf.

Die stete aufreibende Arbeit hat die Trachtbienen jo rasch abgenützt, baß ein üppiges Schwellen der Bölfer vielorts ganglich ausblieb. Kein Bunder, daß demzufolge anch fein Schwarmbedürfnis und feine Schwarm-luft sich einstellte. Dieser Ausfall der natürlichen Verjüngung wird sich im Nachsommer spürbar machen.

Die Frühjahrsernte wird im Allgemeinen eine befriedigende fein. In Qualität ift fie unübertroffen.



ir vermuten, daß mancher Bienenzüchter, der sich vorgenommen hatte, im Mai-Juni auch einnal einen Versuch mit der Nachzucht junger Königinnen zu machen, nicht dazu gekommen ist. Man hatte sich die Einkeitung einer Zucht und deren Verlauf hübsch ansgedacht und wartete mit Ungeduld auf den Schwarm, der die züchterische Aufgabe vollssühren sollte, der aber erschien nicht. Ein gutes Volk aber wollte man während der reichen Trachtzeit nicht opfern und so unterblieb die Ausstührung des Vorsause. Wir möchten recht viele Vienenzüchter ermuntern, das Versäumte nachzubolen. In kurzen Worten wollen wir notieren, wie wir in den zwei letzten Jahren mit bestem Ersolg im Juli noch eine Auchtseite einleiteten und durchführten.

Wir find nun durch die Frühjahrsernte und die nachfolgenden Beobachtungen genan orientiert, welches auf dem Stande die besten und welches die geringsten Bölfer find. Erstere liefern den Stoff, d. h. die Gierwade jur Königingucht, wenn wir nicht vorziehen, solche per Bost uns zufommen zu laffen (fiebe Nr. 6, Geite 205). Ginzelne minderwertige Bölfer aber,

bie wir sowieso gesonnen find, vor ber Einwinterung gu taffieren, sollen bas Brutgeichaft burchführen.

Ein ober zwei solcher Botter werben aus bem Fache genommen, entweiselt (Königin noch zurudbehalten) und, nachdem die Bienen sich gejättigt haben, in einen Schwarmtransportkasten abgewischt ober abgeschüttelt und an die Sonne gestellt. In einer halben Stunde fündigt das laute Rauschen derselben an, daß sie sich der Beisellosigfeit bewußt sind.

Die Brutwaben werben unterdessen sortiert. Diejenigen mit offener Brut werben starten Bölfern beigegeben. Mitten in bas entleerte Fach tommt die Eierwabe, beren Zellen man abrasiert ober in ber man Ourchgänge herausgeschnitten hat. Bu beiden Seiten bieser tommen die Baben mit ber verbeckelten Brut und die Borratswaben (Honig und Pollen).

Bei Einbruch ber Nacht gibt man nun bas meisellose Volk in biese Fach nebst einer Flasche Futter. Sollten bie Bienen sich nicht beruhigen und auszubrechen suchen, so legt man bis zum nächsten Abend bie Königin im Käfig auf den Wabenvoft. Bei offener (Eier ober jüngste Maben) und verbeckelter Brut ist dies aber selten ber Fall und machen sich die Infasen meist bald an das Erbauen von Königinzellen, worüber man sich nach einigen Tagen schnell orientiert.

An ber richtigen Pflege biefes Stockes barf man es natürlich nicht fehlen lassen. Bei trachtlosem Wetter wird allabendlich ein Fläschchen verdinnter Wlütenhonig gefüttert. Am zehnen Tage versehen wir die Zellen auf 4—5 Waben (je nach Boltsftärke), um diese bann nach 1 bis 2 Tagen samt bem ansigenden Bolt in die Settions zu versenken. Da bleiben sie in buntelm Arrest (genügende Benkilation!), bis die jungen Majestäten ausgelaufen sind.

An Drohnen fehlt es um biese Zeit meist nicht. Wollen wir ein Wehreres thun, so fangen wir bei tüchtigen Stöcken auf dem eigenen oder einem fremden Stande solche ab, laffen sie in die Sektions einlaufen und stellen den Zuchtkaften möglichst einsam auf.

Bis zur Zeit der letten Ernte und Schluftrevision aller Bolfer find bann die Königinnen fruchtbar geworden. In den nur mehr mäßig starten Standvölkern ist jett die alte Mutter viel schneller gefunden als im Juni-Juli und die Umweiselung ist bald vollzogen.

Probiert's! Wenn auch nur zwei tüchtige Königinnen bas Resultat ber nachträglichen Bemuhung sind, so wird man sich berselben freuen.

R. Gölbi.



### 1. Saisonbericht pro 1901.

| Ort<br>und<br>Banton  | Cracht<br>1.Balfte Dai | Eracht<br>2.Salfte Mai | Cracht<br>1.Seifte Juni               | Früh-<br>jahrs-<br>ernte? | Schwärme?   | Polfter<br>Enbe Mai<br>normal ? |
|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|
| Bürich.               |                        |                        |                                       |                           |             |                                 |
| Seebach               | gering                 | gering                 | aut                                   | mittel                    | wenige      | nein                            |
| Rügnacht              | mittel                 | mittel                 | mittel                                | gut                       | "           | f. ungleich                     |
| Pfäffiton             | gering                 | gut                    | gut                                   | mittel                    | menige      | ja                              |
| Uiter                 | wenig                  | gut - mittel           |                                       | mittel                    |             | nein                            |
| Sinbau                | vorzüglich             | vorzüglich             |                                       | ausgezeich                | feine       | ia                              |
| Bolfen                | idwad                  | aut                    | gering                                | befriedigb.               | wenige      | wenige                          |
| Anbelfingen Wettmen . | mittelm.               | gut                    | gut                                   | gut                       | , "         | 3. teil                         |
| ftetten               | gering                 | orbentlich             | gering                                | unt. mittel               | . "         | f. ungleich                     |
| Bilach .              | gut                    | febr gut               | gieml. gut                            | gut - f. gut              | f. wenige   | aumeift                         |
| Ratz                  | mittel                 | gut                    | gut                                   | f. befrieb.               | wenige      | nicht alle                      |
| Bilbberg              | gut                    | gut                    | mittel                                | gut                       | "           | 'ja                             |
| Caaland               | gering                 | gut                    | gut                                   | febr gut                  |             | nein                            |
| Bülflingen            | gering                 | gut                    | febr gut                              | febr gut                  | feine       | ja                              |
| Embrach               | gut                    | febr gut               | gut                                   | febr gut                  | f. wenige   | ja                              |
| Thalweil              | gut                    | gut                    | vorzüglich                            | gut                       | wenige      | 3. teil                         |
| Manneborf             | mittel                 | gut                    | gering                                | gut                       | menige      | ja                              |
| Etifon                | mittel                 | gut                    | gut                                   | gut                       | n n         | ja                              |
| Dieleborf             | 0                      | 3. gut - gut           | gut                                   | gut                       | **          | nein                            |
| Burid                 | mager                  | 3. gut-gut             | anfge. gut                            | gg. befrogb.              | faft feine  | jum teil                        |
| Et. Gallen.           | -                      |                        |                                       |                           |             |                                 |
| Bruggen               | gut                    | aut                    | mittel                                | gut                       | wenige      | 4.                              |
| Bonmil bei            | gut                    | gut                    | menter                                | gut                       | ivenitye    | įα                              |
| Et. Gallen            | 0                      | aut                    | gieml. gut                            | gieml, gut                | f. menige   |                                 |
| Dberriet              | wenig                  | febr gut               | febr gut                              | febr gut                  | wenige      | nicht gang                      |
| Mitftätten            | gut                    | gut - f. gut           |                                       | gut - f. gut              |             | ja .                            |
| Berned                | wenig                  | j. gut - m.            | febr gut                              | febr gut                  | **          | g. teil                         |
| llswil                | gut                    | gut - m.               | mittel                                | gut                       | verichieben | gut b. f. gut                   |
| Bagenheib             | gut                    | gut - f. gui           |                                       | gut - f. gut              |             | g. teil                         |
| Bütichwil             | gering                 | gut - 1. gui           | befriebigb.                           | aut - 1. gut              |             | gumeift                         |
| Reder                 | gering                 | febr gut               | febr gut                              | gut - f. gut              | "           | ja<br>ja                        |
| Ear                   | gut                    | mittel - gut           |                                       | gut                       | "           | A. teil                         |
| Gams                  | febr gut               | gut                    | gieml. gut                            | febr gut                  | "           | nein                            |
| Werbenberg            | gieml. gut             | febr gut               | febr gut                              | gut - f. gut              | a niele     | 3. teil                         |
| Raltbrun              | wenig                  | gut - f. gut           |                                       | mittel                    | wenige      | ia                              |
| 314110                | mittel                 | gut                    | gieml. gut                            | mittel                    |             | ia                              |
| Cichenbach            | mittel - gut           |                        |                                       | mittel                    | "           | ja                              |
| 10i1                  | gut                    | mittel                 | gut                                   | gering                    |             | 3. teil                         |
| Oberburen             | mittel                 |                        | gut                                   | befriebigb.               |             | nicht gang                      |
| Suamil                | gering                 | orbentlich             | orbentlich                            | befriebigb.               |             | nein                            |
| Bildbaus              | 0                      | gieml. gut             | beideiben                             | gieml. gut                | wenige      | ja                              |
| MI Et. 30:            | •                      | greater gare           | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | greater gard              | i. C. III.  | ,                               |
| bann                  | Ö                      | beideiben !            | beideiben                             | mittel                    | "           | ja                              |
| Mels                  | mittel                 | mittel - gut           |                                       | gut                       | "           | nein                            |
| Ennetbühl             | gering                 | gering                 |                                       | ger mittel                |             | "                               |
| Margan.               | <i>b</i> 9             | J b                    |                                       |                           | **          | ,,                              |
|                       | -                      |                        |                                       |                           | 4.7         |                                 |
| Mallenfirch           | 0                      | 0                      | gering                                | 0                         | feine       | nein                            |
| Rulm                  | zieml, gut             |                        | gieml, gut                            |                           | wenige      | ja                              |
| Jontenichwoll         | gering                 |                        | befriedigb.                           |                           | **          | ja                              |
| lerfheim              | gut                    |                        | zieml, gut                            | gut                       | **          | nicht alle                      |
| Bojingen              | ordentlich             | DECENTION :            | gut - mittel                          | 111111111                 | **          | nein                            |

| Ort<br>und<br>Canton | Crocht<br>1. Salfte Mai | Cracht<br>2. Salfte Mai | Eracht<br>1.Balfte Juni | Früh-<br>jahrs-<br>ernte? | Schwärme?     | Polker<br>Ende Ma<br>normal ! |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------|
| Margan               |                         |                         |                         |                           |               | al .                          |
| Robleng              | mittel                  | gut - f. gut            | gut - f. gut            | aut                       | f. menige     | ja                            |
| Sine .               | febr gut                | gering                  | gering                  | mittel                    |               | nein                          |
| Bfeifiton            | mittel                  | aut                     | gut                     | gut                       |               | nem                           |
| Metenichwol          | ípärlich                | gieml. gut              | gieml. gut              | mittel -                  | . "           | a. teil                       |
| Ruri                 | mittel                  | febr gut                | gut                     | gut                       | menige        | ja                            |
| Jonen                | gering                  | mittel                  | gut                     | gut                       | ibenige       | ja                            |
| Siggingen            | orbentlich              | gut - f. gut            | gut                     |                           |               | nein                          |
| Bürenlos             | gut                     | gut                     | mittel                  | gut-f. gut<br>r. gut      | feine         | ja                            |
| Rieberwil            | mager                   | recht gut               | recht gut               | f. gut                    | wenige        | ja                            |
| aufenburg            | gering                  | aut gut                 | 0 (Sagel)               | cut                       |               | ja                            |
| Sulz                 | gering                  | fehr gut                | gut                     | gut                       | "             | nein                          |
| Mettau               | gering                  | gut                     | gut                     | 3. gut                    | "             |                               |
| Bittnau              | mittel                  | gut                     | gering                  | gut                       | f. menige     | gumeift                       |
| Frid                 | febr gering             |                         | gering                  | aut                       | wenige        | Permerie                      |
| Boblen               | gut                     | gut   gut               | febr gut                | gut                       | f. menige     | ia "                          |
| Rüfenach             | gering                  | gut                     | gieml. gut              | gut                       |               | nein                          |
| Blisberg             | orbentlich              | orb gut                 | gut                     | gut                       | 1. "          |                               |
| Marburg              | gering                  | gut                     | befriebigb.             | unter mittel              |               |                               |
| Suhr                 | mittel                  | a. gut-gut              |                         | 3. gut-gut                | . "           | "                             |
| Bern.                |                         | g. gar gar              | 8.8.                    | J. Bur Bur                | 1. "          | . "                           |
|                      |                         | f                       |                         |                           |               |                               |
| Amfoldingen          | gut                     | febr gut                | gut                     | gut - f. gut              | wenige        | ja                            |
| Oberhofen<br>Wimmis  | mittel-gut              | mittel                  | mittel                  | mittel                    | "             | 3. teil                       |
|                      | gering                  | gieml. gut              | gieml. gut              | 3. gut                    | ****          | nicht gang                    |
| Bögingen             | 0                       | gering                  | gering                  | 0                         | feine         | nein                          |
| Bleienbach           | 0                       | mittel                  | gut                     | mittel                    | f. wenige     |                               |
| Büetigen<br>Biel     | fehr gut                | gut                     | gering                  | gut - f. gut              | wenige        | nicht gang                    |
|                      |                         | gering                  | 0                       |                           | **            | 3. teil                       |
| Eäuffelen            | mäßig                   | mäßtg                   | 0                       | mittel                    | **            | B- 11                         |
| Bangental<br>Bern    | orbentlich              | gut                     | orbentlich              | mittel                    | "             | ja                            |
| Ruhlern              | 3.gut - gut             | g. gut - gut            | dwad                    | gut                       | feine         | nein                          |
| Oberbiesbach         | gut                     | gut                     | idwach                  | mittel                    |               | "                             |
| Brindelmalb          | gut                     | gut                     | zieml. gut              | unter mittel              | f. wenige     | **                            |
| Interlaten           | wenig :                 | gut - aut               | gut                     | gut                       | wenige        | **                            |
|                      | mittel                  | g. gut - gut            |                         | 3. gut                    | **            | "                             |
| dauperemil           | gut - f. gut            |                         | gering                  | gut                       | "             | 11                            |
| Burgborf             | gering                  | mitt gut                | mager                   | mittel<br>mittel          | "             | mids some                     |
| Borb                 | febr gut                | gieml. gut              | maser                   |                           | "             | nicht gang                    |
| Riederbipp           | gut                     | ichwach :               | mager<br>O              | mittel-gut                | feine         | nein                          |
| Oberbipp             | mittel                  | gut                     | gut - mitt.             | unter mittel              | 20°/0         | ja                            |
| aupen                | febr gut                | i. befrieb.             | mittel                  | über mittel               | feine         | nein                          |
| üselflüb             | gering                  | gut                     | gering                  | a. gut                    | f wenige      | ia                            |
| Dürrenroth           | gering                  | 3. gut - gut            | gering                  | mittel-gut                | wenige        | nein                          |
| Ehal                 | gering                  | gieml. gut              | gering                  | mittel                    | i. wenige     | 3. teil                       |
| Rubigen              | gieml. gut              | gut                     | sieml. gut              | 3. gut                    | feine         | ja                            |
| Schüpfen             | gering                  | mitt gut                | mittel                  |                           |               | ja                            |
| 3weifimmen           | ichlecht                | orbentlich              | ichlecht                | mittel-gut<br>gering      | f. menige     | nein                          |
| Schüppbach           | 0                       | jowach                  | gering                  | mittel                    | 1             |                               |
| Sherburg             | mittel                  | a. gut                  | a. gut                  | 3. gut                    |               | 3. teil                       |
| turgenberg           | 0                       | gut                     | 1. gut                  | mittelm.                  | feine"        | nein                          |
| Solothurn            |                         |                         |                         |                           | feine         |                               |
| Committee            | febr gering             | gering<br>febr gut      | gering<br>febr gut      | 1. gering                 | · · · · · · · | ja                            |
| üßlingen             | idwad                   |                         |                         |                           |               |                               |

| Ort                      | Tradit .      | Cracht        | Cracht        | Früh-<br>ights- | Shwärme?    | Folfer mi  |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|------------|
| Aanton                   | 1. Balfte Dai | 2. Balfte Dai | 1.Balfte Juni | ernte ?         | g.,,        | normal     |
| Colothurn.               |               |               |               |                 |             | 1          |
| Grenchen                 | gering        | mittel        | gering        | teine           | teine       | nein       |
| Stüßlingen               |               | mittel        | gering        | gering          | f. wenige   |            |
| Runningen<br>Rieberbuch: | febr gering   | mittel        | orbentl.      | mittel          | 1. "        | 3. teil    |
|                          | orbentlich    | gering        | gering        | gering          | feine       | 3- "       |
| Denfingen                | gut           | gieml. gut    | mittel        | f. mittel       | f. menia    | nein       |
| Horriwil                 | ganggering    |               | gut           | gut             | feine       | 3. teil    |
| Deitingen                | 0             | gut           | gut - 1. gut  | gut             | wenige      | nein       |
| Diten                    | gut           | 0             | 0             | 0               | feine       | a. teil    |
| Trimbach                 | gering        | gut           | gering        | mittgering      |             | nein       |
| R. Geralfing.            | orbentlich    | mittel        | recht aut     | gut             | wenige      | nicht gang |
| D. Geralfing.            | mittel        | recht gut     | febr gut      | gut             | "           | " "        |
| Thurgan.                 |               |               | 1-7- 8        | 0               | "           |            |
| Romaneborn               | gering        | gieml. gut    | gering        | gieml. gut      | f. wenige   | nein       |
| Scherzingen              | gut           | recht gut     | febr gut      | febr gut        | 8º/o        | nicht alle |
| Dberhofen                | aut           | gieml. gut    | aut           | gut             | 20%         | ja aut     |
| Efcheng                  | gering        | febr gut      | 3. gut - gut  | gut             | f. wenig    | 3. teil    |
| Engwang                  | gering        | gut           | febr gut      | gut             |             | gut        |
| Tägerweilen              | mittel        | gut           | gut           | orbenti.        | nein"       | nicht alle |
| Umlifon                  | wenia         | febr gut      | febr gut      | febr gut        | 5 %         | ja         |
| Wigolingen               | wenia         | orbentlich    | febr gut      | aut             | 25 %        | aiemlich   |
| Bellbaujen               | wenig         | a. gut        | aut           | gut             | 7 1/0       | nein       |
| Lugern.                  |               | 9. 8          | <b>8</b>      | 5               | . /         |            |
| Raltbach                 | mittel        | gut           | orbentlich    | gut             | wenige      | ja         |
| Emmenbrüd                | gut           | gering        | aerina        | mittel          |             | nein       |
| Runtwil                  | mittel        | gut           | gut           | mittel-gut      | "           | "          |
| Ratbaufen                | mager         | befriedigb.   |               | gut gut         | "           | ,,         |
| Meggen                   | befriebigb.   | 0             | 1. gut        | gering          | f. wenige   | zumeift    |
| Malters                  | mittel        | febr gut      | mittel        | gut             | 1. "        | 3. teil    |
| Dhmftal                  | gering        | gieml. gut    | mittel        | mittel          | wenige      | lia        |
| Dagmerfellen             | befriebigb.   |               | aut           | mittel          | i. menige   | beinabe    |
| Malters                  | unbebeut.     | befriedigb.   |               | befriebgb.      | 1           | 3. teil    |
| Altisbofen               | orbentlich    | febr gut      | aut           | gieml gut       | f. ungleich | aumeift    |
| Sochborf                 | febr gut      | gut           | gering        | gut             | i. wenige   | nein       |
| ,,                       | gieml. gut    | mittel        | mittel        | orbentl.        | wenige      | "          |
| Gelfingen -              | gut           | gut           | gering        | gut             | f. wenige   | ungleich   |
| Triengen                 | gut           | febr gut      | gut           | febr gut        | 1. "        | ja         |
| Rriens                   | 0             | gut           | gut           | befriebgb.      | wenige      | nicht gang |
| н                        | gering        | orbentlich    | gut           | mittel          | "           | nein       |
| Raltbach                 | mittel        | gut           | orbentlich .  | gut             |             | ja         |
| Nottwil                  | mittel        | gut           | f. gut        | gut             | mittel      | ja         |
| Entlebuch                | gering        | gut           | gieml gut     | mittel          | wenige      | nein       |
| Ettiswil                 | gering        | gut-f. gut    | gut           | faum mittel     | wenige      | ".         |
| Mengberg                 | 0             | recht gut     | mittel        | über mittel     | feine       | nein       |
| Bolbuien                 | mittel        | mittel        | gut           | mittet-gut      | wenige      | 3. teil    |
| Ettiswil                 | gering        | gut - f. gut  | gut           | mittel          | f. wenige   | neitt      |
| Appengell.               |               |               |               |                 |             |            |
| Beiden                   | unbebeut.     | febr gut      | gut           | gut-r. gut      | wenige      | ja         |
| Reute                    | 0             | gut           | mittel        | mittel          | mittel      | ja         |
| Trogen                   | 0             | gut           | gieml. gut    | befriebgb.      | wenige      | nicht gang |
| Bühler                   | zieml. gut    | febr gut      | ausgezeich.   |                 | "           | ja         |
| Schwellbrunn             | wenig         | gut           | befridgb.     | gut             | "           | 3. teil    |
| Schönengrund             | menig         | febr gut      | gut-s. gut    | ordentlich      | 11          | ja         |
| berisau                  | wenig         | mittel        | f. gering     | unter mittel    | "           | 3. teil    |

| Ort                 | Cradit       | Cracht       | Cracht                 | Früh-<br>iahrs- | Shwarme?  | Bother Ma  |
|---------------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|-----------|------------|
| Aanton              | 1.Balfte Mai | 2.Balfte Dai | 1.Salfte Juni          | ernte?          | 2-9-0     | normal?    |
| Shwyz.              |              |              |                        |                 | 1         |            |
| G olbau             | gering       | 3. gut       | 0                      | gering          | wenige    | ja         |
| Balgenen            | gieml. gut   | gut          | gering                 | mittel          | "         | ja ne      |
| Tuggen              | gering       | gut          | mittel                 | mittel - gut    | "         | ja         |
| Steinen             | gering       | gieml. gut   | gering                 | gering          | "         | zumeift    |
| Ruotathal           | gut          | gut          | i. gut                 | febr gut        | "         | ja         |
| Siebnen             | febr gut     | mittel       | gering                 | gut             | "         | nicht gang |
| Granbünden.         |              |              |                        |                 |           |            |
| Chur                | zieml. gut   | gut          | gut -f. gut            | befriedge.      | menige    | 3. teil    |
| Malans              | mittel       | fehr gut     | gut                    | gut             | - "       | nein       |
| Grüsch              | 0            | gut          | 1. gut                 | gut             | 100/0     | ja         |
| Rlofters            | mittel       | gut          | gut                    | mittel          | wenige    | nicht gang |
| Davos-Glaris        | 0            | gut          | gut                    | befriebgb.      | 50°/0     | ja         |
| Sils Doml.          | 0            | 0            | gut                    | gut             | wenige    | ja         |
| Jianz               | 0            | gering       | 3. gut                 | mittel          | "         | ja         |
| Surrhein:<br>Sombir | 0            | orbentlich   | f. aut                 | aut             |           | ja         |
| Truns               | o o          | recht gut    | f. gut                 | mittel          |           | nein       |
| Rug. Baar           | gieml. gut   | febr aut     | gut                    | febr gut        | wenige    | aumeist    |
|                     | ordentlich   |              | 1. gut                 |                 | wenige    | ja         |
| Rofenberg           | mittel       | gut          |                        | gut             | mittel    |            |
| Aegeri<br>Uri.      | mittel       | fehr gut     | f. gut                 | gut             | mutter    | ja<br>119  |
| ****                |              |              |                        |                 |           |            |
| Bürglen             | 3. gut       | gering       | febr gut               | mittel          | wenige    | nein       |
| Attinghaufen        | . 0          | zieml. gut   | gut                    | mittel          | H         | ziemlich   |
| Erftfelb            | 0            | gering       | gering                 | gering          | 70/0      | nein       |
| Amfteg              | 0            | febr gut     | mittel                 | mittel          | wenige    | ja         |
| Intschi             | 0            | mittel       | mittel                 | i chwach        | "         | ja         |
| Obwalben.           |              |              |                        |                 |           |            |
| Rerns               | 0            | gering       | gering                 | 0               | wenige    | a. teil .  |
| Glarus.             |              |              |                        |                 | -         |            |
| Ennenba             | 3. befrieb.  | befriebigb.  | befribab.              | gut             | f. wenig  | nein       |
| Retftal             | ichlecht     | befriedigb.  | gering                 | mittel          | wenige    | ia         |
| Freiburg.           | represent    | velttevigo.  | gering                 | mutet           | ic tinge  | ju.        |
|                     | fater and    | fahn aus     | 5                      | febr gut!       | menige    | ia         |
| Dübingen            | febr gut     | fehr gut     | f. gut                 |                 |           | ja tait    |
| Blaffeien           | (Aug)        | gut          | gut                    | zieml. gut      | f. wenige | 3. teil    |
| leberftorf          | (chwach      | recht gut    | beicheiben             | gut mittel      | 5%        | nein       |
| Centlingen          | gut          | fehr gut     | gut                    | fehr gut        | 0 /0      | ja         |
| Renenburg.          |              |              |                        |                 |           |            |
| Belmont             | gering       | unt. mittel  | mittel                 | mittel          | 2º/•      | nein       |
| Schaffbaufen.       |              |              |                        |                 | 1         |            |
| Bruben              | gieml. gut   | gut          | gut                    | gut .           | wenige    | nein       |
| Bibern              | gering       | febr gut     | ausgezeich.            | febr gut        | f. wenige | "          |
| Reunfirch           | gieml. aut   | gut          | mittel                 | gut             | j. "      | ja         |
| Schleitheim         | gering       | gieml. gut   | f. gut                 | gut f. gut      | f. "      | A. teil    |
| Bajel.              | idmad        | jebr gut     | f. gut                 | aut             | menige    | ja         |
| -outer.             | gut          | aut          | i. gut                 | recht aut       | "         | nicht gang |
| unggen              | menia        | gut          | 3. gut                 | aut             |           | nein .     |
| Balbenburg          | zieml. gut   | aut          |                        | zieml. gut      | 11        | nicht gang |
| berborf             | O O          | wenig        | gut -f. gut befriebgb. | befriedgb.      | "         | nein       |
| Ballie, Brig        | feine        | gering       | mittel-gut             |                 | ,,        | nein       |
| Chair. Ong          | feine        | ichlecht     | gut                    | ichlecht        | f. "      | nein       |
| Munb "              | 3. gering    | a. gut       | menig"                 | gering          |           | nein       |
| ~ MILE              | 5. Acreud    | 9. Aur       | in string              | Beering         | 1. n      | 116-116    |



Birfung eines Bienenftiche. Dein Bienenfreund L. in R. 30g fich vorigen Berbft bei Ausübung feines Berufes eine tleine, taum beachtete Ritwunde an ber Augenseite einer Sand gu. Rach 2-3 Tagen aber ichwollen Sand und Urm bis gum Ellbogengelent an und bie blauichwarg fich farbende Bundftelle beutete auf begonnene Blutgerfetung. In ber feften Abficht, am nachften Morgen argtliche Gilfe in Unfpruch gu nehmen, wollte mein Freund am Abend vorher noch eine Bartie geschleuberter Baben feinen Bolfern jum Ableden einhängen. Dabei ftach ibn eine Biene in unmittelbarer Nabe ber Bunbe. Da ber Stich an Diefer franken Stelle nicht besonders ichmerghaft mar, ließ er die Bornige ruhig gemahren; auch wollte er, wie er fagte, g'wundern ', ob und was für einen Einfluß biefer Bienenftich wohl haben mochte. In ber Racht aber ichrumpfte bie Bunbftelle ein, bie Geschwulft an ber Sand nahm bald ab und nach einigen Tagen war alle Gefahr obne irgend welches Beilmittel vollfommen porüber. Ruburg, Entfelben.



#### Antworten.

#### Ginfluß der Temperatur auf die Winterrube.

(gweite Untwort auf Frage 21, Seite 105). ad 1. Unter "Stodtemperatur" verfteht ber geehrte Fragesteller offenbar bie rings um ben Binterfig bee Biene berrichenbe Temperatur und er fragt, wie tief biele fallen burfe, bamit feine Biene erfrieren ober fonft Ralte halber Rot und Schaben leiben tonne, und wie boch fie anfteigen burfe, ohne ben Bien in feiner Gefamtheit ober auch nur in einzelnen Individuen nachteilig ju beeinfluffen. - Bebabei lediglich die unmittelbar um den Bien berum berrichende Temperatur in Betracht fomint, biejenige ber entferntern Luftichichten im Stode burchaus nicht. In lettern barf allenfalls fibirifche Ratte fein. Benc, Die Beripherie bes Biene einbul-lenbe Lufticoicht aber barf bauernd nicht unter benjenigen Barmegrab fallen, bei welchen Bienen erftarren und barum abbrodeln, alfo mobl nicht bauernb unter ca. 7º C.; bei biefer Temperatur wird auch immer noch ein Rachruden bes Biens auf feitlich gelegene Borrate möglich fein. - Gin ber tabellofen fiberwinterung guträgliches Bochftmaß ber Stodtemperatur barf porubergebenb bagjenige bes Brutlagere ber Bienen fein, alfo mobl 30° C und mehr betragen, muß jeboch burch bie Temperatur ber Augenluft und bie freiwillige Thatigfeit bes Biens und nicht etwa burch funftliche Barmegufuhr ergielt fein. Es ift bie Temperatur, Die bei gelegentlichen Binterreinigungsauoflugen etma portommt.

ad l. Man wird als höchste Temberatur, bei welcher die Bienen im Winter noch ruhig bleiben, wohl ca. 7" C. Stodtemperatur resp. jenen Geenzpunkt, bei welchem die einzelne Biene erstarrt, annehmen blitten, sofern kein besonderes Beinie

gungebeburfnie vorliegt.

Es mag ad 1 und 11 noch bemerkt werben, daß für die Stockenweratur durchaus nicht etwa kurzweg die Temperatur der freien Atmosphäre verantwortlich gemacht werben darf; dei übrigens gleicher Einwinterung ist da wesentlich die Stärfe des Viens, die Form und Lagerung der Vienentraube, die Form und Größe des unbestetzen Junernaumes und auch das Anturell der Vienenrachse maßgebend z. Die ägpptische Biene vermag nach Bogel schon eine Außentemperatur von — 5° C nicht mehr durch die Eigenwärme zu bestegen. Die zusässige Schwantung der "Stadtemperatur" fennen, beift also noch gar nicht, bieselbe auch regulieren zu tönnen.

ad III. Das Schivitzen ber Stockwände und der Maben gangt nicht einleitig von der Stockemperatur ab, sondern von der Differenz zwischen ihr und der jenigen der Luft außerhald des Stocke und von der Art der Liftung resp. dem Grad der Sättigung der Stockluft mit Wasserdungs. Es können Stöck mitten im Sommer ichwissen, venn Mötüblungs und Sättigungsverfältnisse überhaupt fo liegen, daß Taubildung eintecten kann. Umgefehrt können die Vienenstöde auch dei der heftigsten Winterfälte vollfommen troden bleiben. Es ist der Fall, wenn dem Dampt im Stock Abzug ins Areie gestattet ist.

Randieren des Sonige berhindern.

(3meite Untwort auf Grage 35, Gette 187.)

Ein unichabliches Mittel, das Kanbieren des honigs zu verhitten, gibt es nicht. Donig, der beim Läutern und nach dem Kanbieren gehörig dünnflussig gemacht wird, kanbiert zum zweitenmale sehr langsam, während nur halb aufgelöser Donig oft schon nach acht Tagen wieder tandiert. Lästig ist übrigens das Aandieren des Donigs sitr den, der in Geschreck abstullt, die er nicht ins Valisende das flene fann. Puti che, der in Geschreck eines er nicht ins Valiserbad kellen fann. Puti che.

Warum wurde das Futter nicht genommen? (Erfte Antwort auf Frage 36, Seite 187).

Das Futter wurde nicht aufgenommen, weit zu ihat gesüttert wurde und die bett. Schwärme zu wenig Bau besoßen. Schwärme muffen in den ersten 14 Tagen gesuttert werden und nicht erst im Derbst, sofern sie in trachtloser Zeit einen Wabenbau erstellen sollen. Rutiche

Empfehlenemerte niebere Bienennabroftangen.

(Erfte Antwort auf Frage 41, Seite 227.)

Im frühen Frühjahr liefert ein Beet mit Arabis alpina ben Bienen eine willstommene Weide. Rit ben Sommer ware vielleicht der Boretleh paffend. Er wird nicht gar bod, wirb flart beliecht und gewährt mit feinen blauen Blitten einen wohlsthuenben Anblict. Die Pflanze ist einjährig, erscheint aber jedes Frühjahr von selbst aus Samen, sofern die Hilbere nicht Gelegenheit hatten, denselben aufzupieten; für den Perbst jäet man Nejeda.

Benütning von Alaun gur Bertilgung von Ameifen. (Erfte Antwort auf Frage 43, Seite 227.)

Benn Maun eimas nuben foll, ning er gang mehlformig gepulvert fein, ichabet aber bann auch ben Bienen, wenn fie bagu fommen fonnen. Dr. Brunnich.

Wie vertreibt man Balbameifen? (Erfte Antwort auf Frage 44, Seite 227.)

Die gewöhnlichen schwarzen Ameisen laffen fich burch ein gang einsaches Mittel vertreiben und febr wahrscheinlich wird bies auch bei ben Balbameisen ber Sall fein,

An ben betr. Orten, wo sich bielelben zeigen (Honiglammern, Bienenhäusen) schlesse ich eine Heine Buchse mit honigwasser, das, um in balbige Gabrung über zugeben, etwas erwärmt fein soll, ober mit etwas hes bermitcht wird, verschmiere ben Boben etwas damit, um bie Ameisen anguloden, und in kurzer Zeit wird bid teine mehr zeigen; bieles eintade Mittel bat sich mod jebesmal bewährt. Ob sid Teire baran zugrunde geben, oder ob sie soult Bauchgrimmen davon bekommen, kurz, bieselben bleiden sern, benn bekanntlich ind gabrende Safte sur die Ameisen wie für be Bienen Gift.

Jweite Antwort. Nach meinen gang jüngft gemachten Erfahrungen ist Schweinfurtergrün in Pulver verwendet ein ganz jüderes Wittel zur Bertreibung der Ameisen und wohl auch der Waldameisen. Kaulen Sie in einer Oroguerie oder bei einich Maler ein Biertelfilo Schweinsurtergrun, aber echtes, in Auber, bas etwa 70—80 Pp. toften wird, füllen etwas davon in einen Infeltenfäuber, in Ermanglung eines solchen nehmen Sie eine Feber und bestäuben damit ble Aufenthaltsorte ber Ameisen ober vielmehr im Bienenstande bie Wege, welche von ben Ameisen meistens begangen werden, aber nicht in bewohnte Bienenwohnungen. Es ift auch nicht nötig, das alle Ameisen damit beftäubt werden. Sie werden giedichwobl in gang kurger Beit von ben lästigen Schmarogern befreit sein. Wer auf seinem Bienenstande von den Ameisen geplagt wird, wolle einen Versuch damit machen und dann das Resultat in der "Allauen" mittelen.

Bielleicht hat auch manche hausfrau ber Bienenzüchter in der Rüche die so lästigen Schwabentäfer und gegen biese gibt es fein besseres Mittel alls Schweinfurtergrün in die Riben und Aufenthaltsorte gestäudt. In turger Zeit werden sie total verschwinden. Bei der Berwendung ist etwas Borsicht geboten, daß nicht zu viel

Staub eingeatmet wird, benn Schweinfurtergrun ift giftig.

Eb. Mei er, Schreiner und Bienenguchter, Schneifingen (Nargau). Dritte Antwort. Im Ameisen zu vertreiben, wird fein auberes Mittel verfangen, als die Refter berfelben aufzuluchen und zu zerftoren, was burch Begießen mittelst beigem Masier ober verdunter Schweselstaute gescheben tann. Forrer.

Bierte Antwort. Sin gutes Mittel ift, die Pfoften, auf denen die Bienenwohnung steht, ringsum mit Fliegenleim zu bestreichen, boch müßte es von Zeit zu
Zeit gemacht werben. Auch Ache tann rings um die Juge des Standes gestreut werden. Die Ameisen Jolen serner solgende Gersche haffen: Lavendet, Absinth, Balditian. Die betreffender Linsturen sind in Apocheten taussich, auch tann man die Pflanzen sammeln, trocknen und mit Wasser und Spiritus halb und halb 2—3 Tage lang ausziehen. Mit der Ainstur kann man dann hinter den Fenstern den Boden und die Wasser die institut kann man dann hinter den Fenstern den Boden und die Wasser einreiben.



#### Briefkaften.

Fragen nach Räufern ober Bertaufern irgend welcher Art werben in ben Inferatenteil verwiefen.



Bon Manrice Mätterlind, bem blämisichen Dichter — Philosophen und zugleich erfahrenen Imter bringen ber

"Lotfe" — Hamburger Wochenschrift für beutsche Kultur — Heft 26 (vom 30. März 1901) und

"Die Wiener Aundicau" von F. Rappoport (vom 15. April 1901) Bruch: ftude eines größern bennachft ericheinenben pfilosophischen Wertes über bie Bienen.

Die Gigenart biefes Bertes, bas nicht

nur die Interwelt mit hoher Spannung erwartet, mögen wenige Proben barthun. Es zeichnet der Berfaffer die Bebeutung ber mobernen Bienenwirtschaft in klassischer Beise:

"Der Menich bekommt die Bienen wirklich in feine Gewalt, er kann feinen Billen burchleten, ohne einen Befehl zu geben und sie gehorchen ihm, ohne ihn zu kennen. Er übernimmt die Rolle des Schicklals, die jonft in ber hand ber Jahreszeiten

lag. Er gleicht bie Ungunft ber einzelnen Sabredgeiten aus. Er vereinigt bie feinb. lichen Bolfer. Er macht Reich arm und Mrm reich. Er vermebrt ober verringert bie Geburten. Er beftimmt bie Frucht. barfeit ber Ronigin. Er enttbront und erfest fie in ichwer errungenem Ginbernehmen mit bem beim blogen Argwobn einer unbegreiflichen Ginmifdung rafenben Bienenvolle. Er berfebrt, wenn er es für nütlich balt, obne Rampf bas Bebeimnis bes Allerheiligften und freugt bie fluge und weitblidenbe Bolitit bes foniglichen Grauengemaches. Er bringt fie fünf. ober fechemal bintereinanber um bie Gruchte ibrer Arbeit, obne fie ju verleben, ju entmutigen und arm ju machen, Er gwingt fie, bie üppige Babl ber Bemerber, melde auf bie Geburt ber Bringeffinnen barren, berabzufegen. Rurg, er thut mit ihnen , mas er will und erreicht von ibnen, mas er forbert, vorausgefest, baß feine Forberungen mit ihren Tugen: ben und Gefeten übereinftimmen, benn fie feben über ben Billen bes "unverhofften Gottes" (bes Bienenguchtere) binaus, ber fich ibrer bemächtigt bat unb ber gu ungeheuer ift, um bon ihnen ertannt - ju fremb, um begriffen ju merben, weiter ale biefer Gott felbft und find nur barauf bebacht, in unermublicher Selbftverleugnung bie gebeimnisvolle Bflicht gegen bie Gattung ju erfüllen." Rramer.

"Rene schweizerische Gesehesborichriften über Maß und Gewicht." Bon Fr. Ris, Direttor ber eide, Cichstätte. Rr. 10 ber "Gewerbe Bibliothet". Berlag von Buchter & Co. in Bern. Chnzelpreis 30 Cts., partienweise von 10 Exemplaren au à 15 Cts.

Mit lehtem Jahr ift eine neue ichweig. Bolliebungswerorbnung über Maß und Gewicht in Kraft getreten, welche in vielen Beziehungen von den alten eidgenössischen nub fantonalen Bestimmungen abweicht.

Diefes Buchlein enthalt nun bas Bich: tigfte biefer neuen ichweizerifchen Gefetes: vorschriften über Dag und Gewicht in überfichtlicher Form vom Direttor ber eibg. Gichflätte jufammengestellt.

Seber Sanbelsmann, Gewerbetreibende und Sandwerter fommt oft in hie Lage, einen folden auverläftigen Auskunftsgeber ju gebrauchen. Ju biesem Zwecke können wir ben Anfauf dieses vorzüglichen billigen Wertleins jedermann bestens empfehlen. Kramer,

"L'ape e la na coltivazione" (Die Biene und ihre Bucht) betitelt fich ein foeben bei unferm berühmten ganbemann Ulrich Soppli in Mailand ericbienenes neues Lebrbuch über Bienengucht, welches R. M. von Raufchenfels, ben befannten Rebattor bes "Apicoltore" jum Berfaffer bat. Diefe Berfonlichfeit mar mohl wie menia andere, für bie Abfaffung eines folden Buches geeignet; benn einerfeits verfügt er über eine langjabrige Bragis ale Großimfer und anberfeite ift er ale Rebattor mit allen Fortidritten bes Inund Auslandes auf bem Bebiete ber Bienengucht wohl vertraut. Das Buch geigt überall bas Beftreben, ben Imter au einem möglichft rationellen und bamit auch lobnenben Betriebe anguleiten unb gibt nicht nur genaue Anleitung für bie Benutung bes in Stalien am gebrauch. lichften "binterlabers", fonbern berud. fichtigt in gleicher Beije bas Ameritaner. foftem, bas fich in neuerer Beit immer anblreichere Freunde erwirbt. Bei aller Bietat gegen bie Altmeifter unferer Bienen. aucht wahrt fich ber Berfaffer feinen eigenen Standpunft; bas zeigt feine Stellung gu ber in unfern Tagen wieber viel umftrittenen Grage ber Bartbenogenefis, bie er, gleich vielen anbern, burchaus noch nicht als gelöft betrachtet, weil burch bie Parthenogenefis ber Königin Fähigfeiten jugeschrieben werben - bie willfürliche Beichlechtsbestimmung -, bie wir in ber gangen Ratur bei feinem weiblichen Befen mehr finben. 3m fernern ift auch er ber Anficht, bag bie Arbeitebienen einen beftimmten Ginfluß auf bie Qualitat ber

Rönigin ausüben. Wenn er aber ben Bienen ben Drientierungsfinn als 6. Sinn beilegt, fo ichtießt er ba ohne Zweifel am Ziel vorbei: für bie Orientierung bebarf es feines neuen Sinnes, bie andern 5 genügen bagu volltommen! Dem trefflichen Inhafte bes Buches entspricht bie vorzügsiche Ausftattung in Papier, Drud und Abbilbungen. Preis broich. 5 Fr.

Sleichzeitig mit bem ermähnten Buche erschien beim nämlichen Berleger ber Atlante di Apicolture (Bienenatlas) mit erläuternbem Texte von A. v. Rauschenfels. Der Atlas umfaßt 30 Blätter und bringt in prächtiger Chromolithographie bie 3 Bienenwesen und ihren anatomitchen Bau in ausgezeichneter Weise zur Darftellung. Es ist uns kein ähnliches Wert bekannt, welches bem vorliegenden an die Seite gestellt werden könnte. Preis 9 Fr.; beibe Werte zusammen 12 Fr.

Tas neue Einwesenspftem als Grundlage jur Bienengucht. Auf Selbfterlabrungen gegrinbet von 3. De bo ring. Neu herausgegeben bon 3. Gerftung, Bfr. Preis 1 M.

Beldem Imter mare nicht ber Rame Mebring befannt ?! Berebren boch bie Mobilimfer auf bem gangen Erbenrund in ibm, bem einfachen Tifdlermeifter von Granfenthal, ben Erfinder ber Runftmabe, biefes fo außerorbentlich wichtigen Gulfe: mittele beim rationellen Betrieb ber Bienenaucht. Beniger befannt bagegen ift Debring ale Schriftfteller. Und boch bat er f. 3. unter obigem Titel ein Buch gefdrieben. bas allein fcon genugen murbe, ibm unter ben bervorragenbften 3mfer aller Beiten einen Ghrenplat ju fichern, ein Buch, bas vielleicht beute bagu berufen ift, ibm bie Anerfennung ju bringen, bie ibm ju Lebzeiten verfagt mar. Damals ftedte nämlich bie Bienengucht fo febr im Chablonentum brin, murbe fie fo febr nach ben Rezepten berühmter Deifter,

ftatt auf Grund einer tiefern Erfenntnis bes Lebens und Befens bes Biens betrieben. baß für eine verftanbnismäßige, einfache und natürliche Auffaffung bes Bienenlebens und eines bierauf gegrunbeten Betriebes noch fein Raum vorhanden war. Wer biefen Unterichieb in ber Bienengucht von einft und jest tennt, bem muß bas Dehring'iche Ginwefenfpftem ale eine gang außergewöhnliche Leiftung ericeinen, als ein Bert, welches eine ungewöhnliche Beobachtungegabe, einen bellen Berftanb und vor allem einen ausgesprochenen Sinn für Ratur und Raturlichfeit gur Borausfegung batte. Das Buchlein ents halt eine folche gulle bes Unregenben und Belebrenben, baß es jeber ftrebfame Imter lefen follte und mit großem Benug lefen würbe. Bablreiche Unmerfungen bes Berausgebers, Berr Bir. Gerftung, burch welche bie Debring'ichen Anichauungen in Begiebung gefest merben gu ben Ber: ftung'iden Theorien, geben ber Schrift noch einen befonbern Reig.

Bielleicht mag fich ber eine ober andere baran etwas sichen, baß Mehring ben "Bien" allzusehr mit bem Menschen und ben höhern Tieren in Parallele seht. Aber gewiß ist das immerbin noch viel bester, als wenn allzu eifrige Jünger ber Wissenschaft — à la Bethe — bemielben alle geistigen Fähigkeiten absprechen, wohlverstanden: — ohne ihre Behauptungen beweisen zu sonnen

Und Schweigern fommt Dehring's Buch wie ein alter Befaunter bot, weil wir, fon bevor wir Mehring und Gerftung fannten, ähnlich Anidauungen über ben "Bien" hatten und vertraten, wie sie in ben Schriften der beiden niedergelegt sind. Dr. Fr. Gerftung aber hat sich ein unzweifelhattes Aerdienst damit erwerben, daß er das fast vergessen und schwer erhältliche Werf neu ausgelegt und ben weitesten Rreisen zugänglich gemach bat. Spübler.



#### Bu verkaufen:

Um meinen großen Borrat in Gin-, 3wei- und Bierbeuten (Burliegeler-Spftem) teilweife aufzuräumen, erlaff eiche 10 % unter bem gewöhnlichen Bertaufspreife. Bur geff. Abnahme empficht fich bestens

> Mlois Rühne, Bienenguchter, Benken (St. Gallen.



### &&&&&&&**&** Bonigfttleudern,

ftarte und faubere Arbeit,

Sonig= und Rlärkeffel

mit Eilberbrongehahnen und zwei wegnehmbaren Gieben,

### Honigbüchsen

ftets auf Lager, fowie alle gur Bienengucht nötigen Gerate.
-2- Preiskourant gratis und franko. -2Jean Bauntaun,

Spengler und Campift, Haufen a. Albis (Rt. Zürich). (121)

\*\*\*

## Honiggläser.

Diplom I. Glaffe Wald 1900. Sauberes weißes Glas, mit Aluminiumfdyraubendediel,

1/4 1/2 1 2 Kilo Inhalt 20 25 40 60 Cts. per Stud.

Muftergläschen 10 Cts.

nicht orpbierenb.

Mufterfolleftion: Alle 5 Glafer mit Ladung Fr. 1.70. Beguge von Fr. 20. - an genießen 2%, folde von Fr. 100. - 4% Rabatt. Linna Referengen. (21)

#### 36. Ernft, Rusnacht am Burichfee.

Polierte Wabenzangen mit geder in bester Form, große zu Kr. 2. 40, steinere zu Kr. 2.—, verlauft

3. Ruderli-Schmid, Dubendorf.

Profpekte gratis und franko.

(165)

Bu verkaufen:

200 Rifo lettjährigen Bienenhonig, bell und buntel, für Cotheit garantiert. (167) B. Bobft, Gemeindeschreiber, Onfingen.

## Adytung.

Ber eine wirflich billige, auferft folibe und preismurbige, vielfach pramierte

#### Honigschlender

mit Augellager, Friftiones ober Bahnrabgetrieb taufen will, wende fich an ben Unterzeichneten.

Liefere folde für 40/84 em Rahmengröße auf jebe ichweis. Bahnftation zu Fr. 45. —. Gewicht 30 kg Lieferzeit 14-20 Tage nach Eingang ber Bestedung Infogae ber beicheibenen Anfpruche von Fabrifant und Bertaufer, sowie billiger Beschaffung bes Rohmaterials, ift es möglich, folde billige Breife zu machen. Muf Munich wirb auch jedes andere Maß zu entsprechendem Preis und Lieferzeit angefertigt.

Profpette mit Anficht gratis und franto. (149)

A. Ruderli-Schmid, Dubendorf bei Burich.

## Diplom I. Klasse 1900 in Olten und Wald.

bon (53)

## Bienengerätschaften & Messerschmiedwaren

C. Anguft Buber, Mettmenftetten (ft. Burid).



CENE 1896

Empfehle famtliche mit Garantie verfertigten Gerate: Abbertungsmeffer, Netnigungsmeffer, Donigspaten (einsache und boppelte Rorbmeffer), Rrüffen, Jangen für Schweigertaften un. Mätterstod, Nauchmasschien, Lötlampe "Mitip", Wadenaugiefter, Kuttertröge, Weifelkaffig, Beftanber, Schwarmtrichter, Echleier, Würffen, Kautschuthanbifchube.

Echleubermafchinen ac. ac.

Preiskourant gratis.

### Kunstwaben

BERN 1895

aus reinem Schweizerbienenwachs liefert bas Kilo gu Fr. 4. 80, bei größern Begugen (3 Kilo) franto. Mn Sablung wirb reines Wachs angenommen. Böflicht empfieht fic

Beinr. Ineichen, Bienenguchter, Ballwil (Rt. Lugern).



Bienenguchtgerate, Runftmaben, Wohnungen, Bonigbuchfen . - Glafer und - Gtiketten in preismurbiger Qua. lität bei (102)

Gduard Wartmann, Biel.

Dramiert mit erften Dreifen in Bern, Benf, Thun,

#### Leistungsfähige Königinnen

ab gut gelegener Belegftation, meiftens "Braune" von nur ausgezeichnetem Buchtmaterial, liefert famt Transportfaftden im Dai & Fr. 6. 50, Juni und Juli & Fr. 5. 50, Muguft à Fr. 5. -

Beginfte Ceftionerahmen gu 1/a und 1/2 Benigrahmen (Schweigeripftent), per 50 Stud à Fr. 4. -.

Soflich empfiehlt fich

Joh. Spori, Bienengüchter, Chun (Rt. Bern).

#### Bu verkaufen:

Bienenschwärme, Naturschwärme von ca. 150 Bienenvölfern, im Dai à gr. 5, im Juni a Fr. 4. 50 per Rilo. Transportfiftden franto retour. Rechtzeitige Beftellungen find ju richten an (117)

Guftav Wirg, Bienengüchter, Mengiken

Galliker, Lehrer, Petfikon b. Reinach (Marg.)

feit 13 Jahren bewährter und billiger Erfat für Futterbonig, empfiehlt

Galliker, Lehrer, Petfikort b. Remam (caus)

Fruchtzutter (Invertzucker)
ren bemährter und billiger Erlah für Kutterbonig, empfiehtt
Dr. D. Follenins, Schweizer Fruchtzuckerfabrik,
gen um Atteste und Zeugniffe von Imtern, Anstern und Preisen
eratvertreter Georg Schefter in Jürich,
Depositaire: Vacau: Glooresiebenmann; L. A. Etephani. Been;
Ed. Rücklich, Viel: Eduard Bartmann. Bafel: Louis Veny.
Ed. Dir. Küpler; Jr. Ayler. Genst: Ch. Lecterc' & Go.
Ling Gauber; L. & N. Widneren. Getterkinden: B. Handlein.
Affee: Gotter. Kubler. Franklet.
Sichtenkeig: Uehly-Warty. Rengales!
H. L. Gallen: Schatter & Gie. Sofothurn: Raufmannachder.

M. S. Cobed. Alen: Chatter & Gie. Sofothurn: Raufmannachder.

M. C. Ruch. Thun: I. Schweizers Sohne; I. Raef jr. Wintermenberg z. Steined. Anfragen um Attefte und Beugniffe von 3mfern, Muftern und Breifen an ben Generalvertreter an den Generateriere ober an George Ergefret in Jurich, oder an die Depositaire: Naran: Gloor-Siebenmann; L. M. Stetydani. Bern; Karl Haaf; E. Müelichi. Biel: Eduard Wartmann. Bafel: Louis Vens. Burgdorf; E. Dür-Glaufer; E. & M. Midmer. Gelterkinden: B. handichin. Aerzsgenbuchsee: Gotte. Küpfer; Fr. Myber. Gens: E. Veclere & Co. Bertson: & B. Cobed. Aradoss: A. Burgermeister-Etter. Lugern: J. Knüles. thur : Sugenberg g. Steined. 20nf : Emil Braun.

#### Blütenhonig,

prima Qualitat, tontrolliert, biedjabriger Ernte, empfiehlt gu billigen Breifen. Dufter gu Dienften. 3of. L. Butler, Cor., Gelfingen (At. Lugern).

onialdilendern.

die ichwerken, beften und billigften, liefert feit 15 Jahren

> Bolliger, Spengler, Rombady b. Marau.

### Aeltere Jahrgange der Schweiz. Bienenzeitung

(1880, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99) ju 1 Gr. per Jahrgang erhaltlich beim Bibliothefar 3. Cheiler, Rofenberg, Bug.

Berleabare und transportable







1

1

1

1 1

Softene, Sonnenwachsichmelzer, Wachs. preffen, Bienentrichter, Wabenfdranke, Roniginguchtkaften mit 4 fompleten Gef. tionen, Ginzelsudtkaftden mit und obne Dad, Rahmen ober fertig geschuittenes Dolg liefert prompt und billig

Med. Bienenfdreinerei

Inhann Svori, Chun

Spezialität:

Meißbretter und Meifichienen aller Dimenfionen.

### Koniakestel und -Büchlen.

auber und folib gearbeitet, gut gelotet. Büchfen.

1/2 Inhalt kg 1/4 11/2 " 10 100 Etud 10 18 23 28 30 35 40 48 unter '100 Gt. 12 25 30 40 9 20 35 45 50 70 80

> Alarheffel. 25 kg haltend, mit Gieb, icon von Gr. 7 an bis Fr. 24. Meffel,

ftart, mit verginntem Banbeifenjuß, gut ichliegenbem Dedel und Gifenbugel.

25 3rbalt kg 5 10 15 20 per Ctiid gr. 1.70 2.50 3. - 3.40 3.90 4.70 6.50 Dito Eransportkeffel, febr ftart und prattifd, mit gefalaten Nahten 10% mehr.

> Kellel ohne Gifenfuß ane leichtem Bled mit Drabtbugel.

Inhalt kg 2 21/2 3  $7^{1/2}$ 4 5 per Stud Fr. -. 60 -. 70 -. 80 -. 90 1. - 1. 20 1. 45 Mui Bunich lege jebem Reffel gratis ein Bergamentpapier fur luftbichten Abichlug bes bonigs bei

> Hobert Meier, Spengler und Bienenguchter, Rünten (Margan).



Schweiz, landwirtschaftliche Ausstellung in Bern 1895. Silberne Medaille

für ausgezeichnete Ceiftungen in ber Runftwaben-Sabrikation.

## Die Wadiswaren: und Runftwaben: Labrik

## Sermann Brogle's Sohne in Siffeln (Nargan)

empfiehlt fich ben bo. Bienenguchtern gur Lieferung von (92)

--- Runstwaben ----

(langjährig erprobtes fabrikat),

aus nur reinem und wohlriechenbem Bienenwachs hergestellt, bide und maßig diche Bragung für Brutraum per Rito Fr. 5. — feft dunne Bragung (fpeg. für honigraum Schweizertaften) per Rito Fr. 5. 50

gr. 5. 30 extra dunne Bragung für fog. Seltions aus gan; bellem Bachs, per Kilo Fr. 7. —

Bachelerichen jum Befestigen ber Baben per Stud 20 Cis. Bei Beftellung ift bas Daß (Bobe und Breite) refp. bas Spftem genau

gu bezeichnen. Gut gereinigtes Bienenwache, alte Waben und Waben-

abfälle werben zu höchsten Breisen an Zahlungsstatt genommen. Ein neues Spezial-Zahrikations-Porfahren ermöglich uns, eine tabellos Bare brompt liefern zu fonnen.



## Honigschlender!

Starkes schweiz. Sabrikat nicht zu verwechseln mit ber leichten ausländischen Bare. Größe bes haspels 36 cm breit, 40 cm boch, mit selbstregulierenbem Frittionsgetrieb (Obergetrieb) ober mit Untergetrieb. Preis Fr. 55. Auf Bunsch wird jebe Größe sofort angefertigt. Prospette und Beuguisse gratis und franto.

Michthonvenierendes wird retour genommen.
Es empfiehlt fich beftens (120)

Ferd. Mohr, Spengler und Infallateur, Olten.

Kunstwahen, gieferung

prima Qualitat, empfiehlt zu prompter Lieferung (169)

Mellhaufen (Rt. Thurgau).

## Bienenzüchterei Léon Sautter & Pierre Odier

in Myon (Waadt). 🗪

Engros- und Détail-Perkanf von Honig vom Lufe des Jura.

Rachfolger von Cb. Baldoud in Genf für bie

#### Kabrifation von Aunstwaben.

Die Baben aus reinem Bienenwachs ohne Difchung werben burch basfelbe Berfahren und mittelft ben gleichen Berfgeugen unferes Borgangere bergeftellt.

Didere Sorte . 5 Gr. per Rilo. für bobe Ginfage Dunnere " 6 " Erira bunne für Gettions Bargahlung oder gegen Nachnahme, Lieferung vom Darg an.

Dr. Ch. Bafcoud benut biefe Belegenheit, Die Bienenguchter, Die ibm mabrent 10 Jahren mit ihren Muftragen beehrt baben, feinen beiten Dant auszufprechen und empfiehlt benfelben bas Butrauen auch auf feine Rachfolger ju über: tragen, inbem er überzeugt fei, bag bie Db. Sautter & Dbier bie gabrifation bon Runftwaben mit aller Gorgfalt ausführen merben.

> Ter eine leiftungöfähige, folibe Rauchmafdine faufen will, ber begiebe It. Meiers

## Raudynasdine "Triumph"



Sandidube aus Juchtenleber (majchbar), abfolut ftich. feft, Bummibanbidube um bas Sfache übertreffend, in brei Broken, per Paar Fr. 5. Mule übrigen Artitel fiebe Breife in Aprile, Dais

und Juninummer. R. Meier, Spengler und Bienenguchter, Rünten (Margau).

## chmelz- und Sonderungs-Apparate,

\$ Patent 15408,

Diptom I. flaffe an ber landm. Anoftellung in Wald. Abstreichichiene auch für Entbedlungsgabel eingerichtet. Erfest ben Sonnen. macheidmelger, ben Dampiwacheichmelger und bie Bachepreffe. Bezügliche Artitel in Jahrg. 1898 Rr. 4, Geite 121 und Jahrg. 1901 Rr. 6, Geite 218. Attefte in 3ahrg. 1899 Rr. 6, Geite 227. (159)

Große Form mit Abbedlungspult a fr. 30, fleine Form à Fr. 15.

3. Schellenberg, Lehrer, Bürich III. P. S. Auf Bunich beforge ebenfalls einflämmige Petrolherden ju Gr. 1. 50.

### A. Küderli-Schmid, Dübendorf bei Zürich,

empfiehlt feine famtlichen 3mkerfpegialitäten.

Da wir grundfaglich nur auf erprobte und außerft folide Bare balten, find wir imftanbe jebe Ronturreng auszuhalten.



Bei Begugen von minbeftens Gr. 20 40 Rabatt. Vereine und Wiederverkäufer cetra billiger.

Raudmafdinen, ichweig., Fr. 4. 50, gewöhnl. Fr. 3. - und 8. 20.

Sotlampe .. Blib" jum Anloten ber Runftmaben Fr. 2. -..

Inttergefdire, ichweig., bequemfte Gutterung, fomplet Gr. 1. -, bei größern Begugen billiger, Teller einzeln 40 Rp., Flafche 60 Rp., mit edigem Teller für Schweigerftod fr. 1. 20.

Jutterteller, gewöhnl., 25 Rp., mit Glafchenhalter 55 Rp.

Beifelhafig 20 Rp., Fluglodichieber, breiteilig und zweiteilig ju 15, 20, 25 Rp. Drohnenfallen, beftes Chitem Fr. 2. 50.

Bienenflucht, unentbehrlich für Oberbebandlungetaften.

Abdecklungsmesser, ichmale Fr. 2. 80, geichweitte Fr. 2. 60. Abdecklungsgabel "Kielsche" Fr. 1. 80, Melnigungsmesser Fr. 1. 50. Aorbinesser, einsch Fr. 1. 40, boppett Fr. 1. 80, Bienentricker Fr. 2 —2. 40.

gerner: Safendermachinen, Alaftebe in verfichenen Erößen, Sanbicute ans Rauticut und Juchtenleder, Beftaber, Sableier, einfach Rr. 1. —, mit Einfat Fr. 1. 50, Praftverfenker & Fr. 1. —, Schwarmfprigen & Fr. 6. 50, Abspergitter ver m' 12er gint zu Fr. 6. 50. Buchen und fandsfreifen zu entsprechenden Preifen.

Runfttvaben für alle Shiteme Br. 5. -, aus hiefigem Bienenwads mit Rietiche Breffe bergeftellt.

Infolge bes bebeutenben Barenvorrates find wir imftanbe, jeben Auftrag fo: fort auszurichten. Un Bablung wird auch reines Bienenwachs genommen.



### Honigbüchsen und -Reffel

Sanber und folid gearbeitet, aut gelotet.

Büdifen: Inhalt 1/4 1/2 1 11/2 2 21/2 3 4 5 71/2 10 18 23 28 30 35 40 48 -- Cts.

bei Bezug von je 100 Stud, 12 20 25 30 35 40 45 50 70 bei Bezug von unter 100 Stud.

Rellel.

ftart mit verginntem Banbetfenfuß, gut ichliegenbem Dedel und Gifenbügel.

10 20 per Ctud Fr. 1. 70 2. 50 3. - 3. 40 3. 90 4. 70. 6. 50 - Mufter ju Dienften. - 1-

R. Eroft & Cie., Blechwarenfabrit,

(91)

Rünten (Margau)!

Ferdinand Thurig, Bienenguchter, Triengen (Augern), empfiehtt feine von Chr. Bofd, Bruggen Et. Gallen) auf Depot hattenbe

Bienengerätschaften:

Blauchmaschinen, Bobenjangen, Arüden, Befauber, Schleier, Cotlampe "Blib", Abdedlungsgabeln, Drohnenfallen, Intlergeschirre (runde ober edige Teller), Bonigin-Bufehapparate, Ronigin-Abfperrgitter (mit ober ohne Rahmen), Somarmfpriben ac. gn ben belannt billigen Breifen. Alle übrigen Berate merben, bei mir angenommen, toftenlos vermittelt. Preislifte gratis und franto.

### Die neuerfundene

### Andermattsche Dampswachspresse



fiebe Bericht mit Juftration von Rurs in Worb (Seite 246/247 hievor), ift gnm Breife von Fr. 40. — nur bireft zu beziehen.

### Hdiwärme,

1-2, beliebiger Raffe fan

G. Anburg, Lehrer, Ober-Entfelden.

## Bienenschreinerei (Spezialgeschäft),



gegrundet 1889.

Diplom I. Claffe ornithologische Ausstellung Berisan

Diplom I. Klaffe landw. Ausstellung Luzern 1899.



### Arnold Künzler, Staad b. Rorichach

Erfte ichweizerliche Jirma für Liegraphenstation. Erfte ichweizerliche Jirma für Lieferung transportabler Bienenhäuser, von den einsachsen bis zu ben lugurissieften, sowie von Tadant-Alberti-Ertäuli-Kaften nach Orn. Pifse Ertäulis Borichritt und Bürkfi:Jeker Oberbehand-lungskaften nach Orn. Globis Borschrift. Brofchur von Br. Pifse Krauli. Jur laubere, exalte Arbeit garantiere. Sämtliche Fugen sind mit Aut und zever verlehen. Julifterete Preislisse grantiere. Samtliche gugen find mit Aut und zever verlehen. Julifterete Preislisse enthaltenen Geräte. (14)

## Bienenschreinerei von Alois Kühne, Benken

(Spezialgeschjäft feit 1865), (St. Gallen)

empfiehlt böflicht Pavillons in einfader und geichmadvoller Bauart, Bienenkaften auer Spiteme, Bienenguchigerate und Honigichleudermaschinen, Rähnchen und zugeschnittenes Zahmenholy in beliebiger Dide, Bienenschwärme und Kunftwaben.

Berantwortliche Redaftion: R. Goldi-Braun, Lehrer in Altstätten (St. Gallen). Retlamationen jeder Art find an bie Redaftion ju richten.

Drud und Expedition von S. R. Gauerlander & Co. in Marau.

### Schweizerische

# Bienen-Seitung.

### Organ der Schweizerischen Bereine für Bienengucht.

### Perein Schweizer. Bienenfreunde.

Mit monatlicher Gratisbeilage:

"Schweizerifche Bauernzeitung," Organ bes fchweiz. Bauernverbanbes.

### R. F., XXIV. Jahrg.

№ S.

Anguft 1901.

Ruhalt: Offizielle Mitteilungen. — Nach Baiel. — Programm ber 35. Wanders versammlung in Bafel. — Jahresbericht der Filialvereine des K. S. B. pro 1900, von Pfr. Lanz. — Ein neues Tränke und Futtergeschirt, von Leuenberger. — Die Zählung der Bienenvölker im April 1901, von Aramer. — Wie ich meine Jucken einseite (Fortsehung), von Neppli. — Die Wachsmatte, von Vösch. — Erfahrungen über Bienenrassen und Zucht berselben, von Nef. — Apsisticher Monatsbericht, von Aramer. — Bienenfalender, von R. Göldi. — Rundschau. — Entsarbt, von Aramer. Prantischer. — Anzeigen.

### Offizielle Mitteilungen.

- 1. Die Delegierten nach Bafel wollen bie tit. Filialvereine rechtzeitig ernennen.
- 2. Das fog. Wickelpapier (fiehe Rr. 3) ift birefte bei herrn Sauerlander & Co. in Narau gu beftellen, nicht beim Borftanb.
- 3. Bei Beftellung von Etitetten, die bem Centralprafibenten aufzugeben find, foll ftete bie Kontrollnummer ber Zeitung angegeben fein.
- 4. Der Reklamefchild erhaltlich beim Centralprafibenten gegen eine Leihgebühr von 50 Rp. per Stud wird nur an folche abgegeben, bie dies Jahr die honigfontrolle gut bestanden. Wer benselben führt, ist zur alljährlichen honigkontrolle verpflichtet, besgleichen wer Etiletten mit Kontrolle hat.
- 5. Raffenköniginnen vom Stamme "Aara" gibt noch ab herr G. Reller, Landwirt in Billigen, Nargau und solche vom Stamme "Friba" herr Dr. Brünnich in übeschi, Thun.

Der Borftand des B. S. B.

### Rach Bafel!

ie Zmterschaft von Basel hat die 35. Wanderversammlung des Bereins Schweiz. Bienenfreunde zu Gaste geladen und mit Applaus haben wir in Heiden diese freundliche Einsabung nach der altehrwürdigen Rheinstadt entgegengenommen. Zum ersten Mal sieht Basel die Schweizerische Imterschaft in seiner Markung. Die äußere Beranlassung: die geschichtliche Feier, die Gewerbeausstellung — wie auch die Lage und besondere Sigenart Basels — sowie die allzeit animierte Immung unserer Imtertage lassen eine stattliche Repräsentanz von nah und fern erwarten. Möge der mächtige Schwarn durch seine Krast, Arbeit und Stimmung die Sympathie unserer Freunde jenseits des Jura in so reichem Maße gewinnen, daß sie ausklingen, die Festage, in die Worte: Hie Schweizer Grund und Boden und "die Bienen in ihrer Behausung"!

Muf beun, Ihr Schweizer Imter und Imterinnen, die Ihr redlich ber Arbeit obgelegen, folget wohlgemut bem Beispiel Guerer Pfleglinge, wenn die Barole jum Schwärmen ergeht: Füllt Guer "Ränzel" und bann froben Sinnes in die blaue Kerne!

Muf nach Bajel!

Der Borftand des 3. S. 3.



### Programm

#### der 35. Wanderversammlung in Basel.

#### Sonntag ben 1. Ceptember.

Bormittags: Bezug ber Festarten und Quartierbillets. Nachmittags 2 Uhr: Hauptversammlung bes Bereins schweiz. Bienenfreunde im Musitsaal bes Stadt-Kazino, Steinenberg.

Die Berhandlungen find öffentlich und jedermann ift willfommen.

- a. Familiare Gefchäfte.
- 1. Eröffnungswort bes Prafidenten.
- 2. Benehmigung bes Protofolls ber Banberversammlung in Lugern.

- 3. Sahresbericht.
- 4. Rechnungsabnahme.
- 5. Buniche und Unregungen.
- 6. Beftimmung bes nachften Feftortes.

#### b. Borträge.

- 1. Die Honigausstellung ber Baster Imfer und ibre Duganwendung von S. Pfr. Laug in Luglingen.
- 2. Unfall und Saftpflicht bes Imtere von S. Fregenmuth in Bellhaufen.
- 3. Wandlungen von S. Bfr. Umster.
- 4. Buchterifche Erfahrungen von ben herren Rramer, Rrevenbubl u. a.
- 5. Rud- und Ausblide im Bienenjahr 1901 von frn. Golbi.
- 6. Die fünftliche, ftille Umweifelung von frn. Pfr. Strauli in Scherzingen.

Abends 7 Uhr: Bantett in ber Ausstellung.

Bahrend bes Banketes findet eine Gratisverlojung von Sbelkoniginnen ftatt. Als Answeis gilt die Zeitung, oder die Mitgliedsfarte, oder die Honigfontrollfarte.

#### Montag ben 2. September.

Bormittags 7-9 Uhr: Delegiertenversammlung in ber Mula bes Steinen Schulhaufes.

Gine zweite Sanptversammlung findet nicht ftatt, um den Gaften Gelegenheit jum Besuche ber Ausstellung zu geben, dagegen ift ber Besuch ber Delegiertempersammlung jedermann gestattet.

Traftanden: Protofoll. — Prajeng. — Mitteilungen. — Unregungen und Buniche.

hauptgeichäft: Bas tonnen bie Filial-Bereine thun, bie Leiftungsfähigfeit ber Stande gu erhöhen?

Referent : D. Schaffner in Rufenach.

Schlußbantett: 121/2 Uhr in ber Ausstellung.

Den Imtern mit Fostzeichen wird ber Besuch ber Ausstellung zu reduziertem Preise ermöglicht. — Billige Massenquartiere in ber Kaserne (Anmelbung hiefur beim Quartierfomitee).

Der Borftand des B. S. B.

Die Septembernummer ericheint auf ben 25. Anguft.



### Nahresbericht

ber

### Filiasvereine des Pereins schweig. Pienenfreunde pro 1900.

|     |                         | -                            |     |       |         |         |           |       |                       |  |
|-----|-------------------------|------------------------------|-----|-------|---------|---------|-----------|-------|-----------------------|--|
|     |                         |                              | 2   | Ritgl | tede    | r       |           |       | ž:                    |  |
|     | Pereine                 | Präfident                    |     | 0 4   | Bunahme | Abnahme | Berfammig | Refud | Ausmarlige Referenten |  |
|     |                         | Bürich.                      |     |       |         |         |           |       |                       |  |
| 1.  | Burd. Bienenfreunde     | or. Spubler, 2br., Burich V  | 137 | 144   | 7       | _       | 4         | 40/64 |                       |  |
| 2.  | Burcher Oberland        | " 3. Furrer, Robenhaufen     | 131 | 133   | 2       | _       | 1         | 40    | 1                     |  |
| 3.  | Burcher Beinland fehlt. |                              |     |       |         |         |           |       |                       |  |
| 4.  | Remptthal u. Umgebung   | " R. Steffen, Lehrer, Breite | 58  | 63    | 5       | _       | 2         | 28/32 | 1                     |  |
| 5.  | Andelfingen u. "        | " Bogler, Trulliton          | 74  | 65    | _       | 9       | 1         | 28    | _                     |  |
| 6.  | Affoltern " "           | " R. Bollenweiber, 3millifon | 94  | 95    | 1       | _       | 1         | 35    | 1                     |  |
| 7.  | Bulach Dielsborf        | " 3. Meier, Lehrer, Bulad    | 71  | 70    | -       | 1       | 2         | 14/25 | _                     |  |
| 8.  | Mittleres Tößthal       | " A. Bimmermann, T'thal      | 97  | 95    | -       | 2       | 3         | 25/50 | 2                     |  |
| 9.  | Unteres Tößthal         | " S. Schappi, Binterthur     | 34  | 32    | _       | 2       | 8         | 14/20 | 1                     |  |
| 10. | Babeneweil und Umgeb.   | " 3. Schoch, Richtereweil    | 25  | 23    | _       | 1       | 2         | 17    | 1                     |  |
| 11. | Dleilen                 | " A. Wegmann-Bollinger,      |     |       |         |         |           |       |                       |  |
|     |                         | D.=Meilen                    | 24  | 30    | 6       | _       | 8         | ?     | _                     |  |
|     |                         | St. Gallen.                  |     |       |         |         |           |       |                       |  |
| 12. | St. Gallen u. Umgebung  | " Chr. Boid, Ehr., Bruggen   | 121 | 118   | -       | 3       | 3         | 30/50 | _                     |  |
| 13. | Rheinthal               | " R. Gölbi, Ehr., Altftatten | 90  | 71    | -       | 19      | 4         | 80/55 | -                     |  |
| 14. | Ebnat-Rappel fehlt.     |                              |     |       |         |         |           |       |                       |  |
| 15. | Unter Toggenburg        | " G. Lenherr, 2hr., R. Uhwil | 78  | 85    | 7       | _       |           | 39/48 |                       |  |
| 16. | Mittl. "                |                              | 52  |       | -       |         |           | 15/35 |                       |  |
| 17. | Werbenberg              | " Gr. Dewald, Lhr., W'berg   |     |       | _       | _       |           | 24/29 |                       |  |
| 18. | Seebegirt u. Gafter     | " Ferb. Braber, Raltbrunn    | 65  |       | _       |         | 2         | 47/55 | 1                     |  |
|     | Whl a. d. Thur          | " A. Gunperli, Than          | 34  | 34    | -       | _       |           | 20/40 |                       |  |
|     | Wildhaus Alt St. Johan  |                              | 29  | 28    | -       | 1       |           | 18/20 |                       |  |
|     | Sargans                 | " Schumacher, Bhr., Sargan   |     |       | _       |         |           | 23/37 |                       |  |
| 22. | Thurthal                | " Bfr. Juon, Ennetbubl       | 14  | 17    | 3       | _       | 3         | 9/16  | 1                     |  |
|     |                         | Aargan.                      |     |       |         |         |           |       |                       |  |
|     | Unteres Aarethal        | " D. Schaffner, Rufenach     |     | 105   | _       | 5       | 2         | 25    |                       |  |
|     | Wonenthal u. Umgebg.    |                              |     |       | 4       |         |           | 45/50 |                       |  |
|     | Biggerthal              |                              |     | 156   | 51      | _       |           | 71/75 |                       |  |
|     | Burgach u. Umgebung     |                              | 57  |       | _       |         |           | 30/35 | _                     |  |
|     | Dberfreiamt             | " 3. Leibacher, Sins         | 26  |       | _       |         | 1         | 18    | _                     |  |
|     | Muri und Umgebung       | " G. Stödli 3. Dofen, Muri   |     |       | _       |         | 1         | 40    | 1                     |  |
|     | Begirt Baben            | " 3. Saster, Berm., Betting. |     |       |         | -       |           | 45/48 | -                     |  |
|     |                         | " Ruede, Friedener., Sulg    |     |       | _       |         | 2         | 3     |                       |  |
| 31. | Oberfridthal            | " Theiler, Reftor, Frid      | 75  | 85    | 10      | _       | 3         | 30/55 | 2                     |  |
|     |                         | Bern.                        |     |       |         |         |           |       |                       |  |
|     | Bern, Kantonal          | " Wartmann, Apoth., Biel     |     |       |         |         | 1         | 35    | 1                     |  |
| 33. | Niebersimmenthal        | " Ameler, Pfr., Amfolbingen  | 29  | 29    | _       | _       | 4         | 15    | _                     |  |

|     |                       |                               | 31     | Hitgl | ieder   | r       | •          |        | ĕ#                       |
|-----|-----------------------|-------------------------------|--------|-------|---------|---------|------------|--------|--------------------------|
|     | Pereine               | Präfident                     | Anfang |       | Bunahme | Abnahme | Perfammig. | Refud  | Ausmartige<br>Beferenten |
| 34. | Oberfimmenthal        | or. Bichfel, Lehrer, 3'fimmen | ?      | 3     | _       | _       | 1          | 16     | 1                        |
|     | Seelanb               | " Bartmann, Apoth., Biel      |        |       | 30      | _       | _          | 29/53  | _                        |
|     | Dberaargau            | " Gygar, Rreistommanb.,       |        |       |         |         |            | .,     |                          |
|     |                       | Bleienbach                    | 81     | 107   | 26      | _       | 1          | 30     | 1                        |
| 37. | Mittelland            | " Fint, Lehrer Bern           | 136    | 142   | 6       |         | 5          | 22/34  | _                        |
| 38. | Dberbiesbach          | " R. Ramfer, D.: Diesbach     | 40     | 39    | -       | 1       | 1          | 12     | _                        |
| 39. | Oberland              | " Fr. Rieber, Interlaten      | 72     | 75    | 3       | _       | 1          | 20     | 1                        |
| 40. | Dberhasli             | " M. Buthi, Bader, Meiringen  | 17     | 16    |         | 1       | 3          | 3      | -                        |
| 41. | Dberemmenthal         | " Büthrich, Trubichachen      | 49     | 50    | 1       |         | 2          |        | _                        |
| 42. | Unteremmenthal        | " Marti, Lehrer, Dberburg     | 81     | 85    | 4       | _       | 1          | 14     | _                        |
| 43. | Reichenbach fehlt.    |                               |        |       |         |         |            |        |                          |
| 44. | Bipperamt             | " B. Flüdiger, Pfr., R.: Bipp | 30     | 30    |         | _       | 1          | 15     | 1                        |
| 45. | Laupen                | " 3mgruth, Raufm., Laupen     | 37     | 35    | _       | 2       | 2          | 21/30  | 1                        |
| 46. | Trachselwald          | " 3. Balti, Sumiswald         | 47     | 62    | 15      | -       | 2          | 35/50  | 1                        |
| 47. | Thun                  | " R. Rarlen, Behrer, Thun     | 48     | 57    | 9       | _       | 3          | 22/28  | _                        |
| 48. | Worb                  | " Reuenschwander, Lehrer,     |        |       |         |         |            |        |                          |
|     |                       | Rüfenacht                     | _      | 34    | -       | _       | 3          | 22/28  | -                        |
|     |                       | Solothurn.                    |        |       |         |         |            |        |                          |
| 49. | Solothurn u. Umgebg.  | " G. Lang, Bfr., Luflingen    | 108    | 113   | 5       | _       | 3          | 35/80  | 1                        |
| 50. | Grenchen " "          | " M. Baumgartner, Grenchen    | 27     | 30    | 3       | _       | 4          | ?      | _                        |
| 51. | Rieberamt             | " Th. Burg, Schonenwerd       | 62     | 72    | 10      | _       | 4          | 40     | -                        |
| 52. | Gäu                   | " G. Rölliter, 2hr., Onfingen | 13     | 13    | _       | _       | 2          | 17/20  | -                        |
| 53. | Thierftein u. Umgebg. | "A. Doppler, Bfr., Deltinger  | 51     | 50    | _       | 1       | 1          | 40     | 1                        |
| 54. | Rriegftetten          | " Reinhard, D.: Gerlafingen   | 54     | 45    | _       | 9       | 4          | 19/27  | _                        |
| 55. | Diten und Umgebung    | " Bibler, Diten               | 24     | 26    | 2       | _       | 3          | 3      | _                        |
|     |                       | Thurgan.                      |        |       |         |         |            |        |                          |
| 56. | Rantonalverein fehlt. | " Brauchli, Bet., Bigolting   | en.    |       |         |         |            |        |                          |
| 57. | hinterthurgau "       | " Rnecht, Lehrer, Bichelfee.  |        |       |         |         |            |        |                          |
| 58. | Dberthurgau           | " Bartenweiler, Engwang       | 66     | 61    | -       | 5       | 2          | 25/30  | 1                        |
| 59. | Efcheng und Umgebung  | " E. Siegwart, Lhr., Efcheng  | 32     | 34    | 2       | _       | 2          | 30/31  | _                        |
| 60. | Thurg. Geethal        | " Sträuli, Bfr., Scherzingen  | 42     | 46    | 4       |         | 2          | 15/16  | -                        |
|     |                       | Luzern.                       |        |       |         |         |            |        |                          |
| 61. | Rantonalverein        | " F. Rrepenbubl, Lebrer,      |        |       |         |         |            |        |                          |
|     |                       |                               | 253    | 256   | 3       | _       | 1          | 64     | 1                        |
| 62. | Amt Lugern            | " C. Burter, Gurfp., Lugern   | 86     | 91    | 5       |         | 3          | 26/240 | 2                        |
| 63. | Central Biggerthal    | " 3. Bunteler, Lebrer,        |        |       |         |         |            |        |                          |
|     |                       | Altishofen                    | 44     | 48    | 4       | _       | 2          | 30/58  | 2                        |
| 64. | Ruswil u. Umgebg. feb |                               |        |       |         |         |            |        |                          |
|     | pochborf              | " 3. F. Trueb, &., Sochborf   | 85     | 85    | _       | _       | 2          | 30     | 1                        |
|     | Suhrenthal            | " Arnold, Tierargt, Trienger  | 36     | 30    | _       | 6       | 1          | 25     | _                        |
|     | Rriens                | " 3. Billi, Lehrer, Rriens    | 17     | 17    | -       | _       | 3          | ?      | _                        |
|     | Surfee                | " C. Duller, Lehrer, Surfee   | 64     |       | _       |         | 3          | 25/70  | 3                        |
|     | Entlebuch             | " G. Brun, Entlebuch          | 40     | 35    | _       | 5       | 1          | 42     | 1                        |
|     | Bolhufen              | " Tanner, Lehrer, Bolhufen    | 30     | 31    | 1       | _       | 1          | 23     | _                        |
|     |                       |                               |        |       |         |         |            |        |                          |

|      |                                         |     |              |         |               |       |      |       |       | 1      | Mit | gl   | iede          | -       | .63       | _     |                       |
|------|-----------------------------------------|-----|--------------|---------|---------------|-------|------|-------|-------|--------|-----|------|---------------|---------|-----------|-------|-----------------------|
|      | Pereine                                 |     |              | Prä     | iAder         | ıt    |      |       |       | Anfang | 900 | CHOR | nnahme        | Abnahme | Berfammig | Befud | Answartige Meferenten |
|      |                                         |     |              | 9       | เขย           | cna   | cff  |       |       |        |     |      | ***           |         | gre       |       |                       |
| 71.  | Borberlanb                              | Фr. | 3.           |         |               |       |      |       | ben   | 45     | 4   | 3    | _             | 2       | 4         | 18/18 | 3 —                   |
|      | Mittelland                              |     |              |         | Rag           |       |      |       |       |        |     |      |               | ~       | •         | 20/10 |                       |
|      | 2                                       | "   |              | Büb     | ,             | ,,    |      | ,     | ,     | 19     | 2   | 3    | 4             | _       | 4         | 7/15  |                       |
| 73.  | hinterland                              |     |              | ,       | B, D          | eris  | au   |       |       | 44     |     | 1    |               |         |           | 12/28 |                       |
|      | *************************************** | "   | -            |         | Ed.           |       |      |       |       |        |     | •    | •             |         | -         | ,     |                       |
| 4.   | Marc                                    |     | Sp           |         | , Le          | , ,   | , ,  | naa   | en    | 36     | 4   | 2    | 6             | _       | 2         | 20/30 | ) —                   |
|      | Rugnacht fehlt.                         | "   | -,           |         |               | ,     | ,    | 00    |       | •      |     | -    | •             |         | -         | 40,00 |                       |
|      | Innerichmba u. oberer                   |     |              |         |               |       |      |       |       |        |     |      |               |         |           |       |                       |
|      | Biermalbftatterfee                      |     | Rof          | . @     | Suter         | r. 99 | rui  | ıner  | 1     | 50     | 9   | 9    | _             | 11      | 2         | 27    | 1                     |
|      | , , ,                                   | ,,  | 0.,          |         | rau           |       |      |       |       |        |     |      |               |         | -         |       |                       |
| 77.  | Chur                                    |     | Sti          |         | Te            |       |      |       | r     | 37     | 4   | 0    | 3             | _       | 3         | ?     | _                     |
|      | Rhatifon feblt.                         | **  |              | · p · , |               |       |      | ,     |       |        |     | _    | -             |         | -         |       |                       |
|      | Davos fehlt.                            |     |              |         |               |       |      |       |       |        |     |      |               |         |           |       |                       |
|      | Tobi, Bunb. Oberland                    |     | 91.          | Sđ      | mai           | ı. S  | br.  | . 7   | runé  | 22     | 2   | 0    | _             | 2       | 1         | 24    | _                     |
|      | 3lang fehlt.                            | "   |              |         |               | 401   | ,    | ,     |       |        |     |      |               |         |           |       |                       |
|      | 0 117.                                  |     |              |         | 3             | ug.   |      |       |       |        |     |      |               |         |           |       |                       |
| 32.  | Kantonalverein                          | **  | <b>B</b> . : | The     | iler,         |       | fen  | b., 3 | 3ug   | 106    | 10  | 12   | -             | 4       | 2         | 25/30 | - (                   |
| 33.  | Rantonalverein                          |     | M of         | 5 0     | žpp,          |       |      | 011   |       | 25     | 9   | 9    |               | 3       | 6         | 7/12  |                       |
|      | Erftfeld, Rengthal                      |     |              |         |               |       |      |       | tfelh | 36     |     |      | 3             |         |           | 17/19 |                       |
|      |                                         |     | •            | ٤       | Obn           | valt  | oen  |       | ejezo | 00     |     |      |               |         | J         | 11/11 | •                     |
| jā.  | Rantonalverein                          | "   | 3.           |         | nblii<br>Libi |       |      |       |       | 42     | 4   | 1    |               | 1       | 2         | 17/20 | ) —                   |
| 36.  | Rantonalverein feblt.                   |     |              | -       |               | •     |      | ••    |       |        |     |      |               |         |           |       |                       |
|      | 14911                                   |     |              | 6       | Bla           | rna   |      |       |       |        |     |      |               |         |           |       |                       |
| 37.  | Rantonalverein                          | 9.  | 93           |         | li, G         |       |      | 1     |       | 37     | 3   | 6    | _             | 1       | 2         | ?     | _                     |
|      |                                         | 0.  |              |         | Fre           |       |      |       |       | ٠.     |     |      |               | •       | ~         | •     |                       |
| 48.  | Deutsche Bienenfreunde                  | ,   | Q            |         |               |       |      |       | 1     | 112    | 19  | a    | 4             | _       | 4         | 19/35 | i —                   |
|      | outings continues                       | . " |              |         | haf           |       |      |       | •     |        | •   |      | -             |         | •         | 10,00 | •                     |
| 39.  | Rantonalperein                          | 1   |              |         |               |       |      |       | ıff h | 103    | C   | 17   | _             | 6       | 9         | 26/40 | ) 1                   |
| ,    |                                         | "   |              |         |               | alli  |      | Cuy   | -114. | 100    |     | •    |               | 0       |           | 20/10 | •                     |
| 90   | Obermallis                              |     | Ω            | Gle     | ntin          |       | -    | iín   |       | 52     | 4   | a    | _             | 4       | 1         | ?     | _                     |
|      | Brieg u. Umgebung                       |     |              |         | the Ui        |       |      |       | a     | 30     |     |      | 9             |         | 4         | 18    |                       |
|      | orng ar amgivang                        | "   | •••          | ~!!     |               | afe   |      |       |       | 30     |     |      |               |         | ,         | 10    |                       |
| ia i | O) ambidom Olimana Or                   |     | æ            |         |               |       |      | -500  |       |        |     | 0    |               | 0       | 0         | 20    |                       |
|      | Rorbidm. Bieneng. Berei                 |     |              |         |               |       |      | ajel  |       | 54     |     |      | -             |         |           |       | _                     |
|      | Bafellandichaftl. Berein                |     |              |         |               |       |      | . 14  |       | 235    |     |      |               |         |           | 20/40 |                       |
| 94   | Balbenburg                              | 3   | 1. 2         | et ti   | mnle          | т. Э  | teta | Dic   | amb)  | 98     | 8   | 4    | $\overline{}$ | 14      | - 5       | 18/32 | -                     |

In einem eindringlichen Birtular, batiert vom November 1900, forberte ber Centralvorstand die Filialvereine ernsthaft auf, in den Jahresberichten ein möglichst getreues und reiches Bild ber Bereinsthätigfeit im ablaufenden Jahre zu entwerfen. "Bir setzen Wert barauf", jagte bas betr. Birkular, "daß der Jahresbericht nicht nur die Erfahrungen und Ansichten der Berichterstatter wiedergebe, sondern des gesamten Vorstandes resp. des gesamten Bereins."

Wie murbe nun vonfeite ber Filialvereine Diefer bringenden Aufforberung nachgelebt? Dit Freuden fann touftatiert werben, bag bie Großgabl ber Filialvereine, respettive ibrer Borftande, ibrer Bflicht gegen ben Centralvorftand punttlich, treu und gewiffenhaft nachgefommen ift und baft fogar einzelne Rubrifen bes Jahresberichtbogens in ausführlicher Beije ausgefüllt murben, mas bann auch bem Berichterftatter reichliches Material gur Berarbeitung geliefert hat. - Andere Bereine jedoch - ich will fie nicht mit Namen nennen, um fie nicht zu blamieren - haben ihre Aufgabe außerft oberflächlich aufgejaßt und bem Centralvorftand bie leeren Berichtsbogen mit Bereinstitel und Unterschrift von Brafident und Aftuar ober fogar blog vom Aftuar eingefandt. Coll man baraus ichließen, in ben betr. Bereinen fei bas gange verfloffene Jahr hindurch überhaupt nichts gearbeitet und gewirft worden? Man ware fast versucht, diesen Schluß zu gieben, wenn man nicht mußte, bag in ben betr. Bereinen tuchtige Bienenguchter eriftieren, die gewiß nicht unthätig gemefen find.

Elf, sage 11 Bereine, haben für gut gefunden, gar keine Berichte einzusenden. Es sind dies die Ar. 3, 14, 43, 56, 57, 64, 75, 78, 79, 81, 86. — Was mögen da wohl alles für Gründe zu dieser Bernachlässigung einer vollberechtigten Bereinspflicht gegenüber dem Centralvorstand obgewaltet haben? — Jusolge dieser Ausstände war es denn dem Berichterstatter nicht möglich, den Mitgliederbestand des gesamten Bereins schweiserischer Bienenfreunde auf 31. Dezember 1900 genau festzustellen und alle die folgenden Zahlen beziehen sich denn nicht auf die gesamten 94, sondern nur auf 83 Bereine, die ihren Bericht eingeschieft haben.

Als nene Filialvereine sind im Laufe des Jahres 1900 aufgenommen worden: Thun mit 57, Worb mit 34 und Wolhusen mit 31 Mitgliedern, so daß nun die große schweis. Bienenzüchtersamilie 94 Glieder zählt. — 36 Filialvereine notieren einen Zuwachs von zusammen 271 Mitgliedern und ebensoviele einen Rückgang von 221; 11 Bereine blieben in ibrer Mitgliederzachl stabil.

Bon ben Referaten, Die in 211 Bereinsversammlungen gehalten wurden, find honoriert worden :

| 1 | ) b   | on | unferer Centraltaffe .    |       |         |              | 22 |
|---|-------|----|---------------------------|-------|---------|--------------|----|
| 2 | 2) 01 | on | fantonalen Regierungen    |       |         |              | 3  |
| 3 | 3) 01 | ou | landwirtichaftl. Bereinen | refp. | öfonom. | Gefellichaft | 19 |
| 4 | ) p   | on | den Filialvereinen felbft |       |         |              | 19 |
|   |       |    |                           |       |         | zufammen     | 63 |

Bürcher Oberland. Unfere "Jury" hielt vorschriftsgemäß darauf, daß tontrollierter Honig getlärt sein muffe. Ein Mitglied unseres Vereins, bem die Kontrollfarte aus obigem Grunde verweigert werden mußte, wandte sinf einfach an einen Nachbar-Filialverein, trat dort als Mitglied ein und soll ohne weiteres die Kontrollfarte erhalten haben. (Nähere Ausschläfte wären erwünscht. Der Berichterstatter.)

Remptthal und Umgebung. Den Klärfeifel finden wir für die Klärung bes Honigs für gut, wenn mit größter Borficht betr. Erwärmung vorgegangen wird.

Mittleres Töfthal. Es icheint uns die Frage, ob die Herausgabe ber Offertenliste dem Honighandler nicht viel mehr nüge als dem Bienenzüchter, sei eine sehr offene. Falls es sich herausstellen jollte, daß die Offertenliste die Preise eher herunterdrückt, so tönnte der schweiz. Berein diese Ausgabe sparen. — Die Honigkontrolle selbst ist gut. Bei Anlaß der Standinspektionen, wozu man durch dieselbe gezwungen wird, kann manchem übet abgeholsen werden. — Bei sedem Erwärmen des Honigs geht Aroma verloren.

Et. Gallen und Umgebung. Geit Existen; ber Honigfontrolle bebentend beffer geffarte Honige.

Berdenberg. Der Berein befigt vier Alarteffel, die den Mitgliedern unentgeltlich gur Berfügung fteben. (Bur Nachahmung empfohlen. D. B.)

Buneuthal und Umgebung. Riarung bes Sonigs unbeliebt; fauberes Abschäumen burfte genugen.

Biggerthal. Rlarung bes Bonigs unbedingt notwendig.

Oberfridthal. Wenn tanbierter honig geflärt werden soll, so ift alle Borsicht geboten, benselben nicht zu heiß werden zu laffen. Man gieße ben fluffig gewordenen honig mehrmals ab in ein anderes Gefäß. Diesburch bewirft man eine raschere Auflösung und die Erhaltung bes Aromas.

Niederstummenthal. Die Erhinung bes Honigs auf 40° ift ichablich und überfluffig.

Uppengell, Mittelland. Sonigtontrolle ohne Bolarifation und demifche Untersuchung tann gu unfichern Rejultaten fuhren.

Dberemmenthal. Un der Sonne geklarter honig hat icones Unsjehen. Borb. Ungetlarte und untontrollierte honige entbehren biejes Jahr fogulagen jeglicher Nachfrage.

Solothurn und Umgebung. Marteffel und feines Gieb unbedingt notwendig.

Thurg. Secthal. Unter ben Sonigfeffel, ber in ben Wafferteffel geftellt wird, muffen Eisenstäbe gelegt werben, sonft tann die Lötung am Boben des Honigfesse leicht zum Schmelzen tommen. Umt Lugern. Der Rlarteffel muß obligatorijch erflart werben.

3ng, Kantonalverein. Trop Borträgen, Kurfen und allen möglichen Auftlärungen herricht bei einer Großzahl von Imtern eine auffallende Unftarheit und grundloses Mistrauen über die Honigtontrolle. Dieses Thema sollte beshalb regelmäßig bei jeder Bersammlung zur Besprechung gelangen.

b. Raffenandit.

Affoltern. Sollte allgemein werden; deshalb Forderung in den Filialvereinen burch Knrfe und Bortrage

Mittleres Tögthal. Nichtauffuchen "befferer" Methoden, sontern Sineintragen bes Erfahrenen in breite Schichten ber Bienenguchter.

Meilen. Austaufch bewährter Roniginnen burfte fich beffer empfehlen als Gierfendungen.

Et. Gallen und Umgebung ruft nach Brima Belegftationen.

Buneuthal und Umgebung. Begige Methode gu fompligiert, baber unpopular; biefelbe einfacher geftalten.

Begirf Baden municht mehr Beruferaffenguchter, bamit bie Ebelfoniginnen billiger abgegeben merben fonnen.

Niebersimmenthal. Der Centralvorstand wird ersucht, auf die nächfte Aprilmummer ber "Blauen" eine gang furze, praktische Anleitung gur Rassengucht abzusassien, worin die einfachste und beste Methode ber Einleitung ber Bucht ic. augegeben wird.

Bern, Secland. Benninning ber Belegitation "Betereiniel" febr gering; beren Rejultate, soweit befannt, gut

Bern, Mittelland. Roniginguchttaften weifen immer noch Mangel anf, 3. B. Berfitten ber Scheiben ac. an ben Settions ac.

Solothurn und Umgebung. Berichiebene Berjuche während bes Aurjes in Solothurn wiesen wenig Erfolg auf. Unterrichtsturfe mit besichräntter Teilnehmergabl.

Thierstein und Umgebung. Privat-Belegstationen sind zu begrüßen. Suhrenthal. Utavismus tommt noch häufig vor! Strenge Auswahl ber Anchtvöller.

Rrieus. Aufinchen ber reinen ichwärzesten Raffe, welche in guter Leistung touftant geblieben und Berwendung auf Belegstationen und gur Gierabgabe.

Bahlreiche Bereine berichten von gunftigen Erfolgen und wieder viele andere munichen Belehrung und praftifche Anteitung in der Raffengucht.

#### c. und d. Babengröße und Abiperrgitter.

Burcher Bienenfreunde. Die Bolter im Blattertaften entwickeln fich auch bies Jahr raicher und ftarter als biejenigen im fleinen Schweizerfaften

Burder Oberland. Die Babengroße im Schweigerftod wird vorderhand als bie richtige betrachtet.

Billach:Dieleborf. Die bochften Ertrage tommen wieder ans bem Schweigerstod.

Mittleres Töfithal. Gine große Babe ift nie icablich, was von ber fleinen nicht gejagt werden tann. — Reine ichlechten Erfahrungen mit bem Absperraitter.

Meilen. Geit Jahren wird fein Abiperrgitter mehr verwendet.

St. Gallen und Umgebung. Gute Erfahrungen mit dem Absperrgitter. Rheinthal. Das Absperrgitter bildet ein hindernis fur die Bienen; honigranne ohne Absperrgitter werden ichneller belagert und gefüllt.

Bilbhans-Alt St. Johann. Nicht die Wabengröße, sondern Raffe und Königin geben ben Aussichlag.

Burgach und Umgebung. Das Abiperrgitter fommt wieder mehr in Unwendung, namentlich beim badischen Normalstod, ber im Rheinthal noch ftart vertreten ift.

Bern, Seeland. Hur große Brutwaben geben große Bolter.

Bern, Mittefland. Das Durchichlüpfen ber Königin burch das Abfperrgitter wurde verichiedentlich beobachtet.

Thurg. Seethal. Bolter auf großen Waben find leiftungsfähiger.

Suhreuthal. Große Waben bedingen nur große Kasten, aber nicht immer große Bölter. Große Waben auf Kaltban gestellt mit mittleren ober kleinern Böltern befördern die Räuberei.

Bug, Kantonalverein. Das Bolf und die Bienenguchter find die hauptsache.

Much diese Jahr wurde der "Schweizerwabe" von der Großzahl der Bienenzüchter das Loblied gesungen. — Das Absperrgitter sand nur in der Königinzucht Berwendung. Biese Bereine tennen es nicht und wollen nichts damit zu thnn haben. Ein Durchschlüpfen der Königin durch das Absperrgitter und daheriger Mißerfolg wird vielerorts gemeldet.

### Bünfche und Auregungen.

NB. Da im Jahresberichtsformular ausdrücklich die Bemerkung angebracht war, Gefuche um Kurse und Borträge seien dirett an das Prässidium zu richten, werden berartige Wunschäußerungen bier nicht besonders angeführt.

Burcher Bienenfrennbe. Die Entichädigung ber honigfontrolleure ift zu flein; in vielen Fällen toftet die Eisenbahnfahrt mehr als die Entschädigung beträgt. Es wird beshalb beantragt, den betr. Betrag zu er-

höhen und jeweilen noch die Koften der Eisenbahnfahrt dazu zu nehmen.
— Wir munschen auch diesmal wieder, daß der Abonnementsbetrag für die schweiz. Bienenzeitung auf einmal bezogen werde.

Uffoltern. Der honighandel follte vom Berein schweig. Bienenfreunde und nicht von einzelnen Oberimtern betrieben werden, ba diese ben gewöhnlichen Juter zu sehr niederdrücken, um ja ein rentables Geschäft zu betreiben.

Mittleres Töfthal macht die Anregung, zur Bermehrung der Abonnentenzahl Gratiszusendnug der "Blauen" an die sänmigen Mitglieder
ber Filialvereine mahrend einer gewissen Zeit (1/4 Jahr), doch nicht alle
Bereine auf einmal in Arbeit nehmen.

St. Gallen und Umgebung wunicht monatlid zweimaliges Ericheinen ber "Blauen" mahrend ber "Saifon".

Bezirf Baben. Erfahrungen am Bieneuftande auch in den Lokalblättern mitteilen.

Bern, Mittelland. Da stetsfort Richtimter ober sogar Bereinsmitglieber tüchtige Bienenzüchter, die schöne Rejultate erziesen, verdächtigen, als ob Honig gefälicht würde, besonders and durch Zuckersütterung, sollten solche Berleunder vor Gericht genommen und das Ergebnis einer allfälligen Bernrteilung veröffentlicht werden. Der schweiz. Berein sollte einen Teil der Koften übernehmen.

Trachfelwalb und Borb. Die Rubrit "Für Anfänger" möchte in ber "Blauen" noch ausgiebiger bedient werben

Umt Lugern wünicht eine Farbentafel von 7 ober 8 Rancen gur Benrteitung ber Farbe bes Honigs.

March wunicht jeweilen eine "mäßige" Berichterstattung über bie Berfanmlungen ber Filialvereine in ber "Blauen".

Brieg und Umgebung. Es follte gegen ben "Schundhouig" gefämpft, eventuell gesehlich vorgegangen werben.

Am Schlusse meiner Berichterstattung angesommen, erlaube ich mir die lesenden Imterfreunde auf meine Aussiührnugen im legtjährigen Berichte hinzuweisen, die auch jegt noch auf volle Berechtigung Auspruch machen bürften. — Im übrigen können wir auch dies Jahr sonstatieren, daß umsere Fitialvereine im allgemeinen blühen und gedeiben und da und bort auch Früchte tragen. Doch ist dies legtere noch nicht überalt der Fall, noch ist viel Laxheit, Indissereitismus zu bekämpsen und ungerechtsettigte Vorurteile auszurotten. Erit dann gesangt man zu einer rationellen

Bienenzucht, wenn man mit der Zeit vorwärts marschiert und sein Ohr den Resultaten der neuen Forschungen nicht verschließt, wenn man sich eine eindringliche, möglichst vollsommene Kenntnis des Wesens, Lebens, Berhaltens und Charafters der einzelnen Glieder des Bienenvolles, wie des ganzen Bienenvolles und der Bienenrassen zu verschaffen bestrecht ist, wenn man sich vertraut zu machen such mit der Ordnung und Gesemäßigkeit, durch welche das ganze Bienenleben beherricht und geregelt wird und melcher die Entwicklung der Bienen vor sich geht, und wenn man sich klar bewußt ist, der Besonderheit und Eigenart sowohl der Lebensbedingungen, wie Klima, Trachtverhältnisse u. s. w., wie auch der Ziele, welche mit der Bienenzucht erstrebt werden

Kenntnis des Bienenlebens, der Lebensbedingungen und des Zuchtzieles — das muffen wir jederzeit im Auge behalten, wenn der Berein schweiz. Bienenfreunde ehrenvoll wie dieher dastehen soll im Kranze der Bienenzuchtvereine der übrigen Nationen. — Zudem ist ja das Bienenleben ein Borbild für jedes Menschenleben, die Biene zeigt Eigenschaften, denen jeder Mensch nachstreben muß und die ziem zur Zierde gereichen; die Beschäftigung mit der Biene bringt so wiele reine und oble Freuden, daß unrechte und böse Gedanken gar nicht aufsommen können, und alles das trägt wesentlich zur inneren Zufriedenheit und zum innern Glücke bei. Möge die kleine Viene immer mehr unser Vorbild werden!

Buglingen, im Juli 1901.

Der Berichter ftatter: Gottfr. Sang, Bfarrer.



### Sin nenes Granke- und Futtergeschirr.

ie bisherigen Tränkegeschirre erfüllten ihren Zwed nur ungenigend. Der Unterschiebteller lag zu weit ab vom Centrum des Biens. Das Wasser, auch wenn es warm gereicht wurde, erkaltete rasch und fror sogar ein. Der "Ballon" verhindert das Eindeden des Stocks mit Kissen und Matten und ist nicht bequem zu handhaben; auch in ihm bleibt das Tränkewasser tühl.

Mein Tränfegeschirr vermeibet biefe Nachteile. Es hat die Dimenfionen eines Dechrettchens und fann als folches verwendet ober am Blat eines folchen aufgelegt werden. So verhindert es das Deden bes Stodes mit Kissen nicht. In ben langen Fullraum tann bequem jede Flüssigteit gegossen werben, ohne daß die Bienen herausssiegen oder bennruhigt werben. Die einmalige Füllung beträgt 3 Dezisiter und genügt bei regelmäßiger Tränkung im Borfrühling für eine Boche. Ein hauptvorteil des neuen Tränkegeschirrs besteht darin, daß das Wasser in demelben direkt über dem Wärmecentrum des Stodes und unter der Kissendecke beständig warm bleibt, seicht von den Vienen erreicht und gerne genommen wird.

Während im letten Frühling in meiner Umgebung Dutende von Bienenstöden an der Ruhr zugrunde gingen, überwinterte ich meine Bienen mit hilfe des Tränfegeschires vorzüglich und machte eine reiche Frühjahrsernte.



Fig. 31. Gin neues Trante- und Futtergefchirr.



A Geschloffen, B. Offen. a. Refervoir. b. Bugang für bie Bienen.

Gleichwertig ist die Verwendung des neuen Geschirrs auch bei Notfütterung und als Futtergeschirr zur Verproviantierung. Zu
biesem legtern Zwecke wird es hinten an die Fenstersücke geschoben und
auf die im Hillraum angebrachten Nasen 2-3 mit Futter gefüllte Flaschen
umgestürzt. Das Fütterungsgeschäft macht sich dabei auf die einsachste,
sanderste und sicherste Weise. Da gibts tein Entweichen der Vienen, tein Ansstließen, tein Verschütten, teinen Nand. Ich möchte nun aus dem neuen Futtergeschirr absolut tein Geschäft machen, sondern dasselbe möglichst bitte der schweiz. Imferschaft zur Verfügung stellen Zu diesem Zwecke sollte es in beträchtlicher Anzahl verfertigt werden. Ein hiesiger Spenzler forderte pro Hundert per Stück Fr. 1. 20 und pro 500 Fr. 1. — per Stück, einzeln angesertigt würden sie nahezu doppelt so hoch zu stehen sommen. 3ch bin nun bereit, allfälligen Bestellern bas Futtergeichirr gum Fabri-

Damit dasselbe noch für diesjährige Berproviantierung benutt werden tönnte, ware es wünschenwert, daß die Bestellungen rechtzeitig eingeben. A. Leuenberger, Lehrer, Margili, Bern.



### Die Sählung der Bienenvolker im April 1901. (Rach ben vorläufigen Berichten bes ftatiftifden Bureaus in Bern.)

| 2. B<br>3. B<br>4. U<br>5. S<br>6. C<br>7. B<br>9. S<br>10. F<br>11. S<br>12. B<br>14. C<br>15. C<br>18. G<br>19. T<br>18. G<br>19. T<br>20. T<br>21. T<br>22. T<br>23. B |              |      |   |   | 1896   | 1901  | Diff   | erenş |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---|---|--------|-------|--------|-------|
|                                                                                                                                                                           | 28.17        |      |   |   |        |       |        | +     |
|                                                                                                                                                                           | Zürich       |      | • | • | 23415  | 22106 | 1309   | -     |
|                                                                                                                                                                           |              |      | ٠ |   | 48208  | 51174 | -      | 2966  |
| 3.                                                                                                                                                                        | Luzern .     |      |   |   | 25119  | 22497 | 2622   | _     |
| 4.                                                                                                                                                                        | Uri .        |      |   |   | 1201   | 1371  |        | 170   |
| ō.                                                                                                                                                                        | Shwnz        |      | • |   | 5282   | 4960  | 322    |       |
| 6.                                                                                                                                                                        | Obwalden     |      |   |   | 1535   | 1724  | -      | 189   |
| 7.                                                                                                                                                                        | Niowalden    |      |   |   | 1415   | 1357  | 58     | -     |
| 8.                                                                                                                                                                        | Glarus       |      |   |   | 1599   | 1788  |        | 189   |
| 9.                                                                                                                                                                        | Bug .        |      |   |   | 3683   | 3359  | 324    | _     |
| 10.                                                                                                                                                                       | Freiburg     |      |   |   | 13143  | 11611 | 1532   |       |
| 11.                                                                                                                                                                       | Colothurn    |      |   |   | 8640   | 10551 | _      | 1911  |
| 12.                                                                                                                                                                       | Bajelftadt   |      |   |   | 537    | 291   | 246    | -     |
|                                                                                                                                                                           | Bafelland    |      |   |   | 5948   | 6027  |        | 79    |
| 14.                                                                                                                                                                       | Schaffhaufen |      |   |   | 2427   | 2107  | 320    | -     |
|                                                                                                                                                                           | Appengell A. |      |   |   | 3165   | 3089  | 76     | -     |
|                                                                                                                                                                           |              | .Rh. |   |   | 790    | 670   | 120    |       |
| 17.                                                                                                                                                                       | Ct. Gallen   |      |   |   | 19065  | 15740 | 3325   |       |
| 18.                                                                                                                                                                       | Graubunden   |      |   |   | 10338  | 8735  | 1603   |       |
| 19.                                                                                                                                                                       | Margan       |      |   |   | 18221  | 18101 | 120    |       |
|                                                                                                                                                                           | Thurgan      |      |   |   | 13374  | 10190 | 3184   |       |
|                                                                                                                                                                           |              |      |   |   | 5928   | 6656  |        | 728   |
|                                                                                                                                                                           | Waabt .      |      |   |   | 25826  | 23500 | 2326   | -     |
|                                                                                                                                                                           | Wallis .     |      |   |   | 7155   | 7541  |        | 186   |
|                                                                                                                                                                           | Neuenburg    |      |   |   | 4976   | 5218  | _      | 242   |
|                                                                                                                                                                           |              |      | : |   | 2117   | 2048  | 69     |       |
|                                                                                                                                                                           | ·            |      | • | • | 254307 |       | -17556 | +5660 |
|                                                                                                                                                                           |              |      |   |   | -11    |       | -11    |       |
|                                                                                                                                                                           |              |      |   |   |        |       | • • •  | 000   |

Rudgang total 4,7%.

#### Bur eidg. Bieneugahlung im April 1901.

In Aubetracht, daß seit Jahren sich landauf landab ein so reges Interesse fundgibt für Förderung der Bienenzucht, hat der Rückgang der Bahl der Lölfer um nahezu 5% etwas Befrembendes für den Fernerstehenden.

Die Jinker selbst überrascht dies Ergebnis keineswegs, ihnen ist einerseits die Bahl der Bölker kein Maßstad zur Beurteilung, ob sortschrittlich, rationell gewirtschaftet wird — anderseits erklärt ein Rückblick auf das verstossen Dezennium ungesucht den Hauptaussall an Bölkern. Treten wir der Sache näher, so stellt sich das nur scheindar so ungünstige Ergebnis dar als die Folge verschiedener Ursachen:

- 1. In erster Linie fällt in vorstehendem Tableau auf, daß die Oftsichweiz das hauptsontingent der Berluste liefert: St. Gallen, Thurgau Burich, Granbunden. Diese Kantone hatten lettes Jahr ein Fehlstahr aleichwie Luzern. Der Sommer versagte völlig.
- 2. Es ift auch baran zu erinnern, bag bie im allgemeinen ungunftigen 90er Jahre bie Reihen ber Bienenhalter gelichtet haben, die es nur jo lange sind, als das Glücf ihnen hold ift. Das verschsfene Dezennium war benen, die nur ernten wollen, ohne zu säen, nicht gunftig. Dhee Zweifel hätte eine Spezialisierung der Zählung in Korb- und Kastenvötter dargethan, daß die Berluste auf Korbbienenständen unverhältnismäßig große sind.
- 3. Der ftrenge Nachwinter und bas naftalte Frühjahr 1901 haben eine ungewöhnliche Bahl Bölfer bahingerafft. hiobsbotichaften liefen ein nicht nur aus Gegenden, wo der hunger seine Opfer forderte, sondern auch aus Strichen reichen Segens im Borjahr: Die lange Gefangenschaft im Borfrühling zeitigte die Ruhr und der Schwächlinge, die das Frühjahr noch erreichten, gingen im kalten März und April noch gar viele ein.
- 4. Sogar unter benen, die zu ben "Fortschrittlern"! sich zählen, sind welche, die auch bedeutende Berluite erlitten. Jahrelang tann man ungestraft in der Einwinterung es leicht nehmen. Gestattet ein milder Winter und ein zeitiger Lenz das im herbst Bersäumte nachzuholen, so rächt sich die Unterlassungsssünde nicht und eine Reihe milder Winter hat olch Leichtgläubige in dem Wahn bestärtt, es liege an der vorsichtigen Einwinterung nicht gar viel. Tas Frisjahr 1901, das wohl den Hauptmante verschulder, ist eine ernste Mahmung, jederzeit es mit der Einwinterung puntto Proviant und Wärmeösonomie ernst zu nehmen.
- 5. Das außerorbentliche Schwarmfieber 1900 hat bas Unbeit bes Winters ichon vorbereitet, indem eine Unmaffe unfertiger Schwärme

und verarmter, abgeschwärmter Mutterstöde ohne alle Garantie für einen ganz normalen Winter eingewintert wurden. Die schlecht beaulagte Schwarmrasse ist biesen Winter zum großen Teil burchs Sieb gefallen, was in Hinsicht auf die Erhaltung einer leiftungsfähigen Raffe nicht zu beklagen ist.

6. Eine freiwillige Reduftion ift aber auch auf manchem Stande in ben letten Jahren eingetreten. Die Erfenntnis, daß die Ernte nicht burch die Bahl der Bölfer bedingt ift, hat manchen endlich dahin geführt, mit ben "Zulugern", ben Sorgenkindern, abzufahren.

Diese Art Reduftion, die mit das Gesamtergebnis beeinfluft hat, bebeutet gegenteils einen ersten Schritt gur ersprieflichern intensiven Wirtichaft, die in ber Raffengucht gipfelt.

So bebeutet benn bas Ergebnis der Zählung in teiner Weise bas, was der Laie glaubt: eine Minderung des Interesses für die Bienenzucht. Das Gegenteil ist eine durch die Statistit erhärtete Thatsache. Die Zahl strebsamer Bienenzüchter wie die Zahl leistungsfähiger Bölter ist in den letzten Jahren in steter Zunahme wie nie zuvor.

Aramer.



### Die ich meine Suchten einleite.

Das Berschulen ber fruchtbaren Rassentöniginnen. Ein Korbvolt mit alter Königin und altem Bau, das nicht mehr befriedigt, wird im August oder ansangs September vormittags abgetrommelt und auf seine alte Flugstelle gedracht. Im warmen Zimmer, frei von Näschern, und wo ichon alles vorbereitet, wird der ganze Bau in Bürti-Brutrahmen übergeschnitten. Um die Waben vor dem Herausfallen zu sichern, werden die Rahmen mit dünnem Blumendraht unwunden und in den neuen Kasten gestellt. Allfällige Brutwaben werden dis abends andern Böltern zur Bebrütung gegeben. It dies geschehen, so wird das Volt mit Honig besprengt und die Königin wie oben ins Weiselröhrchen interniert scheder Auf das Flugdrett wird ein dünnes Tuch ausgebreitet und der Korb darauf gestellt. Sind die Bienen alle daheim, so wird verbunden, die Königin weggenommen und der Korb aufs Haupt an die Sonne, d. h. in Hellarrest gestellt bis abends.

Bor ber Abendbammerung ift es Zeit, ben Kaften guguruften. Im bunteln holgichopfe ftelle ibn auf ein großes ausgebreitetes Tuch. In Die Mitte bes Raftens, jedoch fur eine Babe noch Raum frei laffend, fommen wieder die Brutmaben bes Bolfes, aber fauber abgewischt, feitwarts die vollen Pollen- und Honigwaben. Aus einem bereitftebenden Sektion wird bebutfam Die Babe berausgeboben, mit Sonia besprengt und ins Centrum bes Raftens gehangt und ber Dedel geichloffen. im Seftion gurudaebliebenen Bienen werben vor bas Flugloch geschüttet und ebenfalls besprengt. Bald haben fie Rublung mit bem Bolflein, froblich ftergelnd halten fie Gingug und veranlaffen auch bas lettere, ben Schwarmton, ben Loctton zu beginnen. Gerade bas ifts, was ich muniche. Dem Beijellojen, ber nun einen halben Tag ben Berluft feiner Mutter betrauert, und feiner Ohnmacht vollfommen bewuft ift, wird bas Tuch entfernt, ein berber Rud gegeben, bag alles im Rorbe gufammenpurgelt, mit Sonia besprengt und vor bem Raften auf bas Tuch geschüttet. Mit größter Spannung verfolgte jedesmal bas Berhalten ber Bienen. Billig und gabm maren fie, feines gedachte aus Licht gu fliegen, ober gar gu ftechen. Erichrocen und juchend eilt ber Saufen auseinander, sowie fie aber ben Schwarmton bes Bolfleins und auch ben Deftbuft ihrer eigenen Baben baben, beginnen Die nachften zu ftergeln, alles macht wie auf gebeimes Rommando Front gegen bas Alngloch und in bellen Schaaren erfolgt ber Gingug. In einer halben Stunde vertundet ein leifes Summen Die gelungene Bereinigung. Bum froblichen Schmause erhalten fie überbies einen Ballon Futter.

Mit bestem Erfolge habe auch ein Rassenvölklein in ein Korbvolt verschult. Ansangs September wurde ein Luzernerford abgetrommelt, entweiselt und in Hellarrest verbracht, wie oben angegeben. Der Korb enthielt noch gebeckelte Brut und wurde beshalb bis zum Abend gut bebeckt auf ben warmen Ofen gestellt. In der Dämmerung wurde er auf das Tuch gestellt und für den Durchpaß der Bienen zwei Klökchen unterlegt. Die Wabe aus dem Settion wird mit Honig besprengt und das Rassenwölklein mit ein paar Federzsigen vor dem Korb abgewischt. Die weitere Behandlung ift gleich wie oben.

Die Verlegenheitsmethode hat mich bei frühern Antässen sich und jest wieder aufs Neue sehr befriedigt, das Berjchulen meiner Gbetlöniginnen gelang mir in allen Fällen volltommen, nicht aber mit dem bis dato als unsehlbar sicher gegoltenen St. Galler-Röhrchen, wo mir zwei der bräuften Röniginnen eingefnäuelt und abgestochen wurden. In Zufunft werde diese Berjahren auch beim Einleiten einer Zucht anwenden, immer aber mache man die Arbeit, sei es Einleiten, Oftuseren oder Berjchulen, am späten Abend, über Nacht wird sich der Bien wieder häuslich einrichten.

Reich, willig und satt, diese hauptpunkte durfen wir nie aus bem Muge verlieren, soll die Sache gelingen. Manche versehlte Operation oder Zucht haben die ersten Rassenzüchter gemacht, sie haben uns aber auch über manchen uns bis jeht unklaren Charafterzug oder Eigenschaft Aufschluß gegeben, der in feinem Buche zu finden ist. Langjam zwar, aber es tagt.



### Die Wachsmotte kommt!

enn Stein und Bein gefriert, find die "Gingeweibe bes Biens" por ihrem gerftorungewütigen Feinde ficher. Co. balb fich aber die marmen Tage einstellen, beginnen bie Bachemotten ihr Bert. Gie find im ftanbe, ben ichonften Babenvorrat, bes Imtere Ctolg und Reichtum in furger Beit grund. lich zu vernichten. Im Berbit bat fich ein fleiner Nachtschmetterling an Stoden und Baben gu ichaffen gemacht, ins Gemull auf bem Bobenbrett und in die Rigen der Wohnung, wohl auch in die Baben felbst, feine Gierchen gelegt. Go lange es fühl ift, bleiben bieje unansgebrütet und auch die ausgeschlüpften Burmchen ober Larven halten fich mauschenftill und wie erstarrt in ihren engen Schlupfwinkeln. Um fo regere Thätigfeit entfalten fie im Frühling. Die beweglichen Würmchen mit ben rotgelben Röpfchen burchziehen in gabliofen Bangen bie Brutmaben und fullen biefe mit einem feibenartigen Gespinuft. In warmen Lanbern bilben fie bes Bienenguchtere Schreden, in rauben und hoben Lagen find fie fast unbefannt. Bugluft ift auch fur Die Bachemotte, wie fur alle Infetten, bas reine Bift. Wer bie Waben in einem warmen Rlima aufbewahrt, fie recht buntel ftellt und hubid nabe gufammenrudt, erleichtert bem gefräßigen Schleicher feine unfelige Arbeit gang bebeutenb.

Starte Bolter wissen sich gegen die Bachsmotten zu sichern. Sie reinigen ihren Stubenboben von allem Gemull und verfitten alle Riten mit peinlichter Sorgfalt. Bobin will da ber graue Schmetterling seine Gier absegen? Bernachlässigte Stände mit weisellosen und entvölterten Stöden, mit herumliegenden Waben, und Gemüllbaufen sind das Parabies ber Rantmaden. Da können sie sich masteu! Gande Stände haben sie sich nrumiert, ungezählte Flüche verschuldet. Besser als das fraftigite Kraftwort überm zerfressenen Wabenhaufen wirft gegen den bosen Feind solgendes Versahren:

- 1. Der Bienenguchter halte auf seinem Stand auf peinlichste Reinlichteit. Das wird bem Honigtäufer imponieren und die Wachsmotten in Berlegenheit bringen. Mit Sorgfalt reinige er die Bodenbretter wiederholt von altem Unrat. Bei Kastenwohnungen ist hiezu eine Reinigungstrude notwendig. Sie soll so beschaffen sein, daß auch die entlegendste Ecte gesäubert werden fann. Aber auch außerhalb ber Stöde dulbe er feine Mottennester, versorge die übergathigen Waben und die gewonnenen Abfälle und "führe ben Besen wie ein helb."
  - 2. Er halte auf ftarte, gefunde Bolfer.



3. Er lasse die schlimmen Würmer sich nicht in seinem Wabenschrank einnisten. Gewöhnlich wird es genügen, die Waben, auch die stärter gefährdeten schwarzen Naben, so in die Zugluft zu hängen, daß der Bind frisch durch die Gassen streichen kann. Dazu sind die Ziegeldächer ohne Schindelunterzug wie geschaffen. Ich deige meine Honigschubladen sir's Frühjahr six und fertig zum Aussengerüstet in hohen Stößen anseinander und lege auf den Boden einige Stücke Naphtalin-Campher-Tabletten.\* Bisher haben diese genigt. Wo die Geschr größer ist, unst mit Schwesel vorgegangen werden. Das Einschweseln sollte aber in der warmen Jahreszeit alle drei Bochen wiederholt werden und darf nur trockene honigleere Waben betreffen. Vor dem Einhängen sind die Geschweselten auszusonnen.



### Erfahrungen über Bienenraffen und Sucht derfelben.

a gegenwärtig die Königiunenzucht in der Imterei mit allgemeinem Juteresse behandelt wird, so will ich, obschon weit eher im Falle, ein schichter Leser der lieben Blanen zu sein, als dieselbe mit Stoff zu versehen, dennoch versuchen, einiges aus meinen gemachten Erfahrungen zusammen zu fassen.

Schon 30 Jahre mich mehr ober weniger mit Bienengucht befaffent, wurde ich auch ichon vor vielen Jahren gewahr, bag nicht alle Bienen

<sup>\*</sup> Am ficherften wirft bas Ginichmefeln; Baben mit auch nur ichmachen Raph. talin Campher Beruch merten von ben Bienen gemieben. Reb.

gleich gut zur Zucht taugen. Meine ersten diesbezüglich gemachten Erfahrungen stammen baher aus den 70er Jahren. Damals gelangte ich durch Kauf eines Schwarmes, der von einem Waldbien abstammen sollte, zu einer Bienenrasse, der won einem Waldbien abstammen sollte, zu einer Bienenrasse, der won einem Walde aber eine vorzügsliche Honigfammlerin war Diese neue Rasse sinchte ich mit allen mit zu Gebote stehenden Mitteln zu vermehren, was mir in verhältnismäßig kurzer Zeit gelang, denn bald hatte ich alle meine Bölter mit diesem neuen Material durchsett. Aber nach Jahren mußte ich die untlebsame Ersahrung machen, daß meine Bienen zu einseitige Anlagen zeigeten, indem von Schwärmen teine Rede mehr war. Obwohl im Verhältnis zur Volksflärfe noch schwärmen teine Rede mehr war. Obwohl im Verhältnis zur Volksflärfe noch schwärmen teine Rede mehr war. Obwohl im Verhältnis zur

Zuerst wurde ein Versinch mit der italienischen Raffe gemacht, nur an bald aber mußte ich erfahren, daß dieselbe nicht für die hiesige Gegend passe. So entschloß ich mich benn, wenn immer möglich die einheimische Biene zu veredeln und bewerftelligte das auf folgende Weise.

Damals ber einzige größere Bienenguchter bes oberften Teiles bes Toggenburgs, murbe ich vergnlagt, bie Rorbvölfer ber Umgebung gu beforgen. Oft erhielt ich fo Rouiginuen von vereinigten Bolfern , manch. mal auch die Bolter felbit, wenn ich bas Urteil bes Abichwefelns etwa nicht gerne vollzog. Auf Dieje Art ift es mir gelungen, eine Raffe gu erzielen, die meinen Auforderungen volltommen entspricht. Run ift gerate bas bie Raffe, nach ber man gegenwärtig fo allgemein ftrebt, bie Jahrgebnte lang in ben in Begng auf Bienengucht binter ber Beit gurud. gebliebenen Begenden in ben primitiven Strohforben gehalten murbe. Aber auch innerhalb biefer Raffe finden fich in Bezug auf Charafter fowohl, als auch auf Farbe mannigfaltige Untericbiebe. Bang ichwarge, aber and braune Bolter, oft mit rotlichen ober gelblichen Segmenten maren nebeneinander auf Ständen angutreffen, wenn auch fremde Stände giem. lich eutfernt lagen und von einem Raufe nud einer Mifchung mit fremden Bienen feine Rede mar. Es ftellte fich beraus, daß biejenigen von bellerer Farbe gewöhnlich brut: und auch polfreicher maren, ale bie gang ichwarzen. baß bingegen lettere im Berhaltnis bonigreicher maren, ja es mitunter gu erstaunlichem Reichtum brachten.

Seit Jahren habe ich nun biese Bienen gezüchtet und beobachtet, und bin jum Schlusse gefommen, baß bieses Berfahren ber Beredlung bas gang richtige war. Nicht aus einem einseitigen Samen soll bie Rasse erzogen werben, wenn sie banernd Bestand haben soll. Anch anderweitig hatte ich bes öftern Gelegenheit, biese Annahme bestätigt zu finden. Es fam vor, baß hiesige Juster von werdenbergischen Kollegen Krainer

ober boch ganz helle Krainerbaftarbe tauften, welche bann bas erste Jahr fast ins unendliche schwärmten, aber in britter Generation schon zu ben besten Bölkern gezählt werden durften. Das war aber auch nur ba ber sall, wo diese Bölker auf einen Stand kannen, der zum überwiegenden Teil von Stöcken der braunen Landesraffe bejett war. Soll also in angedeuteter Beise ein Erfolg erzielt werden, so muß die braune Nasse überwiegen. Wan möchte mir nun vielleicht erwidern, daß eben diese Borbedingung jetzt in den wenigsten Fällen mehr erfüllt sei und darum eine Veredung dieser Art nicht mehr durchgeführt werden könne. Das erstere will ich allerdings nicht in Abrede stellen, in Bezug auf das letzter aber habe ich die feste Überzeugung, daß bei Energie und Ausdauer im Beitraum einiger Jahre das Biel dennoch erreicht wird. 3. Nei, Wildhaus.



### Äpistischer Monatsbericht.

#### Juni.

In ben Juni fällt alljährlich ein empfindlicher Temperaturstung und bie sömmerliche Regenperiode. Der außergewöhnlichen hipe aufangs Juni solgte einleitend eine Gewitterperiode und um die Mitte des Monats der längst ersehnte Landregen bei jehr fühlem Best. Davos lag sogar 10 cm tief im Schnee.

Eine vollständige Trachtpanse war darum die zweite Detade für Höhen und Tiefen. Bom längsten Tag an nahm die Witterung wieder einen sommertichen Charafter an: warm, jonnig, flüssig, Urpfösslich erichloß sich im Gebirg eine üppige Boltracht — bedächtig ließ sich im Rachland die Sommertracht an, der Flor der zweiten Saison war noch im Räckstand. Zu die Lücke traten bie und da Linden und der Beistann, der stellenweise fühne Hoffmungen erweckte.

Die andanernden Strapagen vor der Regenperiode — ber ichon während ber besten Frühjahrstracht eingeschränkte Brutjag und die vollendete Brutpause nach der ersten Junidesade entfrästeten die Völker gegen Ende Juni gewaltig

Die lette Defade Juni bedeutet einen durchichlagenden Jupuls gn neuem Leben im Bruttorper nach langer Ebbe.

Bor uns liegt die Sommertracht. Die Hoffnung, sie könnte gut werben, stütt sich auf das, was hinter uns liegt, auf die ausgiedige Regenperiode. Rramer.

Juni-Rapport.

|                                                    |             | nima<br>efabe  |    | M               | arti<br>elab    | ma              | Monats-<br>mittel          | Tolks Rarke          | Bi<br>ke                    |                          | porfajl<br>kade<br>kg     | Total ka                     | Netto<br>Total<br>ku | Beiter     | Eag.           |         | (thelm | Regen as |     |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|------------|----------------|---------|--------|----------|-----|
| Davos<br>Jlanz<br>Erogen a<br>b<br>Kappel a        | *C1 2 8 10. |                | 5  | $\frac{30}{28}$ | $\frac{21}{25}$ | $\frac{25}{25}$ | °C<br>11,1<br>13,5<br>13,4 | 1<br>1<br>1-2<br>1-2 | 9<br>12,2<br>8,1<br>7,9     | 2,2<br>4,2<br>2,1<br>2,1 | 22,5<br>7,2<br>7,9<br>8,1 | 37,7<br>23,6<br>15,1<br>18,2 | 8,2                  | 2,4<br>2,1 | 30             | 5<br>12 |        |          | 7 3 |
| St. Gallen a b Altiftatten a Schwarm at b          | 10          | 7              | 10 | 32              | 26              | 30              | 18,4                       | 2 1 1                | 10,5<br>5<br>14,6           | 1,2<br>0,5<br>1,3        | 6,2<br>6,4<br>16,2        | 17,9<br>11,9<br>32,1         | 6                    | 2,1        | 1<br>30.<br>30 | 9       | 16     | 17       | 3   |
| Netftal<br>Rerns<br>Amfteg                         | 10<br>10    | 4 3            |    |                 |                 |                 | 15,8<br>16,6               |                      | 4,6<br>13,3                 | 0,7                      | 2,3                       | 7,6<br>23,7                  |                      | 1,2<br>3,1 |                |         |        | 19<br>16 |     |
| Z'fimmen Sch.<br>Bl.<br>Thal<br>Umfoldingen        | 5<br>8      | 1 2            |    |                 |                 |                 | 13<br>14,5                 | 1!<br>1!<br>1        | 7.1<br>7.8<br>2,8           | 4<br>3,2<br>0,1          | 28,3<br>22,6<br>10        | <b>39</b> ,4<br>33,6<br>13,2 | 21,2                 | 2,9        |                |         |        | 19<br>15 |     |
| Interlaten<br>Uberstorf<br>Bern                    | 8           | 2              | 6  | 27              | 18              | 25              | 13,5                       | 1                    | 9,6                         | 0,8                      | 4,8                       | 15,2                         | 5,6                  | 1,7        | 7              | 13      | 15     | 14       | 6   |
| Menzberg<br>Jölisberg<br>Knutwil a<br>b<br>Ballwil | 8 10        | $-\frac{1}{5}$ | 6  | 27              | 21              | 25              | 12<br>14,9<br>12,5         | 1                    | 12,4<br>7,1<br>18,9<br>14,9 | 1                        | 5,1<br>0,5<br>1,2<br>3,4  | 7,7                          | -0,2<br>7,1          |            | 2.             |         | 21     | 19<br>12 |     |
| Turbenthal<br>Girnach<br>Bigoltingen               | 2           | 0              |    |                 |                 |                 | 13,8                       | 1                    | 17,8<br>22,1                | 1,3                      | 0,5                       | 19,1                         |                      | 3,1        |                | 10      | 12     |          | 1   |
| Zürich*<br>Reunfirch                               | 10          | 6              | 7  | 32              | 24              | 25              | 14 18 3                    | 2 - 3                |                             | 0                        | 1,8                       | 9,4                          | 2,1                  | 2<br>4,9   | 1              | 11      | 12     | 13       | 5   |
| Oberborf Gulg                                      | 6<br>10     |                |    |                 |                 |                 | 13<br>15                   | 3 9                  | 5,5<br>10,8                 |                          |                           | 9,6                          |                      | 1,1<br>3,2 |                | 11      |        | 14       | 5   |

<sup>.</sup> Senigin gewechiclt, barum abnorm.



Dienenjahr geht wiederum feinem Ende entgegen. Der Schluft besfelben ift ein febr erfreulicher, benn allererten haben unfere Bienen mehr ober weniger reiche Ernten eingebeimst. Wo es nicht icon

geschehen ist, wird man nächstens mit dem Abernten und Abraumen beginnen. Sollen diese Arbeiten einen glatten Verlauf nehmen, so heißt es vorerst sich wieder an früher Gesagtes erinnern:



Gig. 33. Babenfnecht.

Der Babenfnecht wird gurecht gerudt, iamtliche alifällig nötigen Gerätichaften werben bereit gelegt, auch ein Gefäß mit faltem Baffer, in bas man bie Sanbe bie und ba eintaucht, wird aufgestellt; nun noch bie Überärmel mit Gummizug aufgestreift und es fam losgehen. Ohne die Boller altzusehr zu bennrnbigen gehts jest vorwärts an ber Arbeit, jo wird auch am sichersten Räuberci verhütet.

Nachbem die Honigraume eines Stockes entleert sind, notiert man genau, was das betreffende Bolt geleistet hat; diese Notiz muß unbedingt eingetragen werden, sie ist uns in Zukunft sehr wertvoll. Es empsichlt sich auch, vor dem Entbeckeln die Honigwaben zu durchsehn Es finden sich manchmal solche, die ziemlich viel mit Honig übergossene Blütenstand enthalten. Solche werden wir ja nicht entischendern, sie werden wir in einem besondern Kasten, der in kubem, trockenem Raum des Wohnhauses sieht, auf den nächsten Frühling zurückbehalten. Mit viesem lät sich dann am besten und nachbaltigsten süttern, wann und wo es Not thut. Ju Zuchtzwecken besonders find sie beinahe unentbehrlich.

Die entichlenderten Waben werden sortiert, in den Wabentasten gehängt und gründlich eingebrannt. Im Angust darf das Einbreunen mit einer halben Schweselschnitte nicht unterlassen, wernen nam nicht gerade die wertvollsten Waben, die bebrüteten, von den Wachsmotten zerfressen lassen will. Sollten die Bölter noch so start sein, daß sie im Brutraum nicht genug Plag haben, danu gibt man einsach einen Honigraum mit oder ohne Waben noch für einige Zeit zur Verfügung. Wir ziehen zumeist letzeres vor, um den Bien zu nötigen, den allfällig noch gesammelten Honig in ben Überwinterungswaben niederzulegen.

Aber anch der Brutraum wird unn einer gründlichen Durchsicht unterzogen und alle Beobachtungen betr. Borrat, Wabenbau, Brutjag, Boltsstärfe, Königin 2c. werden am zutreffenden Ort in der Tabelle im Imfertaleuber eingetragen und dementsprechend ist die weitere Behandlung eines ieden Boltes durchzuführen.

Schon betreffend ber Borrate im Brutraum werben wir allerlei Überrajchungen erleben. Während die stärtsten und die auf Breitwaben sigenden Kolonien im untern Raum oft weuiger Honig haben, als wir erwartet, sinden wir bei nur mäßig starten und solchen auf hohen Waben dumeist annähernd oder genug Winterproviant. Ausgesprochene "Düngler", die zu spät abgeerntet wurden, haben gelegentlich den Brutraum so sehr mit Honig gefüllt, daß wir schnellstens einige entschleuderte Waben ans Brutnest aufügen, um dem Brutgeschäft wieder die nötige Wabenstäche dur Bertifigung zu stellen.

Jest tann mit leichter Mube ein allfälliger Babenumtausch vorgenommen werben. hier werben leere Taseln mit vollen ausgewechselt, bort alte, burchlöcherte au jungere, bebrütete getauscht. Mit scharfem Auge wird auch der Brut in jedem Stocke gang besonbere Ausmerksamteit geschenkt. Das glänzend weiße Aussehen berselben beruhigt uns, daß alles gesund ist. Wo der Brutsag läckenhaft, mit Honig und Pollen unterweugt sich sinder, da sahnden wir nach der Königin. An ichrem Außern und ihren Bewegungen merken wir vielleicht, daß hier eine junge Mutter muß beigesett werden. Hat das Volf wenig geleistet und wollen wir die Zahl der Bölter einschräuten, jo kassieren wir die betr. Kolonie gänzlich.

Beim Umweiseln und Bereinigen von Böltern beachte man jehr wohl bas in frühern Anweisungen Gejagte. Man nehme feine ber beiden Sperationen vor, wenn burch ungünftige Bitterung oder Räuberei gereizt, die Bölter auffallend stechsuftig sind. Satte und verlegene Bienen nehmen eine Königin am sichersten an und lassen sich ohne Gefahr vereinigen.

Ist nun auf dem Stande abgeerntet und revidiert, umgeweiselt und vereinigt, so beginnt bei trachtloser Witterung im August sofort die spefulative Fütterung. Wir reichen jedem Stod wöchentlich 2 bis 4 Mal eine größere oder tleinere Portion warmes Intter. Hiedurch wird das Bolt zu vermehrter Thätigkeit angeregt, es wird mehr gebrütet und mehr Blumenstand gesammelt und beide Faktoren sind für die normale Entwicklung im tünstigen Frühjahr von höchster Bedentung. Wer benannte Arbeiten rechtzeitig und richtig besorgt, der hat an seinem Stand für das Jahr 1902 Kapital angelegt, das sicher Binsen tragen wird.



- Ter Honig als Bernbigungsmittel. Ein ftart nervöser Herr, ben die geringfte Frende, der geringste Schmerz nicht ichtafen ließen, hatte alles vergeblich versucht, diesem peinlichen Anftande abzubelfen. Da geriet er eines nachts über einen Topf Honig, der für hänsliche Zwecke gefanst worden war. Er af davon zwei die deie Eftössel voll zu einem Stück Semmel und sofort schließer wieder ein. Das Mittel balf später jedesmal.
- Der Rückgang ber Vienenzucht in Deutschland ift nach einem Bericht bes "Lp3. Tgbl." leiber burch statistische Erhebungen seitzestellt werden. Die Zahl ber Bienenvölker ging in den letzen zwei Jabrzehnten um erwa 300,000 Stück zurück. Es werden durchschnittlich 20 Millionen Kilogramm Honig im Jabre geerntet, aber die Ansbeute könnte das Teoppette betragen, wenn sich nur die Zahl der Juster vermehren wollte. Die Nachstrage nach dem Honig ist eine so starte, daß Deutschland seinen Beschaften

barf bisher nicht zu beden vermochte, sondern vom Auslande für 2 Millionen Mark Honig oft recht fragwürdigen Ursprungs einführen mußte. Es wäre auch im landwirtschaftlichen Interesse geboten, die Bienenvölker zu vermehren, denn welchen Nugen die Jmmen durch Befruchtung der Blüten bringen, ist ganz unberechenbar.

- Der Basserbedarf ber Bienen im Sommer tonnte nach dem Austral Bee Bulletin in dem wasserarmen Australien sestgestellt werden. Baspend der andauernden Trockenheit des letzten Sommers fanden die Bienen eines Justers in einem Umtreise von wenigstens einer Meile, 1 1/2 km, tein Basser. Der Juster mußte es zwei Meilen weit herbeispheren lassen. Rach Reststellung der Verdunftungsmenge ergab sich, daß 200 Böster in 65 Tagen 1500 Gassonen (etwa 700 Liter) Wasser verbraucht hatten
- Bentilation ber Bienenftode mahrend ber überwinterung ist zum Bohlbehagen ber Bienen durchaus notwendig. Die verbrauchte Innenlust muß leicht Absluß, die frische Außenluft ungehinderten Zusluß sinden können. Mittel dazu: 1. Entfernung der Glassenster Einfellung einer Strohmatte statt des erstern und Aussegen einer solchen direkt auf die Rahmenoberteile, auch Holzwolle, Moos und Laub eignen sich zum Füllmaterial, volle Offenhaltung der Fluglöcher. Nur dei sehr strenger Kälte sind letzter etwas zu verengern.
- Übertroffen. Paul: "Du, Auguste, ich hab emol an Mann geseben, ber seine Ohren so bewegen tonnte, baß 'r bomit, wenn eine Biene auf seinem Gesichte saß, biefelbe verjagte." - Auguste: "Das ist nun weiter gar nischt. Da hab ich an Better, ber tann feine Stirne so in Falten ziehen, baß'r bamit Drohnen fangt und se bann sein'm Laubfrosch zu fressen, gibt.
- Über ben Honig als Nahr- und heilmittel schreibt Nationalrat Dr. Müller, Arzt in Sumiswald: Biele betrachten ben Honig als Luxusartifet, seinen Genuß als Schlederei. Es ist aber ein ausgezeichnetes Nahrungsmittel, das wohl viel zu wenig gewürdigt wird. Der Honig ist hauptsächlich aus bem Grunde ein ausgezeichnetes Nahrungsmittel, weil er an ben Magen bes Genießenden äußerst geringe Ansorderungen stellt. Der Honig geht vom menichlichen Magen birett ins Blut über, wirft erfrischend und stärtend in hobem Maße. Die genannten vorzüglichen Eigenschaften sind jedoch nur dem echten Bienenhouig eigen, der sogenannte Tafelhonig hat wenig oder gar nichts davon als die Süßigteit. Auch fremde Honige besitzen nicht den Bert des einheimischen Produktes und der mehr als 300,000 Fr. per Jahr in die Schweiz eingeführt wird, ist der schweizerischen Bienenzucht noch ein weiteres Ketd, sowohl bei Krankheiten des Organismus als bei verschiedenen äußerlichen Berlegungen.

Borzüglich wirft er bei der Ernährung schwächlicher und franklicher Kinder und bei blutarmen Personen. Gute Dienste leistet er bei Halse, Rehle topfe, und Lungentrautheiten, bei sebertrautheiten. So sollte 3. B. in Thee nie Zuder, sondern echter Bienenhonig aufgelöst und genossen werden. Der Honig ist zwar kein Universalmittel, aber mehr wert als alle Universalmittel zusammen.

- Gegen Ränberei wird in der "Breuß, Bzig." Lorbeeröl empfohlen. Man streicht basselbe mittels einer Febersahne um das Flugloch. Die Wirfung soll verblüffend sein. Auch ift das Öl vollständig unichablich, Berdidt sich das Öl, so muß es an einen warmen Ort gestellt werden, damit es wieder dunnfluffig wird. Bielleicht hilfts auch gegen das Stechen der Vienen.
- Der Stod im totalen Schatten. Wir hatten beuer in unferer Begend ein mitte magig autes Sonigiabr. Deine Bolter im Bienenbaufe gaben mir ein Durchichnittsertragnis von 7 kg. Gin Bolf ftebt außerhalb bes Bienenbaufes und mit biefem machte ich beuer eine ebenfo angenehme als intereffante Erfahrung. Es ift ein "Ameritaner", welcher in früheren Jahren fnapp neben ber Butte aufgestellt und wie biefe, gang ber Einwirfung ber Conne ausgesett, war bas Flugloch nach Guben. Spatherbit 1899 ftellte ich ben Stod weg und gwar an eine Stelle, wo er von ber Dit., Gud. und Westfeite jo von bobem Bestrauch überragt war, daß die Connenftrablen ibn gar nicht mehr treffen fonnten. Das Bolt biett erft zwei Bochen nach ben übrigen ben Reinigungsausflug. Im Commer entwickelte es fich normal, aber nicht übermäßig. Es zeigte einen nicht gerade ftarten, aber tonftanten Flug. Gin Berumlungern auf bem Flugbrette mar nie gu beobachten. Und biejes Bolt gab mir beute einen volltommenen, genügenden Bintervorrat, abgerechnet einen Soniguberichuß von 14 kg, alfo bas Doppelte von ben übrigen. Da ich an bem Ameritaner in feiner früheren, jonnigen Lage ein auffallendes Debrerträgnis nicht fonftatieren fonnte, mußte ich fein beuriges Refultat gum guten Teile bem Umftande guidreiben, bag bas Bolf im total beichatteten Stode eine viel regere und regelmäßigere Thatigfeit entwickle.
- Bert frember Raffen. Lechzen fpricht fich in einem Vortrag über ben Wert ber verichiebenen Bienenrassen für die hannoverische Biene aus Schweden und Norwegen folgendermaßen aus: Ich halte diese Biene für die deutsche. Gine besondere Rasse bildet sie nicht. Die Schweden beziehen in bedentender Menge aus unseren Provinzen die Heibebiene und vermutich gehen die Schwärme im nächsten Jahre als nordische Biene zurück.

### Entlarpt !



Fig. 35.

Wer tennt nicht den "Brüllaffen", der seit Jahren in allen Zeitungen ben "Brima Bergbienenhonig" vom Appengellerland anpreist, die 5 N Bichse zu Fr. 4. 90? Der Ersolg, ben die Trognerie Stein (der Bestiger ift Breitenffein) bamit gehabt, hat sie einen stets

frecheren Ton anichlagen laffen.

. Honig-Export-Geschäft" nennt sie sich seit geraumer Zeit. Das Publitum stellt sich selhsverständlich hierunter ein tausmännisches Geschäft vor, das ein Landesprodult ins Ausland befördert und damit sich in den Dienst der schweiz. Produttion stellt. Und dieser "Exporteur" — was thnt er? Er kant en-gros billigen Ausländer-Honig und verquantet ihn en detail in unserem Land — aber nicht wie ehrliche Kausseute, als Chilehonig z. und zu anständigem Preise, sondern als "ächten Bergbienenhonig", womit er bessen Ursprung, Qualität und Wert derart verschleiert, daß das Publitum des Glaubens sein muß, es handte sich um Appenzellerhonig. Und, um es in diesem Glauben zu bestärten, versendet der "Edle von Stein" zahlreiche Zeugnisse, deren eines wörtlich solgen soll, da es diese absichtliche Tänschung anßer Zweisel stellt. Es lantet:

"Den Honig habe ich erhalten und bin sehr zufrieden damit. Es "ist der beste Bergbienenhonig, den ich je gehabt und "macht Ihrer Gegend "alle Ehre". Ich habe noch feinen Honig von so sein aromatischem Genschmacke erhalten. Genden Gie mir gest. biesen Kessel voll zu.

3. S., Nidan, Bern."

Wer mit solchen Ursprungszeugnissen für ein billiges amerikanisches Produkt (bas in hiesigen Blättern zu 65 Rp. per // angeboten ist) Retlame macht, der macht sich nach unserem Rechtsgefühl des straswürdigen unlautern Wettbewerbes schuldig.

Doch ber Rrug geht and bier jum Brunnen, bis er gerbricht. Die Gefundheitstommiffion Benau (Riebernzwil, St. Gallen) publigiert im amtlichen Anzeiger vom 6. Inli 1901 folgendes:

#### Sonigunterfudjung.

Im Anzeiger von Untertoggenburg und in andern Blättern erscheint periodisch folgendes Inserat: "Die Droguerie in Stein (At. Appenzell) versendet so lange Borrat 1900er 5 Pfundbuchse echten Bergbienenhonig per Bost franto à Kr. 4. 90."

Eine auf Grund diefes Inferates bezogene honigfendung aus ber Oroguerie Stein enthält laut Untersinchungsbericht bes Kantonschemifers netto 4 Pfund ausländische Ware von zu hohem Wassergehalt. Die Bezeichnung auf ber Buchje: Prima Berg. Blütenhonig mit feinstem Blütenaroma entspricht der untersuchten Sendung absolut nicht.

Rieberugwil, ben 28. Juni 1901.

Die Befundheitstommiffion.

Bur Befräftigung bes Borstehenben und jum Beweis, bag biefer zu hohe Bassergehalt bes bezogenen Musters nichts Zufälliges war, fügen wir bei, baß ein anderes amtlich erhobenes Muster ber Droguerie Stein, bas im Januar 1901 vom Stadtchemiter in Zurich analpsiert worben,

27,51 % Baffer enthielt, gegen nur

19,85 % Baffer, bas ein Bergleichsmufter Schweigerhonig aufwies. Desgleichen ift uns von verschiebenen Seiten ber Manto am Gewicht gemelbet worben.

Wird die Orognerie Stein — nunmehr amtlich an ben Pranger gestellt — ihre bisherige Geschäftsgebahrung im honighandel andern ? Wir glauben es taum.

Sind boch Bublitationen der St. Galler-Bereine, Die die Dachensichaften der Droguerie Stein aufdedten, wirfungslos verhallt.

Es wird die Oroguerie Stein nur der Gewalt weichen und es drängt sich uns die Frage auf: haben die Appenzeller Bereine teine Beranlassung, dem Bunsche der lestighrigen Delegiertenversammlung Folge zu geben und durch die Gerichte einen Befehl zu erwirten, der die Fortsetzung der bisherigen Retlame der Oroguerie Stein im Honighandel bei Strafe untersagt und zweitens: hat der Staats-anwalt von St. Gallen feine Beranlassung zum Einschreiten, wenn die Interschaft des Kantons eine dieszugliche Eingabe an ihn richtet?

Und ware ber Erfolg hier wie bort ein negativer, bann erft recht fpricht die tantonale Ohnmacht für ein eidgenöffisches Lebensmittelgefet.

Wir alle aber, die wir wiffen, daß die Droguerie Stein in allen Kantonen Reklame für ihren Honig gemacht, thun wir auch unfere Pflicht und geben dem Befund der Gejundheitstommiffion henan, refp. des Kantonschemikers Dr. Ambuhl von St. Gallen ebenjo weite Berbreitung.

Rramer.





#### Eragen.

45. Bert anegebauter Baben ? Die viel bezahlt man für tabellofe, ausgebaute Baben (Schweizermaß, Sonigrabmchen 1/s und Brutwaben)?

46. Bert alter Baben? Belden Wert haben alte Baben jur Bachs.

gewinnung (per Rilo)?

47. Rechte Beit jum Umlogieren in neuen Stand? Laffe ein neues Bienenhaus bauen, bas auf 20. Juli a. c. fertig erftellt fein muß. 3ch beabfichtige, bas mir ju flein geworbene jegige Bienenhaus famt ben Raften gelegentlich ju verfaufen, inbem ins neue Bienenheim auch neue Bohnungen (Burti Beter Raften à 15 Rabmen mit 2 beweglichen Sonig:Raumen à 1/2 Rahmen) tommen. Wann ift nun ber richtige Moment, um bie Boller auf ben neuen Stanbort ju verbringen, ber 1 Deter vom alten entfernt ift ?

48. Erftellte biefen Frubling ein Bienenhaus mit Blat fur 30 Bolfer, je 1/s Alug nach Guboft, Gubmeft und Rordmeft. (Je zwei Schweiger-Runfbeuten aufeinanber.) Gegenwärtig find erft in einer Runfbeute zwei Boller. Da fich burch bie Sonne in ber Ginmanbung Schrunden geigten, fo mochte bas bauschen einschindeln.

Frage 1. Bann ift bie richtige Beit bagu?
2. Bo erhalte ich folche Schindeln und zu welchem Breis?

3. 3ft ein Anftrich ber Schindeln von Borreil? Bann? Olfarbe ober farbiges Carbolineum, was ift beffer ? Gin Berr Dos, demifche Brobutte, Bbggaffe 6, Burich 111, offeriert farbiges Carbolineum, 3. B. gelbes per 1 kg à 65 Rp. 10-50 kg Fag. Sat icon jemand mit foldem Erfahrung gemacht ?

4. Bas ift vorzugieben, Bordach und Giebelfeite einzuschalen, ober bas Dach (Sebbfala, gelochte) im Baneden felber ?

#### Antworten.

Befeftigen ber gummierten Etifette.

(Funfte Antwort auf Frage 15, Seite 104.)

Die gummierte fcweig. Grifctte fpringt allerbinge febr gerne wieder von ber Buchfe los, allein es tragt weniger bie Etifette ale namentlich bie Buchfe bie Schulb bieran. Reues Blech ift fettig angufühlen. Babricheinlich wird es bei ber Fabris tation fo jugeruftet, um es por Roft ju ichupen. Bei ber Buchfenfabritation wirb biefer Ruftand nicht veranbert, es ift baber jebe Buchfe por bem Ginfullen mit Sonig innerlich und außerlich ju waschen und mit leinenem Zuchlein abzureiben. Wirb augerlich gut abgerieben, fo erhobt fich ber Glang ber Buchfe und ichalt fich bie Etifette meniger los. Grebenmutb.

Empfehlenswerte Bienennahrpftangen. Bweite Antwort auf Frage 41, Geite 227.

Bas ein Garten an Bienenweibe bieten fann, ift nicht gerabe ausichlage gebend. Immerbin tann man einige febr nugliche Bflangen anbauen : Go ift ber Crocus eine icone Bierte und reicher Bollenfpenber. Die Zwiebeln werben gu 2-3 ins gleiche Bflangloch gefett, im Muguft und September, nach jeber Hichtung etwa 80 cm von einander entfernt. Da bie Blute febr fruh tommt und bie Blatter balb welten, fo tann bie Bflaugung gwiften verichiebenen Rulturen, g. B. Erbbeeren, auch dirett in den Rafen geschehen und ergibt fich bann im Frubjahr ein farbenreiches und von Bienen ftart beflogenes Bilo. Gine andere Pflange, Die reichlich boniat, ift ber Boretich, ber fo gut machet, bag er obne Saten bas Land rein balt und nur ein Umftechen jeben Binter verlangt und fich felbft versamt. Erftes Unfaen auch im Commer ober Berbft. Phacelia bonigt nicht immer und fault raich an bem am Boben aufliegenden Stengel.

Dritte Antwort. Goll ein Garten, jumal ein größerer, gang ober teilmeife in ben Dienft ber Biene geftellt werben, fo mochten wir benjenigen Bienennabrpflanzen ben Borzug geben, welche geeignet find, die alijährlich wiederlehrenden Trachtpaufen mit etwas auszufüllen. To gilt also solche zu mäblen, beren Blütezeit midglicht andauernd verfauft und da empfehlen wir neben Boretlich, Alodenblumen, Lobelien, Refeden, Widen zc. aus Erfahrung ganz besonders die Phacelia tannacetifolia, die von ben Bienen sehr gerne und mit Erfolg an Nettar und Vollen gestogen wird. Der Phacelinsame ift überall erfaltlich und verpfaltnismäßig nicht teuer. Später kann man eigenen Samen zur Genüge nachziehen. Zwei Fliegen auf einen Schlag liefert bekanntlich auch die sorgfättige Pfliege von Zwezgobst und Beeternstädern.

Amster, Britaubern.

Mister, Pierte Antwort. Betreffend Honigpflanzen bin ich ber Meinung, baß ber Anbau solcher im fleinen nicht viel nübe, sonbern böchstens die Bienen zum Naichen in der Rabe veranlasse und sie vor dem einträglicheren Flug in die Ferne abhalte. Ich babe all bas Reug aus meinem Garten binanseseschaft.

Anpflangen ber Rornelfiriche. (Erfte Untwort auf Frage 42, Geite 227.)

"Bienenvotet" und "Blaue" haben volltommen Recht, wenn sie die Kornelftiriche gur Anpflanzung empfehen. Ebenfowohl gang in der Rabe wie in einigere Arterung von meinem Stande stehen mehrere größere Exemplare. In ihrer Bultegeit werden sie jeweiten sehr eiferig bestogen. Bon Durchfall habe ich indessen och nie bie geringste Spur entbedett. (Wenn überfaugt von einem solchen nennenswerten Ubet, das sich die Biene von honige und pollenspendenden Pflanzen hott, die Rede sein flanz, so wille Biene von honige und pollenspendenden Pflanzen hotz, die Rede sein flanze, so und beweisen, daß gerade die Kornelstriche die Schuld trägt.) \*\*Min kler, Pflr. \*\*

Zweite Antwort. Kornellen lieferten honig und Pollen und wurden icon von meinen Bienen bei guiftiger Witterung recht fleißig beflogen; boch von Ruhr feine Spur. Die Urschen biefer Krantheit liegen in anderen befannten Umffähnen: Lange andauerndes Innensigen, Inglust, winterliche Anhestorungen, verstopfte Flugelöser, wodurch ein notwendiger Reinfgungsausflug verhindert wird, Aannenhonig und kandierter Fribsgladesdonig als Winterlutter.

Dritte Antwort. 3n verschiedenen Lebrbüchern ber Bienenflora wirb bie Rornelfiriche warm empfohlen und möchte ich den Schuß jenes Autors bezweifeln, bas mahricheinlich nur ein horen-Sagen bestätigt. Eigene Beobachtungen habe in biefer Richtung nicht gemacht, obwohl mehrere Baume Kornelfirichen in der Rabe bes Standes find.

Bertreiben ber Balbameifen.

(Fünfte Untwort auf Frage 44, Geite 227.)

Ein Bekannter, der unter der Ameijenplage fchr zu leiden hatte, fand nach zweisährigen Bersuchen mit den verschiedenften Mitteln als prodat ein Gemisch von Honig und Borag (1 & Honig und für 20 Eld. Borag). Ferner wird als wirksam empfohlen gegen Ameisen im Bienenhaus: pulveristerte Knochentobse; für Balddarelfen : 1 Eflössel Theer mit 1 & Schmierseise gemischt, in Basser gestät und Ameisennes noch tungebung damit begießen. Honigebung damit begießen.

Sechste Antwort. Abichlus durch eine Rinne mit Wasser im Cementboben ift nicht seite zu ermöglichen. Leichter ware es, den Stand auf 4-6 Rähle zu stellen, um welche Riebegürtel mit Naupenleim, Theer ober Lorbeerol beschwiert angebracht werben muffen. Absangen der Umeisen in große, eingegradene, weitmundige Flaschen, auf beren Boben etwas Honig oder Sprup gegeben wird. Die so gesangenen Ameisen können in die Apotheten verlauft werden.

Martmann.

Rechte Beit jum Umlogieren in neues Bienenhaus,

(Erfte Untwort auf Frage 47, Geite 309.)

Nach Schliß ber Sommerernte, aufangs Mugnit bringt inan gegen Abend bie Bölker ind neue Daus. Man jeht fie im alten Daus aus dem bett. Jach, hangt fie in ben Wachenfrecht, trägt biefen ins neue und siehtet Ausbe um Aube ins neue Jach, Beim Einhängen wird das Bolt zum Teil abgeschittelt. hiebei läßt sich ber Wabenbau auch revidirern und allfällig ergänzen durch beisfere Tafeln. Um Abend erhält jedes Bolt eine tüchtige Portion Jutter. Das alte Bienenhaus wir entfernt ober mit Tüchern total verfangt.





Anzeigen.

The Act of the contraction of th

## Otto Santer, Ermatingen (Schweiz). Sonigfessel und Büchsen.

Inbalt kg 1/2 10 kg 70 Cts. per Stud. per Sunbert 20 25 28 35 40 45 60 unter Sunbert à 101/2 16 22 2/ 30 40 45 50 65 75

Bei Beftellung von gusammen mindestens 500 Stud Rabatt. Sonigichleubern, 12 Diplome und Chrenmelbungen.



Sienenzuchtgeräte, gunftwaben, Wohnungen, Jonigbuchfen, -Glafer und -Etiketten in preiswurdiger Qualität bei (102)

### Eduard Wartmann, Biel.

Pramiert mit erften Preifen in Bern, Benf, Ahun.

er eine folibe, leistungsfähige Rauchmaschine taufen will, ber beziehe **R. Meiers** 

### Randymasdyine "Triumph"

je nach Bunich im gebogenem ober gerabem Rauchrobr. Cehr bequemes Angunben, fein Berlofchen, befte Rauchmaschine ber Gegenwart. Preis gr. 5. -

maschine der Gegenwart. Preis Fr. 5. —
Sandichube aus echtem Juchtenleber, absolut stichself, wachden, Summischandichube um das Slace übertreffend, in drei Eröfen, per Kaar Fr. 5. — Schweiz, Futtergeschirt mit runden Teller und extra farter Zweitter-Glassflasche, lemplet Fr. 1. — per Stück, dito mit eckzem Teller, passiend als Deckrett im Schweizerkasten, sehr praktisch, Fr. 1. 20. Befäuber zum Kereinigen, eleganeter Apparat a. 80 Hp., Vienendürsten, 50 cm lang, mit extra präparierten Borsten, mit Aupferdach eingezogen, & Fr. 1. — Alle übrigen Artisch siehe Preise in April, Pala und Juninummer.

R. Meier, Spengler und Bienenguchter, Aunten (Nargau). (180)

! Für Bienenguchter!

## Ungebläuter Frankenthaler Pilé

(bas befte für Bienenfütterung) empfiehtt gu ben billigften Preisen (178 Emil Schmid, Winterthur.

### Diplom i. glaffe 1900 in Giten und Wald.

### Fabrikation

(53)

## Bienengerätschaften & Messerschmiedwaren

C. August Suber, Mettmenfletten (St. Burich).



Empfeht famtliche mit Garantie verfertigten Berate: Abbedlungsmeffer, Beinigungsmeffer, Donigfpaten (einfache und boppelte Rorbmeffer), Rrüffen, Jangen für Schweigerlaften un Blatterftod, Rauchmafchinen, Bötlampe "Blij", Babenangiefper, Futtertröge, Meifelkafig, Betführen, Schuarmitichter, Echleter, Batrfein, Kantfchuft, antfchuft, antfchuft, Rauffchuft, Rauffchuf

Edlenbermaidinen 2c. 2c.

Preiskourant gratis.
Soliden Wiederverkaufern Rabatt.

### Fruchtzucker (Invertzuder)

felt 13 Jahren bewährter und billiger Erfat für Futterbonig, empfiehlt Dr. D. Follenius, Schweiger Fruchtzuderfabrif.

Anfragen um Atteste und Zeugnisse von Imtern, Austern und Preisen no ben Generalvertreter Gorg Schoffer in Jürich, ober an die Depositaire: Marau: Gloor-Stebenmann; L. A. Stephant. Fern; Karl Daaf; Ed. Müetich. Viel: Eduard Wartmann. Fafet: Louis Bent, Burgdorf: E. Dür-Glauler; L. & M. Wibmer. Gesterkinden: B. handschien: Arzogenbuchee: Gottir. Küpler; Jr. Myler. Gens: Ed. Lecter & Co. Artsau: 28. Lobed. Aradosse in Myler. Gens: Ed. Lecter & Co. Artsau: 28. Lobed. Aradosse; W. Burgermeister-Etter. Lugern: J. Knüles. Righe. Righer il. Chiphy Arth. Acapthele: A. Jindennen Mütt: Weber-Studt. St. Gallen: Echlatter & Cie. Solothurn: Rausmann-Duber. Schaffbausen: C. Much. Edma: 3. Solothurn: Rausmann-Duber. Schaffbausen: C. Much. Edma: 3. Baef jr. Winter-thur: Dugenberg 3. Steined. Ans. (69)

### Honighahnen aus Silberbronce,

jowie alle jur Bienenzucht nötigen Majchinen und Gerate empfiehlt zur gefälligen Abnahme (179)

ord. Charrer, Mefferichmieb,

Berantwortliche Rebaltion: R. Golbis Braun, Lebrer in Altstätten (St. Gallen). Reflamationen jeber Art find an bie Rebaltion ju richten.

Drud und Expedition von S. R. Sauerlander & Co. in Marau.

### Schweizerische

# Bienen-Beitung.

### Organ der ichweigerischen Bereine für Bienengucht.

### Perein Schweizer. Bienenfreunde.

Mit monatlicher Gratisbeilage:

"Schweizerifche Banernzeitung," Organ bes fcweiz. Bauernverbanbes.

Ericheint monatifa 14,-9 Bogen fart. Abonnementspreis fer Richmitglieber det beraufgeberiichen Bereins Br. 4, ide das Auflands 4 Wach. - Ch werben auch balifdbrider Kohnnemente angenommen. Dieielben find zu abreifieren an ble Redaltion, herrn Lebere Golbe 1830 zu ni in Aliffatten (Anton Get. Galton, - Pitr ben Buchabenbet in Kommission be herrn h. R. 6. auer fa der e Comp. in Aarau. — Einradaugsgefahren fir die Bettigelie ober beren Raum 30 Ats. fir bas Ansland und Picken in Getter fran to Gist. Bonnensbegablung. – Briefe und Gelber fran fra

M. F., XXIV. Jahrg.

Nº 9.

September 1901.

Rufalt: Offizielle Mitteilungen. — Einladung zur 35. Wanderversammlung nach aglel. — Baiel, von Th. B. — † Berbatler Alois Marti auf Nofegg, Solothurn, von G. L., Hr. — Eide, Leebensmittelyvolizzieles, von Aramer. — Betrachtungen über die Jürcher fant. tandvo, Ausstellung in Bald, von Hrch. Spühler. — Erntezeit, von Hydurg. — Phyliticher Monatsbericht, von Kramer. — Bienenfalenber, von M. Göldi. — Sprechsaal. — II. Saisonbericht, von M. Göldi. — Statuten und Berficherungsbedingungen der Unsfallversicherung des B. S. B., von Frepenmuth. — Aafjarrechnung bes B. S. B., v. Kramer. — Berichtigung. — Bereinsanzeigen. — Anzeigen.

## Sffizielle Mitteilungen.

- 1. Raffengucht. Die biesighrigen Beguger von Giern und Röniginnen find bringend gebeten, die betreffenden Zeugniffe beforberlichft bem Lieferanten einzusenden.
- 2. Sonigfontrolle. Die noch ausstehenden Berichte über die Honigfontrolle werden beförderlichst anber erbeten, ansonsten sie in der Offertenliste, die bemnächst in Druck gegeben wird, keine Berücksichtigung finden könnten.
- 3. Unferer Bibliothet ift ein fleines, aber in feiner originellen Art wertvolles Geichenf geworden:
  - "Der vollkommene Bienenmeister" von Johann Gebbe. Aus bem Englischen übersett 1721 — illustriert. In 5. Auflage bei Ludwig Jafobi in Leipzig erschienen 1755.

Drn. Pfarrer Barth in Glaris Davos, ber biefen Zeugen einer langft entschwundenen Zeit und naiven Beltanichauung unserm Museum gewidmet — unsern wärmsten Dant!

Der Borftand des B. S. B.



Big. 35. Sauptgebande der Aneftellung in Bafel.

# Linkabung

2111

# 35. Manderversammlung des Pereins schweiz. Vienenfreunde nach Bafel.

### Werte Bienenfreunde!

ie Ihnen betannt sein wird, findet in Basel zur 400jährigen Feier Basels Eintritt in den Schweizerbund eine gemeinschaftliche Gewerdeausstellung beider Basel, verdunden mit einer sandw. Ausstellung statt und glaudten wir diesen Anlaß nicht vorübergehen lassen zu dürfen, ohne and Sie einmal, liede Bienenfreunde, in unserer liedsichen Rheinesstadt begrüßen zu können, und wird es uns gewiß freuen, wenn eine recht große Jukerschar unserer Cinstalung solgen wird.

Aufer unserer an Raum Meinen, aber niedlichen Bienen-Ausstellung wird Ihnen die Gewerbeausstellung recht viel Lehrreiches und Interessantes bieten.

Des fernern wird Ihnen ber gebrudte Führer, ber jedem Teilnehmer an unferer Bersammlung eingehandigt wird, über alle Sehenswürdigfeiten unferer Stadt bie nötige Ausfunft geben.

Co ftromt nun berbei, Ihr Imtericaren, Bu bes Rheines grunem Strand.

Ihr follt une Alle berglich willtommen fein!

Die Borftande der Bienenguchtervereine beider Bafel.



Fig. 36. Siftorifdes Mufeum.

### Bafel

(Basilea), eine ber verfehrsreichsten Städte, am nordwestlichen Ende unferes Baterlandes gelegen und burch ben viel besungenen Bater Rhein getrennt in Groß- und Rlein-Basel, genießt fie burch ihren enormen Welt-



handel sowohl als burch die Sehenswürdigkeiten berselben eine besondere Anziehungstraft des Inund Ansiandes.

Als Stadt, beren Exiftenz schon zur Alemannenzeit und noch früher
nachgewiesen ist, gehört
sie auch infolge ber vielen
durchgemachten bewegten
Zeiten zu einer ber interessantesten Stäbte ber
Schweiz.

Die aus bem Mittelalter ftammenben Balle und Mauern find gefallen, bie Grabern ausgefüllt und an beren Stelle fteben nun bie üppigften und ichattenreichsten Anlagen.

Alls Erinnerung an vergangene friegerische Zeiten find u. a. noch erhalten geblieben und nen restauriert worden bas Spalenthor.

Als Prachtbaute übt bas im XI. u. XII. Jahrhundert in gothischem Stile erbaute Münster mit seinen mächtigen zwei Türmen einen fortwährenden Anziehungspunkt auf die Kremden.

An Sehenswürdigfeiten ber Neugeit erwähnen wir bas Museum, enthaltenb: megitanische Altertümer, ethnographische, goolo-



Big. 38. Spalenthor.

gische und mineralische Sammlungen, sowie Gemälbe älterer und neuerer Meister.

Ferner bas historische Museum (vide Abbitbung) auf bem Barfüßerplat (früherer Barfüßertirche), in welchem die wertvollsten Altertümer untergebracht find.

Alle Unterhaltunge, ort bietet ber reich, haltigezoologische Garten bem Besucher einige recht angenehme Stunben.

An Dentmälern find die hauptsächlichsten zu nennen: Das Sauft Jakobsbenkmal, in prachtvoller Darstellung der Helvetia

nebit vier Rriegern.



Big. 39. Strafburger Denimal.

alles in weißem Marmor von Ferb. Schlöth aus Bafel ausgeführt (fiebe Fig. 37.)

Ferner bas Straßburger Dentmal beim Centralbahnplat, geftiftet von Baron Hervé de Gruyer jum Andenten an die Hise, welche die Schweiz und namentlich Basel anno 1870 ben Bürgern der Stadt Straßburg zuteil werden ließen (f. Fig. 39).

An öffentlichen Gebänden verdient nun die vollste Würdigung das erst fürzlich vollständig neu restaurierte Rathaus mit den prächtigen Wandsgemälden 2c.

Rurzum Basel bietet, abgesehen von ber gegenwärtig stattfindenden Gewerbeausstellung bes Sehenswerten soviel, baß jeder Bienenguchter es nicht versaumen sollte, unserer Stadt anläßlich ber Hauptversammlung einen Besuch abzustatten.

Daß jeder Besucher sich später stets gerne an bas Genoffene erinnern wird, bessen sind wir gewiß. Th. B.

# † Nerwalter Glois Marti auf Rosegg, Solothurn.



Big. 40. Mloie Darti.

nn ein Muge erlifcht, bas tiefer hineinfab in bie Welt als

wir: ein Herz still wird, welches das Leben im Auszuge aller seiner schönften Kräfte, in Leid und Freud tiefer erfahren und hinter ihm das Grad sich schließt wie das Janusthor in Rom; wenn der Kämpfer heimgekehrt ist aus der Feldschlacht; wenn ein Bürger stirbt, der anj den Höshen des Lebens, des Bernses, der vaterländischen Ausgaden gestanden und gekämpst hat, sest in der Position, unbekümmert um die Rangordnung; wenn ein Freund Abschied nimmt, bei dessen Todeskunde die Freunde sich an die Wand lehnen und weinen — so ist ein Kranz wie dieser, niedergelegt auf ein Grad, nur ein schwaches Zeugnis von der tiesen Erschütterung, welche viele erzrissen hat, als diese Tranersunde durchs Land ging.

Er ist gestorben, ber, wie eine Caule von Gesundheit, uns ein Zeugnis war, wie reich die Natur ihren Bevorzugten die Kräfte zumist, aber auch wie schnell sie das Haupt, um das eine ewige Jugend zu blüben schien, in die noch nicht ergrauten Loden zur Erde gebettet hat.

Nur ausnahmsweise stattet Mutter Natur ihre Kinder mit einer solchen Fülle von Begadung und Lebenstraft aus; nicht immer vertraut das Leben ihren Eingeweisten so viele Gebeimnisse an; dr. Marti hat nicht nur sein mühevolles Ann als Berwalter der solchurnischen Heilund Pflegeanstalt Rosegg in ausgezeichneter Weise verwaltet, während der ganzen Zeit ihrer stets wachsenden Entwicklung ihr seine treue Arbeit gewöhnete, er hat auch mit wenigen gleichgesunten Freunden seine Sorg dem ihm ans Herz gewachsenen Bauernstande zuteil werden lassen, und wenn heute der solchurnische Bauernstand seinen schweren Existenzfampf mit Ersolg gefämpft hat, so ist dieser Ersolg in hervorragendem Maße der Energie und der Sachsenntnis des Herrn Berwalter Marti zu verdanten. Er hat auch auf diesem Gebiete die rückhaltloß Anerkennung gesunden. In den kantonalen und schweizerischen Bestredungen zur Hebung der Landwirtschaft stand er an leitender Stelle und er wird hier noch lange schwerzlich verwisst werden.

Selbst ein eifriger Bienenfreund, war er uns Bienenzüchtern bes Kantons Solothurn zu allen Zeiten ein eifriger Helfer und Berater. Einer emfigen Biene gleich war sein Trachten und Sinnen neben Amt und Familie gar vielfach ben Bienen gewidnet und es lebte in ihm auch eine Liebe zu unseren so nüglichen und vorbildlichen Tierchen, ohne welche niemand ein rechter Bienenwater wird. Auch dem Berein schweiz. Bienenfreunde stand er stets sympathisch gegenüber und war allezeit bestrebt, bessen Interessen zu fördern soviel in seinen Kräften stand. In steter Berehrung wird darum sein Angedenken bei uns unerlöschlich sein. G. L., Pfr.



# Sin eidgenössisches Lebensmittelpolizeigesetz

verlangt bas Bolf immer entschiebener.

Am 17. Mai tagten in Olten bie Delegierten von 13 ichweizerischen Bereinen, barunter auch ber Bauernbund.

Bon den gefasten Resolutionen burfte bie Imterichaft namentlich zweie interessieren:

- 1) "Das Gefet foll ben Zwed haben, ben Konsumenten gegen gesundheitschäbliche Produtte und Überforderung durch minderwertige Ware, sowie die Produzenten gegen unreelle Konturrenz zu schüten."
- 2) "Der Bertehr mit Genugmitteln und Gebrauchsgegenständen ansländischen Ursprungs unter Benennungen, die fie als Ergeugniffe inländischer Provenienz erscheinen laffen, soll bestraft werben."

Das ift's, was auch wir Imfer mit allem Nachbruck verlangen muffen. Rramer.



## Betrachtungen über die Sürcher kantonale landwirtschaftliche Ausstellung in Wald.

ir leben im Beitalter ber Ausstellungen. Bie viele folder

mögen wohl im 'abgelaufenen Jahre von der bescheibenen Ausstellung in Bald dis zur pompösen Weltausstellung in Paris noch abgehalten worden sein? Sie alse sinder unserer Zeit; denn sie haben die hochentwickelten Berkehrsmittel zur Voraussiezung, über welche wir heutzutage verfügen. Und wer hat sie geschäffen? Es ist die unerbittliche, alles beherrschende Konturenz, die allmählich ans der ungeahnten Entwicklung von Industrie, Handel und Gewerbe herangewachsen ist. Im Zeitalter des Dampfes und der Elektrizität, in dem die Entsernung feine Rolle mehr spielt, wandern unsere Produtte in die entsegensten Länder und die frembläudischen Erzeugnisse zu uns zu unse; neue Ersindungen und Entdeckungen werden sehr rasch zum Gemeingut der Bötter. Wer produziert, will aber anch verkansen und hierans entsteht ein allgemeiner Konkurrenzkampf, im kleinen wie im großen, zwischen den einzelnen Bernstangebörigen und Produzenten, wie zwischen den verschie-

benen Landern und Boltern. Und auch in biefem Kampfe wie sonft überall in ber Welt, gilt bas Recht bes Starfern: wer bestehen will, muß seinem Gegner ebenburtig fein, ja ibn womöglich besiegen.

Der Erfolg in Diesem allerdings unblutigen Rriege ift natürlich in erfter Linje abhangig von ber Bute ber Bare, beife fie wie fie wolle: bas Beffere ift ber Feind bes Guten! Aber auch bas vorzüglichfte Brobuft garantiert noch nicht fur ben Erfolg: Diefer bangt vielmehr im fernern noch mefentlich bavon ab, in welcher Beife basfelbe bem taufenben Bublitum bargeboten und wie bafur Retlame gemacht wirb. Und wie oft find bie beiben lettern Fattoren ausschlaggebenber als ber erfte, für ben Räufer wichtiafte! Aber man verlangt eben beute, bag alles in einem möglichft hubichen Bewande, in zierlichen Formen und prachtigen Farben geboten und bagu bie garmtrommel ber Reflame recht energisch gerührt werbe. Benn man einem eine Bare immer und immer wieber, und mar's nur in Form eines Inferates, por bie Augen führt und ihre Bute aupreift, fo wird ichlieflich auch ber Startfte befiegt und - man fauft! Wer baber bas Reflamemachen verftebt, ber hat gute Tage; wer aber nicht begreift, baf man bem lieben Bublifum jahrlich fo und joviel taufend Franken aus ber Taiche loden muß, um ben "Schwindel" mitgumachen, ber bettet fich meift ichlecht, febr ichlecht!

Ber sich bavon überzengen will, welche Bebeutung die Art ber Darbietung ber zu verkaufenden Baren, bas Arrangement hat, der bejuche einmal die großen Magazine unserer Städte und bejehe sich die Auslagefenster, aus welchem die einzelnen Artifel in verlodenoster Beise entgegenlachen und dazu alles fast ...pur nix".

Bei den Ausstellungen tommen die Fattoren, welche bei der gewöhnlichen Konturrenz sich als maßgebend erwiesen haben, ebenfalls zur Anwendung, in der Weise zwar, daß für die Beurteilung einer Ware in erster Linie die Onalität derselben und in zweiter Linie das Arrangement zur Berücksichtigung gelangt; die erworbene Auszeichnung aber als wertvolle Reklame benutt wird.

Dag die Benrteilung ber Ausstellungsobjette burch Fachmänner erfolgt, bietet eine gewiffe Garantie bafür, baß dieselbe eine richtige und zuverlässige sei. Wie oft aber sind icon Sachen mit hohen Auszeichenungen bedacht worben, die sich nachträglich als geringwertig erwiesen haben und umgekehrt; benn anch Preisrichter können sich täuschen, es sind eben Menschen.

Fragen wir uns nun — und biese Frage wird oft in sehr geringichätigem Tone gestellt —, was eigentlich die Ausstellungen nüten, so liegt die Antwort zum teil schon im Vorbergehenden. Sie find ein ungemein wertvolles Mittel im allgemeinen Bettbewerbe, fie bieten Gelegenheit, die hervorragenden Leistungen Einzelner und ganzer Löffer im hellften Lichte erstradten zu lassen; sie geben dem Fortichritte auf allen Gebieten des landwirtschaftlichen, gewerblichen und industriellen Lebens gewaltige Impulie, sie bilden den Sinn furd Schöne, in Form und Farbe, für ben guten Geschmack, sie verantafien die Konkurrenten, ihre Kräfte auss höchfte anzulpannen, um den Gegner ans dem Felde zu schlagen und sich den Erfolg zu sichern.

Dag ber hohe Wert ber Ausstellungen icon längit erkannt worden ift, geht daraus hervor, daß sie trot der großen Kosten, trot der Unsumme von Zeit, Mibe und Arbeit, die sie erfordern, je länger, je häufiger arrangiert werden und oft regelmäßig wiederkehren. Auch die Bienenzüchter wissen, was sie von diesen Beranstaltungen zu hoffen haben und verfäumen keine Gelegenheit, ihre Produkte auszustellen, an der Weltausstellung ebensowohl wie an einer bescheiden Ausstellung eines Bezirks oder Kantonis.

Die diesjährige Zürcher kantonale landwirtschaftliche Ausstellung hat weitab vom Centrum in der südöstlichen Ede des Kantons, dem gewerdreichen Wald stattgesunden. Die periphere Lage des Ausstellungsortes hat namentlich die Beschickung der Abteilung sür Bienenzucht nachteilig beeinflußt. Obgleich der "Zürcher Bauer" schrieb: "Die Ansitellung sür Bienenzucht war quantitativ wie qualitativ voxzüsslich deschickt und geschmackvoss angeordnet; sie leistete den Beweis, daß diesem landw. Zweige viel Interesse und Berständnis entgegengebracht wird", so wäre dieselbe doch siederlich noch viel reichhaltiger geworden, wenn sie mehr im Centrum des Kantons abaebalten worden wäre.

Fragen wir nun: Wie haben die Bienenguchter in Balb ihre Auf- gabe geloft in bezug auf

- 1) bie Bute ber ausgestellten Brobufte,
- 2) das Arrangement und
- 3) bie Reflame ?

Was ben ersten Puntt betrifft, so barf gesagt werben, daß unsere Hanptprodutte, Honig und Wachs, in wirklich vorzüglicher Weise ausgesstellt waren. Der Honig war saft ausnahmstos rein und ktar und wies, obgleich aus einem verhältnismäßig kleinen Gebiete stammend, in Farbe und Aroma sast die gleiche Musterkarte auf wie die Honige unsers weitern Baterkandes: vom hellsten Gelb in den nördlichen, gegen den Rhein hin gelegenen Kantonsteilen, wo der Tamuenhonig ein unbefanntes Ding ist, die zum dunkelsten Braun im Süden und Sidosften; vom seinen würzigen Aroma des Salbeis und Cipariettchonigs bis zum sast betäubend ftarken

Bärenklauhonig. Und so charakteristisch sind, je nach ihrer Herkunft, die Unterschiede in Farbe und Aroma, daß man bei einiger Übung imstande ift, 3. B. für die Frühjahrshonige, das Gebiet, aus dem fie stammen, mit ziemlicher Sicherheit zu bezeichnen. Bon all den ausgestellten Honigen mußte ein einziger wegen ungenligender Reinheit zurüczesstellt werden.

Es ift gwar mit ber "Rlarbeit" bes Bonige fo eine Cache. mittelbar nach bem Schlenbern ift's feine Runft, einen reinen, flaren Bonig zu erzielen. Benn er aber einmal bart tanbiert ift, fo ift es ichwer, flaren Sonig gu befommen, obne ibn gu überbiten und ibm babei gu ichaben. Es genügt bann nicht, ben betreffenben Reffel bloß in beifes Baffer gu ftellen und ein paar Stunden brinn fteben gu laffen, ohne fich weiter barum gu fummern, fonit wird poransfichtlich nicht aller Sonia ichmelgen. Es wird vielmehr noch ein größerer ober fleinerer "Rern" feiten Honias übrig bleiben, ber von einer bickfluffigen, gum größten Teil aus fleinen Sonigfriftallen bestebenten Schicht umgeben ift. Birb nun ber fluffige Sonig abgegoffen und tommen Sonigfriftalle mit, fo ift ber Bonig nicht tar und wird auch febr bald wieber tanbieren. Bubem wird berart behandelter Bonig unter Umftanden noch fein Aroma gum teil einbuffen, meil bie auffern Schichten, Die mit bem umgebenben Baffer noch in engfter Berührung fteben, leicht überhipt werben. Da gibt es nur einen Weg, um den Sonig richtig zu lofen, b. b. ihn flar und unperborben zu erhalten: man muß beim Reffel fteben, fleißig umrühren und ben festen Rern mit einem großen Deffer bearbeiten, gerichneiben! - Bie oft ber feinfte Bonig burch unrichtiges Aufwarmen bezw. gu langes, rubiges Stebenlaffen in beißem Baffer verdorben wird, Farbe und Aroma verliert, brandig wird, bavon habe ich mich ichon gu wiederbolten Dalen überzengen fonnen, u. a. bei im Winter vorgenommenen Sonigfontrollen. Wird ber Sonigfeffel im Bafferbade über Feuer gefett, jo bute man fich wohl bavor, ibn birett auf ben Boben bes betr. Befages (Reffi) gu ftellen, weil man jouft ristiert, daß ber Boben bes Bonigteffels losgesprengt wird und ber Inhalt fich ins Bafferbad ergießt.\* Dan verhütet dies einfach und ficher baburch, bag man ben Reffel auf einen fleinen Lattenroft ober auf ein Brettchen ftellt.

Wabenhonig war jum teil fehr icon ansgestellt. Daß aber die Broduttion besselben ein unrentables Geichäft ift, geht icon baraus bervor, bag gewöhnlich nur für Ausstellungszwede "Seltions" eingehängt und in geringen Jahren gar nicht, in mittlern Jahren böchstens teilweise gefüllt

<sup>\*</sup> Bei ben Malteriden Reffeln, beren Bobenreif mit Lodern verfeben ift, finb folde ichlimme Bufalle ausgeichloffen.

werben. In guten Jahren geht's allerdings beffer; aber wie bunn find bie gefat! Bir haben alfo burchaus tein Intereffe baran, bag unfer honigliebendes Bublitum an ben Genuß von Babenhonig gewöhnt werbe. -

Das Bachs mar, foweit es zur Ansftellung gelangte, ausgezeichnet in Reinheit und Farbe; bas unreine und burch Uberhipung verdorbene aber hatte fich wohlweislich ben Bliden bes Bublifums und ber herren Breisrichter entzogen und in die duntlen Sohlen ber leeren Badfiften gurudgezogen. Benn eben ichon bie Sonigbehandlung verftanden fein will, fo ift bas fur bie Behandlung bes Bachfes noch in viel boberem Dage notwendig und oft tann's babei noch ichief geben, man weiß nicht einmal warum?

Bonigmein mar eigentlich nur ber Bollftandigfeit halber an einer einzigen Stelle ausgestellt 's war ein guter Tropfen, wie ich mir habe fagen laffen; aber billig tommt er halt nicht zu fteben. Wenn für ben Liter 300 gr Sonig verwendet werden muffen, fo toftet berfelbe bei unfern Sonigpreifen 60-70 Cte., ein Breis, ber vorläufig nicht gur Sonigmeinfabritation auimieren durfte. Es mare übrigens auch jammerichabe, wenn ber Sonig, Diefe eble Gottesgabe, in gemeinen Alfohol verwandelt murbe, bagu beftimmt, die Befundheit ju untergraben, ftatt fie ju erhalten. Effen mir ben Sonig, bas ift ber einzig murbige Gebrauch, ben mir bavon machen fonnen!

Dag meber Bonigliqueur noch Sonigmein ausgestellt mar, ehrt unfere Imtericaft: Wir find teine Conapoler! ord. Gpübler. (Fortfegung folgt.)



# **&** &rntezeit.

onig und Bachs zu gewinnen, versteht mohl jeder; aber den in ben Baben balb gerftreut, balb in geschlossenen Gürteln vorhandenen Bollen fich gunute ju gieben, an bas beuft auch ber Buchter. - Rebes Frubiahr (bei ber Sonigernte mird's in ber Regel wenig beachtet) trifft man bei ber Mufterung ber Babenvorrate in ben Bellen eingetrodneten, erbarteten, wenn nicht gar ichimmeligen Blutenftaub. Derfelbe wird nach bem Ginbangen in ben Stod von ben Bienen herausgenagt und unters Flugloch getragen. Dieje Cauberung verurfacht ibnen etwelche Arbeit; mitunter wird ber Bellenboben burchnagt; es entfteben Durchgange, verlocherte Baben. Diejem Echaden einerjeits vorzubeugen, anderseits ben wertvollen Pollen, dieses fticfftoffhaltige Bienenbrot, nicht nuglos zugrunde geben zu laffen, besorge ich auch noch eine Bollensernte.

Nach Herausnahme aus der Schlender werden die honigentleerten Baben gegen das Fenster oder Lampenlicht gehalten. Ein rascher Blick zeigt uns an den dunkeln Stellen die pollengefüllten Zellen. Solche Baben werden vorläufig auf die Seite gestellt und nur die andern den Bölfern zum Anslecken zurüch gegeben. Bei gelegener Zeit werden die Bollenwaben hervorgeholt. Diejenigen mit dicht geschlossenen Bollengürteln werden, wenn man sie nicht schiedlicher den Bölfern in den winterlichen Babendau geben kann, unabgeleckt dicht und fest, genau Rahme auf Rahme ausseinander geschichtet und an einen trockenen, mäusesichern Ort über den Winter ausbewahrt. (Die Abstandstiften machen eine kleine Verschiebung nötig und müssen in die Baben einaedrückt werden.)

Der baran klebende Honig bilbet nach außen und an ben Rändern ber Baben eine luftbicht abichließende Flufigigtett. Der Bollen erhalt fich bei guter Lagerung bis in ben April jo frifch in ben Zellen, als tame er erft aus bem Stode.

Andere Baben mit nur zerstreuten Bollenzellen werden mit schmaler Messertlinge ihres Blütenstaubes entsebigt. Einem Zwölssähen reicht man ein passendes Hilbert man ein passendes Hilbert wird abgerundeter Spite und gibt ihm entsprechende Anseitung: Bon der Seite, der benachdarten Zelle her wird das Pollensäuschen umgedrückt und abgelöst. Aus schon bebrüteten Waden gewinnt man das Ganze saut den Nymphenhäuschen beraus. Wo dies nicht gelingt, werden allfällige Rücksichen mit dem antlebenden Jonig von den Bienen weggezehrt. Das umgefehrte Bersahren, Schleuderwaben erft ablecken zu sassen und dann den Pollen ausbrechen zu wollen, hat nicht gleichen Ersolg. Das Einreißen der Zellenwände ist für die Wabe ohne Belang.

Der gewonnene Blütenstaub wird in eine Buchse gesammelt, bei gelegener Zeit unter ein breites Tischmesser genommen und zu einem Teige
zerrieben. In etwas ausgewärmten Seimhonig (Dsenhonig) von der Abbeckleten oder in sonitwie unbrauchbar gewordene Honigresten wird der
Bollenteig eingerührt und tonserviert. Der so entstandene Bollenbrei wird
io lange auf dem Kunstosen berungestellt, bis die Luft nach oben gestiegen
ist. Die Blasen werden zerdrückt und entweder noch eine Schicht schnelltandierender Honig oder sussississe Bachs darüber gegossen. Wo trockene Räumtlichseiten zur Ausbewahrung im Winter zur Verfügung stehen, ist
dies nicht nötig. Der Pollenbrei erhält sich die in den Sommer des
nächsten Jahres.

### Berwendung.

A. Im Frühling soll Zuderwasser ein gutes Reizstuter sein; Honig ware ein besseres; das beste und vollständigste Nährmittel für unsere Bienen ist Pollenbrei Un Pollentracht im Frühjabr sehlt es mitunter (April 1900 und 1901), an schwachen Bölkern auf dem Stande nie. Solchen wird mit Vorteil eine Pollenwabe mit dem vom Schleubern her noch dran besindlichen Honig an die Brut gehängt; sie wird rasch in "Angriff" genommen. Ober man reicht ihnen allabendlich 1,2—1 dl Pollenbrei. Wird diese Quantum innert 24 Stunden nicht aufgezehrt, so darf der Mrei mit Konig noch etwas verdünnt werden.

B. Bit ein Bolf (ober Ableger) zur Gierlieferung bestimmt, fo ift ber Pollenbrei bas intensivite Reizstuter für fleißige Gierlage:

C. Für den dies Frühjahr bei meiner Zucht zum erstennal zur Berwendung gekommenen Ofulier, und Brutkasten für Weiselzellen und Königinnen ift der Pollenbrei das beste Beruhigungsmittel für internierte Bienen. 3, 4 und 5 Tage beschäftigen sie sich nagend und zehrend an ihrem Vorrat.

Der guten Dinge find also drei: Sonig, Bachs und Bollen. Achte fie alle; erfenne und nuge ihren Bert; fie find Resultate bes Bienenfleißes.



# Apistischer Monatsbericht.

### Juli.

Ein schöner und beißer Juli war's. Doch erreichte die Sige nicht mehr' die Sobe des Borsommers. Der auhaltend schnen Periode vom 5.–21. ging eine turzere Megenperiode voran und folgte eine langere Gewitterperiode bis zum Schluß. Ein Temperatursturz erfolgte nicht: Im ganzen ein fruchtbarer Monat und doch hat er die Juster nicht allerwätts befriedigt.

In offenen Lagen hat ber anhaltende Nordost nie eine ergiebige Tracht auftommen lassen. Beimzeichnend ist der große Unterschied auf tleine Tistaugen. Die Böben stellten sich allgemein besser. Die alpinen Stationen verzeichneten sehr schwe Erfolge. Der Wald bonigte nur strichweise, besgleichen Bärentlau und Linden. Zeboch anch in bescheidenen Strichen haben die vielen Wenig in Eimahmen, die Bitter hinsichtlich Stärte wie Proviant in ziemlich befriedigenden Stand gesett. Der sehr

### Inli-Rapport.

|                                                    |                      | ž ei  | nper                                   | ain                  | rei                  | 1                          |                                        |                                             |                            | 2                        | eistung                                          | 1                                                   |                                                      |                                      | 2811                          | tern                                 | ing          |
|----------------------------------------------------|----------------------|-------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------|
|                                                    | Min<br>Tef           | ima   | 3                                      | efal                 | na<br>be             |                            |                                        | 1                                           | Defabe                     | 3                        | Total<br>kg                                      | Metto<br>Lotal<br>kg                                | 200                                                  | Bat.                                 | Sonnen.                       | Regent                               | Gemitter,    |
|                                                    | 91                   | 2 8 2 | °. (°.<br>2 24<br>7 23<br>9 24<br>6 23 | 27<br>25<br>24<br>24 | 20<br>26<br>22<br>24 | 11,7<br>14<br>15,8<br>14,6 | 1 !<br>1 2<br>1 2<br>1 2<br>1 1<br>1 2 | 1,6<br>4<br>3,8<br>4,5<br>6,2<br>0,6<br>1,7 |                            | 0,5<br>3,6<br>3,8<br>2,3 | 58,7<br>7,9<br>20,8<br>21,5<br>15<br>17,5<br>7,9 | 37<br>-1<br>11,8<br>6,7<br>8,5<br>3,5<br>7,7<br>7,5 | 5,3<br>1,3<br>2,1<br>2,2<br>2,1<br>1,8<br>0,7<br>1,4 | 13<br>17.<br>14.<br>14.<br>13.<br>9. | 0 5 6 1 13 1 10 13 7 2: 12 1: | 7 17<br>1 15<br>2 16<br>3 15<br>2 16 | 11<br>5<br>7 |
| Schw.                                              |                      | ľ     |                                        |                      |                      |                            | 1.5                                    | 9,9                                         | 24,4                       | 4,5                      | 38,8                                             | 11,7<br>28                                          |                                                      |                                      |                               |                                      |              |
| Netstal<br>Kerns<br>Amsteg                         | 91                   | 21    | 124                                    | 26                   | 23                   | 17,4<br>16,7<br>10,4       |                                        | 2,8                                         |                            |                          |                                                  | 7,4                                                 | 1,3                                                  | 13.                                  | 13 10<br>6 2:<br>11 13        | 15                                   | 6            |
| B'fimmen Sch.<br>Bl.<br>Thal<br>Amfoldingen        | 7 1                  | 0.1   |                                        | 25                   | 25                   | 14<br>16,2<br>16,4         |                                        | 6,5                                         | 8,9                        | 1,7<br>0,2<br>0,9<br>1,1 | 11,4                                             |                                                     | 1,5                                                  | 8.                                   | 8 25<br>4 26<br>12 14         | 14                                   | 8            |
| Interlaten<br>Ueberstorf<br>Bern                   |                      |       |                                        |                      |                      | 14,5<br>18,2               |                                        | 0,8<br>3,1                                  |                            | 1,3<br>0,6               | 7,1<br>7,9                                       | $_{-0,7}^{0,2}$                                     | 1                                                    |                                      | 15 5<br>8 10                  |                                      |              |
| Menzberg<br>Jölisberg<br>Knutwil a<br>b<br>Ballwil | 9 1                  | 0.1   |                                        | 25                   | 25                   | 14<br>16,8<br>14,2         | - 1                                    | 0                                           | 13,2<br>0,4<br>2,7<br>10,1 | 7,6<br>0,8<br>3,5<br>5,6 | 1,2<br>6,2                                       | $-\frac{2}{0.5}$                                    | 0,2                                                  | 18.<br>21.                           | 12 8<br>9 10<br>10 20         | 11                                   | 9 3          |
| Turbenthal                                         |                      |       |                                        | 1                    |                      | 11,2                       |                                        |                                             |                            | 2,8                      |                                                  |                                                     |                                                      |                                      | 14 1                          |                                      | 1            |
| Sirnach<br>Bigoltingen<br>Zürich<br>Reunfirch      | 11 1<br>10 1<br>12 1 | 21    | 1 28                                   | 28                   | 29                   | 19                         | 3 2                                    | 1,3                                         | 2,1<br>6,8<br>10,1         | -0,2<br>1,3<br>3,1       |                                                  | -0,6<br>4<br>5,6                                    | 0.8                                                  | 16.                                  | 16<br>10 13<br>17 1           | 11                                   | 6 5          |
| Oberborf Guly                                      | 6 19                 | 0 1   | 9 24<br>9 23                           | 26<br>24             | 23<br>22             | 15,1<br>17                 | 2 3                                    |                                             | 1,9                        | 1 0,2                    | 4,2<br>0,2                                       | 2,1<br>-2,7                                         |                                                      |                                      | 12 1                          | 11<br>16                             | 1 8          |

fruhe Trachtichluß mahnte fpekulativ zu füttern, um noch eine zahlreiche junge Generation ins Dafein zu rufen, die die allererfte Gewähr einer erfreulichen Frühjahrsentwicklung ift.

Auch wo die Sommertracht ausgiebig war, ist dieser Reiz lohnend. Mit dunkelm Sommerhonig reichlich gespickte Brutkörper sind der Ruhr wegen vom zu wasserarmen honig zu entlasten. Man entschleuchert einzelne Waben, schiebt sie wieder an oder ins Brutnest und füttert. Da erfüllt das Füttern einen doppelten Zweck. Kramer.



n erster Linie ist an die Arbeiten zu erinnern, von benen in der letten Monats-Anweisung die Rede war. Was hievon noch nicht geschehen ist, muß schleunigst durchgeführt werden, es ist höchste Reit.

Ju Gegenben, wo das Jahr mager ober bescheiben abgelaufen ist, wird der Verproviantierung größte Ausmertsamkeit geschenkt. Man belasse besonders in solchen Lagen nicht zu viele Waben im Stod und sorge dafür, daß diese zu \*/s mit verdeckeltem Futter vor Mitte September angefüllt sind. Das Futter wird eber verdecket, solange die Natur noch reichtlich durchwärmt ist; sollten unverhosst tüble Nächte eintreten, so werden die Völker während dem Auffüttern warmhaltig verpackt. Ein startes Volk mit reichlichem und gesundem Proviant auf einer der Volksstärke entsprechenden Wabenzahl wird jeden Winter gut überdauern.

Es läßt sich jett auch noch von Korb- zu Kaftenzucht übergeben. Wenn man bereits eine Anzahl Kaftenvölfer hat und von jedem derfelben auch nur ein bis zwei bebrütete, große Waben ernbrigen tann, so macht sich die Cache sehr einfach.

An einem marmen Tage werben zwei Bolfer aus Rorben abgetrommelt, beibe entweiselt und bis abends im Bellarreft gehalten. Die Befichtigung ber Koniginnen und ihrer Brut ergibt leicht, welches bie wertvollere ift. Das Raftenfach wird alsbann mit bebrüteten Baben aus verschiebenen Raften möbliert, 6-8 Stud werben genugen. Es ift febr gut, wenn fie wenigstens handbreit Sonigvorrate aufweisen. Bei Ginbruch ber Racht fteden wir die beffere Konigin in einem Drahtfäfig, beffen Offnung mit faudiertem Sonia verftopft ift, gwifden zwei Baben, merfen beibe entweijelten Bolfer nacheinander ins Fach und jagen bie Bienen mit Rauchmaschine und Bestänber in die Gaffen. Cobald Tenfter und Dedbretter plagiert find, geben wir eine Flaiche Futter und ichließen die Thur. Am Morgen ift die Ronigin langit befreit und in iconiter Sarmonie figen bie Bienen ale neue, ftarte Rolonie im Babenban. Collten bie Bolfer nich nicht austrommeln laffen, fo merben die Waben ausgeichnitten und Die Bienen von Diefen in einen Schwarmfangfaften abgewischt. Allfällige Brutwaben in ben Rorben werben am beiten in Sonigrabmchen einge. ichnitten und biefem ober einem andern Bolf eingehängt.

Kastenvölfer lassen sich auch auf ähnliche Art durch solche aus Körben verbessern. Haben wir ein Kastenvolf, das nicht auf der gewünschten Sobe itt, so verbessern wir es mit einem abgeschwärmten Korbstock, wir wissen ja, daß letzteres eine junge Königin hat. Das Kastenvolf wird ausgezogen, entweiselt und, nachden die Bienen sich im Wadentnecht vollgeiogen haben, in einen Schwarmtransportlasten abgeschüttelt. Die Waten tommen wieder in gleicher Neihenfolge in den Kasten. Nun wird das Korbsvolf abgetrommelt, entweiselt und vor und beim Einlogieren beiber verfahren wie vorhin beschrieben. Das Kastenvolf wird hiebei mit dem Korbsvolf verstärft und erhält zubem dessen wertvollere Königin. So läst sich in diesen Tagen noch manches für die Julunft verbesser und vorbereiten, für alles und jedes aber ist es hohe Zeit, also spute sich ein jeder!

A. Gölbi.



Bann muß man füttern? Füttere im Nachsonmer früh, um Mitte August! Im Nachsommer soll der saule Haufen Bienen etwas zu ihnn haben und nicht nur auf dem Brette hernmlungern. Um diese Zeit wird auch das Futter noch schön verdeckelt, weil viel Volk da ift. Es gibt einen reichen Brutansau, der uns schöne Völker in den Winter liesert, besonders wenn man leere Waben dazwischen stellt. Das alte Geschlecht geht ab, wenn gesüttert wird, sonst kommt es in den Winter und wir haben großen Leichensall. Spätes Füttern erzeugt spätes Brüten und läßt auch das Futter offen, das dann im Winter verdirbt, sauer wird und im Frühslahr deinen Bienchen Bauchweh, dir selber aber Ürger macht. Darum, 16. Kollege, süttere früh, dann winterst du gut ein und hast im März teine Maitrantheit auf dem Stande wie ich diesen Frühling!\*

<sup>&</sup>quot; Es mar natürlich feine Maifrantheit, fonbern nur die Folge bon faurem Gutter.

# 11. Saisonbericht pro 1901.

| ganton und Ort | Eracht<br>Ende Juni | Cracht<br>im Juli | Cracht-<br>lieferanten   | farbed. Som-<br>merhonigs | Sommer-<br>ernte | Jahresernte    | Durchschnitts-<br>ertrag | Jahresernte Burchfchnitts. Erfolg lett. |
|----------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| Bürich.        |                     | 7 3               |                          |                           |                  |                |                          |                                         |
| Burich IV      | unbebeutenb         | mittelmäßig       | Barenflau                | grünbraun                 | fottoach         | gut mittel     | 14                       | recht gut                               |
| Λ "            | gering              | gieml. gering     | 2                        | Dunfel                    | unter mittel     | gut            | 17-18                    | befriedigenb                            |
| Seebach        | gut                 | gut               |                          |                           | ant              | gut            | 10                       | 1                                       |
| Rugnacht       | mager               | gut               | Barenff.u. Balb          |                           | gut              | gut            | 19-22                    |                                         |
| Editon         | mittel-gut          | gut - febr gut    | Malb und Belb            |                           | gang gut         | febr gut       | 25                       |                                         |
| Ufter          | mittel              | febr gut          | " " Wiefe                |                           | gut              |                | 15-20                    | febr gut                                |
| Dynharb        | 0                   | unter mittel      | Beerenftr Beigffce       | golbgelb                  | unter mittel     |                | 20-25                    | ausgezeichnet                           |
| Andelfingen    | gut                 | giemlich gut      | Biefen                   | gelb                      | mittel           | gut            | 13                       |                                         |
| Rollen         | gering              | gut               |                          | -                         | gut              | gut            | 15-20                    | teilmeife r. gut                        |
| Belieberg      | orbentlich          | gut               | Balb und Biefe           | bunfelbraun               | gut              | gut            | 18-20                    | ausgezeich.gut                          |
| Mettmenstetten |                     | gut               | Bärenflau                |                           | gut              | gut            | 15                       |                                         |
| Billach        | 0                   | gut               | Linbe, Beeren            | golbgelb                  | gut              | gut - febr gut | 15                       |                                         |
| Rafs           | gut                 | befriebigenb      | Biefe                    | -                         | gut              | gut            | 12-15                    |                                         |
| Bilbberg       | 0                   | febr ungleich     | Balb und Bieje           | bunfel                    | 0                | gut            | 8-10                     | gut                                     |
| Blitterswil    | 0                   | giemlich gut      |                          | =                         | gut              | febr gut       | 08                       | gut                                     |
| Embrach        | 0                   | fehr wenig        | Biefen                   | 1                         | 0                | " "            | 19                       |                                         |
| Thalmeil       | orbentlich          | ant               | Balb                     | bunfel                    | gut              | gut            | 15-20                    | gut                                     |
| Wülflingen     | gering              | mittel            | *                        |                           | gering           | gut            | 12                       |                                         |
| Mannebori      | 0                   | gut               | " und Biefe              |                           | gut              | gut            | 17-18                    |                                         |
| St. Gallen.    |                     |                   |                          |                           |                  |                |                          |                                         |
| Rlums          | aut                 | gut               | Balb und Biefe           | bunfel                    | gut              | aut            | 20                       |                                         |
| Werbenberg     | gut                 | febr gut          |                          |                           | febr gut         | febr gut       | 24                       |                                         |
| Gams           | gut                 | febr gut          |                          |                           |                  |                | 25                       |                                         |
| Gar            | mittel              | febr gut          | Barenflau                | bunfeligrünl.             | 2                |                | 17-25                    |                                         |
| Altstatten     | gut                 | febr gut          | Biefe und Balb           |                           | 2                |                | 20-25                    | febr gut                                |
| Marbach        | febr gut            | giemlich gut      | " " "                    | grünf.                    | giemlich gut     |                | 202                      | vorzüglich                              |
| Bruggen        | mittel              | mäßig             | Barenflan                |                           | befcheiben       | gut            | 17                       | 3. teil febr gut                        |
| Bildhaus       | beicheiben          | mittel            | Diefe und Balb bellbraun |                           | mittel           | giemlich gut   | 10                       | aut                                     |

| Art St. Johann Regiau | orbentlich<br>ziemlich gut | orbentlich<br>gut | Linbe u. Wiefe bellgelb " u. Barenft. gelbgrür | hellgelb<br>gelbgrünlich | mittel              | mittel gut     | 120     |                |
|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|---------|----------------|
| Kappel                | gering<br>befriebigenb     | -                 | zvalo uno zvieje                               | -                        | gut<br>befriebigenb | mittel — gut   | 3 1     | -              |
| Bazenbeib             | menig                      | befriebigenb      | Biefe                                          |                          | mittel              | gut            | 11-12   | gut            |
| Bit                   | gering                     | gering            | Biefe                                          | 3. bell                  | gering              | gut mittel     | 9       |                |
| ugmil                 | mager                      | mittel            | Bärenffau                                      | hellbraun                | mittel              | gut            | 12      | gut            |
| Sugmil                | gering                     | gering            | Biefe                                          | braun                    | unter mtitel        | mittel         | 15 10   | recht aut      |
| hanouninia            |                            |                   | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1        | 6                        |                     |                |         |                |
| Nargan.               | _                          |                   |                                                |                          |                     |                |         |                |
| (Sallenfirch          | mittel                     | gut               | Walbblüten                                     | gelb                     | mittel              | gering         | 1       | 1              |
| Rulm                  | Bering                     | gut               | Barenfl , Linbe                                | hellbraun                | befriedigenb        | mittel         | 10 - 15 | gut            |
| Rüfenach              | 0                          | gering            | *                                              | bunfel                   | gering              | gut            | 15      | 1              |
| (Kontenschwyl         | gering                     | gering            | *                                              | 1                        | 0                   | unter mittel   | x       |                |
| D. Entfelben          | gering                     | unter mittel      | " u.Linbe                                      | hellbraun                | unter mittel        | mittel         | 12      | gut - febr gut |
| Uertheim              | gering                     | mittel            | " u.Beißflee                                   | 1                        | gering              | befriebigenb   | 50      |                |
| 3ofingen              | dwad                       | gieml. ichwach    | " u. Linbe                                     |                          | febr gering         | unter mittel   | T)      | befriedigenb   |
| Roblens               | idinad                     | giemlich gut      | Balb und Bieje                                 | Duntel                   | giemlich gut        | gut - febr gut | 15      |                |
| Metenichwol           | giemlich gut               | gut               |                                                |                          | gut                 | giemlich gut   | =       |                |
| Muri                  | gut                        | 1                 | 1                                              |                          | 1                   | 1              | 1       | 1              |
| Boblen                | folecht                    | giemlich gut      | Balb und Biefe                                 | buntel                   | ziemlich gut        | gut            | 15      | er that        |
| Riederwil             | 0                          | mittel            | Barenflau                                      | braun                    | mittel              | recht gut      | 28      | ***            |
| Wirenlos              | gering                     | mittel            | Biefen                                         |                          | mittel              | gut            | 15      | gut            |
| Signingen             | gering                     | mittel            |                                                | gelb                     | gering              | gut            | 13      | meift gut      |
| Mertan                | gut                        | gut               | Blüten                                         | pen                      | gut                 | gut            | 15 - 20 | gut            |
| Laufenburg            | gering                     | gering            |                                                | pell                     | gering              | giemlich gut   | 57      | gut            |
| Bittnan               | gering                     | gering            | -                                              | 1                        | 0                   | unter mittel . | -       |                |
| Jonen                 | penig                      | befriebigenb      | Barenflau                                      | hellbraun                | giemlich gut        | giemlich gut   | 1       | 1              |
| Bern.                 | _                          |                   |                                                |                          |                     |                |         |                |
| Lauenen               | febr aut                   | febr aut          | Blüten                                         | bellaelb                 | febr gut            | febr gut       | ੜ       | - 1            |
| Umfolbingen           | gering                     | beidelben         | nb Biefe                                       | bunfelgelb               | beicheiben          | mittel         | 1       | febr gut       |
| Wimmie                | gering                     | orbentlich        | Blüten                                         | 100                      | 1                   | 1              | 1 8     | Lafer and      |
| Sweihmmen             | i febr gut                 | gering            |                                                | lebt ben                 | ant                 | ant            | NZ.     | lebr gut       |

| ganton und Ort                                                                             | Ende Juni                                                          | Eracht<br>im Juli                           | Eracht.<br>lieferanten                                                              | garbed. Som-<br>merhonigs                | Sommer-<br>eente                                                            | Inhresernte                                                             | Durchschuitts-<br>ertrag | Jahresernte Burchfchnitts. Erfolg lest. ertrag jährig. Buchten |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Bern.<br>Langnau<br>Langenthal<br>Bözingen                                                 | mittel<br>gering<br>ichwach                                        | gering<br>f. bescheiben<br>o                | Biefe<br>Biefe                                                                      | bunfel<br>gelbbraun                      | gering<br>gering                                                            | unter mittel<br>gang ichlecht                                           | 5-10                     | gut<br>gut                                                     |
| Biel<br>Büetigen<br>Muhlern<br>Lügelflüh                                                   |                                                                    | unittel<br>gering<br>gering                 | Wiefe Balb und Biefe                                                                | hell<br>beligrau                         | gering<br>gering<br>befcheiben<br>aerina                                    | mittel - gut<br>fcwach<br>mittel<br>aerina                              | 10000                    | gut<br>gering<br>gut                                           |
| Aurzenberg<br>Interlafen<br>Grindelwald<br>Hodgrath                                        | gut O gett gett gett                                               | gering<br>gering<br>mittel<br>giemlich gut  | Balb 1: Bärenfl.<br>Bärenflau<br>Biefen                                             | " -grünlich<br>bunkel<br>hell<br>bunkel  | giemlich gut<br>0<br>mittel<br>" gut                                        |                                                                         |                          | gut                                                            |
| Oberburg<br>Laupen<br>Thal<br>Thal<br>Dürrencoth<br>Thun                                   | ichlecht<br>mittel<br>gut<br>zieml. gering<br>ordentlich<br>mittel | 0 0 10 10 10 10                             | Linbe Biefe 3. dun<br>Bald und Biefe 3. dun<br>A. u. Blüten<br>A. und Wiefe 5. hell | hellbraun<br>3. bunfel<br>" "<br>3. hell | fehr gering<br>mittel<br>ziemlich gut<br>mittel-gering<br>gering<br>unittel | mittel<br>gut mittel<br>mittel<br>gering                                | 12<br>15-20<br>8-10<br>5 | n. befriedigd.<br>gering<br>gut<br>orbentlich                  |
| Sublingen<br>Buchmil<br>Suchmil<br>Solothurn                                               | ziemlich gut<br>gering<br>O                                        | mittel<br>mittel<br>0                       | Bato und Bieje<br>Biefe und Linbe                                                   | buntel<br>hellbraun                      | mittel<br>unter mittel<br>0                                                 | mittel<br>unter mittel<br>geringstes<br>feit 20 Jahren                  | 62                       | gut — j. gut                                                   |
| Grenden<br>Stihlingen<br>Pudfiten<br>Denlingen<br>Runningen<br>Reitingen<br>Trimbad: Olten | gering<br>gering<br>gering<br>0<br>gjemlich gut<br>mittelgut       | gering 0 gering gering 0 mittel fehr gering | Wiefe —<br>Wiefe und Linde                                                          | braun<br>" –<br>hellbraun<br>hell        | gering<br>gering<br>0<br>mittel<br>febr gering                              | iglegt<br>febr iglegt<br>iglegt<br>iglegt<br>gering<br>mittel<br>gering | 110000041                | gut<br>nut<br>şiemlich gut                                     |
| Geralfingen                                                                                |                                                                    | gering                                      | g Barentl. u. Linde . hellbraun                                                     | hellbraun                                | Bering                                                                      | mittel                                                                  | 011                      | II II                                                          |

| gut — — — — — fehr gut                                                                                             | 3. t. febr gut<br>febr gut<br>mittel                                                                     | gut<br>lehr gut<br>lehr gut<br>gut<br>ziemlich gut<br>lehr gut       | gut – fehr gut<br>gut<br>gut<br>gut<br>mittel                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15<br>15<br>10<br>10<br>10<br>16<br>15<br>19                                                                       | 20-25;<br>9-10<br>12<br>10-15<br>7<br>7<br>24;<br>16<br>20                                               | 15—20<br>20—25<br>112                                                | 25 —30<br>35<br>20<br>30 —35<br>12<br>10 —12                                                   |
| gut<br>gremtich gut<br>gut<br>gut<br>gut<br>gut<br>fehr gut<br>ebr                                                 | mittel—gut<br>isplessy<br>mittel<br>mittel—gut<br>gut<br>urrec mittel<br>gut mittel<br>mittel            | gut<br>gut<br>gut<br>gut<br>mittel—gut<br>mittel                     | febr gut<br>befres fett Jahren<br>febr gut<br>gut<br>febr gut<br>febr gut<br>gut<br>mittel—gut |
| giemlich gut<br>unter mittel<br>" "<br>0<br>gering                                                                 | mittel<br>f. fchecht<br>mittel<br>unter mittel<br>mittel<br>febr gut<br>0<br>mittel<br>gering<br>mittel  | gut<br>gut<br>gut<br>gut<br>mittel                                   | fehr gut<br>fehr gut<br>gut<br>iehr gut<br>gut<br>gut<br>gut<br>gut<br>gut<br>gut              |
| grangelb<br>hellbraun<br>"<br>—<br>braungrau                                                                       | bunfel bunfel jehr bunfel þell braun bunfel 3. bunfel                                                    | braun<br>" –<br>bunkel                                               | buntel ", grünlich hellbraun braun braun ", "                                                  |
| Bärentt. Walbbilit.<br>Bärentfau<br>————————————————————————————————————                                           | Wiefe<br>Bald, Linbe<br>Bald und Wiefe<br>Wald und Wiefe                                                 | " und Bald<br>Bald<br>Biefe<br>Bald                                  | Wald " und Wefe " " " " " Pärenflau                                                            |
| gut 0 unter mittel 0 mittel 0 mittel gering                                                                        | mittel<br>ichiecht<br>ichivach<br>mittel<br>gering<br>gut – iehr gut<br>o<br>mittel<br>gering<br>gering  | mittel – gut<br>befriebigend<br>ziemlich gut<br>gering<br>orbentlich | fehr gut<br>fehr gut<br>gut<br>fehr gut<br>fehr gut<br>ordentlich<br>mittel                    |
| mittel<br>ziemlich gut<br>gut<br>0<br>0<br>0                                                                       | gering<br>ichlecht<br>geuit<br>gering-mittel<br>gering<br>gering<br>gering<br>gering<br>gering<br>gering | gering<br>gering<br>gemlich gut<br>jchlecht<br>mittel<br>mittel      | jehr gut!<br>mittel<br>gut<br>befriedigend<br>ordentlich<br>wenig                              |
| Thurgan. Tägerweiten Döetpolen Discholen Discholen Discholen Bigotingen Bigotingen Bigotingen Geftonbolgerseweiten | Lysen. Sprengi Raitbady Raggen Waggen Waggen Dpmital Dpmital Ritispore Rushil                            | Rriens<br>Kriens<br>Ebnet<br>Entlebuch<br>Wohlhaulen<br>Wenzberg     | Appengell.<br>Heiben<br>Reute<br>Trogen<br>Deplete<br>Schönengrund<br>Herisau                  |

| ganton und Ort                                        | Cracht Ende Buni                          | Cracht<br>im Juli                                 | Cradil.<br>lieferanten                                            | garbe d. Som-<br>merhonigs     | Sommer-<br>erute                       | Jahresernte                           | Jahresernte Burchfchuttts-          | Erfolg lett.<br>jährig Buchten |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Salgenen<br>Tuggen                                    | gering<br>0                               | gut<br>i. gut                                     | Wieje<br>"                                                        | hellbraun<br>grünlich          | gut<br>gut                             | gut<br>gut – fehrgut                  | _                                   | fehr gut<br>gut                |
| Rühnacht<br>Muotathal<br>Golbau                       | gering<br>mittel<br>febr gut              | gut — f. gut<br>aut<br>f. gut                     | " und Balb<br>Balb und Biefe                                      | bunkel<br>hell<br>grünlichgelb | mittel—gut<br>mittel<br>gut            | mittel – f. gut<br>gut<br>gut         |                                     |                                |
| Grenten<br>Graubinden.                                | Вицав                                     | mittet – gut                                      | Barenti. u. Etnoe                                                 | ounteigrunt.                   | mitt. – gering                         | miti. – gering mittel-gering          | 6-6                                 |                                |
| Chur                                                  | gut                                       | f. gut                                            | Blüten in Balb                                                    | gelb                           | befriedigend                           | 9. gut                                | 9-10                                | verschieben                    |
| Grūfd<br>Furna<br>Rlofters                            | gut<br>recht gut                          | f. gut<br>recht gut                               | Brefe und Walb                                                    | gelb<br>gelb                   | gang gut<br>mittel                     | f. gut<br>mittel                      | 151                                 | •                              |
| Davos: Plat                                           | gut                                       | f. gut                                            | Blüten                                                            | bell<br>hell                   | febr gut                               | febr gut                              | 30                                  | 11                             |
| Rithiur                                               | iebr gut                                  | gut - f. gut                                      | Wiefen                                                            | pe II                          | gut - febr gut                         | iebr                                  | 15-20                               | febr gut                       |
| Sinterrhein                                           | gut                                       | auegezeichnet<br>bia 21 Juff                      | Mpenrofe unb                                                      | pen<br>pen                     | jehr gut                               | jebr gut                              | 35                                  | gut                            |
| Difentis Truns                                        | gut<br>febr gut                           | gut<br>f. gut                                     | Ball                                                              | hell<br>braun                  | gut<br>febr gut                        | gut                                   | 10—16                               |                                |
| Curryein<br>Lamins<br>Ilanz                           | febr gut<br>febr gut<br>ziemlich gut      | ). gut<br>gut<br>0                                | Blüten "                                                          | neth<br>gelb<br>gelb           | jehr gut<br>gut<br>mittel              | jehr gut<br>gut — f. gut<br>mittel    | 35-40                               | gut                            |
| Uri.<br>Attinghaujen<br>Bürglen<br>Amfleg<br>Erlifeld | gut<br>mittel<br>unter mittel<br>ichlecht | f. gut<br>f. gut<br>j. befriebig.<br>befriebigend | Wiefe und Walb hell<br>Bliten<br>Alpencien. Einden hell<br>Bliten | hea<br>buntel<br>hea<br>gelb   | fehr gut<br>gut<br>gut<br>befriedigend | fehr gut<br>gut<br>jehr gut<br>mittel | 20 – 25<br>10 – 15<br>25 – 30<br>12 | recht gut<br>febr gut<br>gut   |

| -8 gut                  | befriedigenb                 | -5 befriedigenb<br>-5 -                        | fehr gut<br>gut                     | gut                 | -20 febr gut         | befriedigend                             | vorzüglich<br>vorzüglich<br>ebr gut<br>ebr ebr gut<br>ebr gut<br>ebr ebr ebr ebr ebr ebr ebr ebr ebr ebr |              |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 28                      |                              | 4-5<br>4-5<br>12-13                            | ut 18<br>15–18                      | 03. 10              | 18-20                | 30× j                                    | 3 3 318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15           |
| über mittel<br>sebr gut | unter mittel fclecht         | mittel<br>gering<br>3. gut                     | gut — s. gut<br>s. gut              | aerinaftes f. 10 3. | febr gut             | gut mittel<br>zieml. gut<br>mittel       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | befriebigenb |
| gut<br>febr gut         | befriedigenb<br>gering       | mittel<br>3. jchlecht<br>3. gut                | gut<br>gut                          | f. gering           | mittel               | mittel<br>9. gut<br>mittel               | mittel befriedigend gut gering gut b. gut—mittel febr gut gut gut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mittel       |
| braungrün<br>hellbraun  | bunfel<br>bunfelgelb         | gelb<br>bunkel<br>gelb                         | dunfel<br>dunfel                    | braun               | pen                  | hell<br>bunfel<br>gelb                   | fraun-grünt. be hell be hell be hell be hell be hell ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Linbe braun  |
| Balb, Biefe             | Barenflau<br>", Balb         | Linben<br>Bärenstau                            | Walb und Wiese                      | 1                   | Blüten               | Linben<br>Biese<br>" und Linde           | u. gin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Balb " Linbe |
| gut febr gut            | befriedigend<br>gering       | giemlich gut<br>f. mittel<br>gut               | mittel—gut<br>gut                   | ichlecht            | mittelgut            | gut<br>gering<br>zieunlich gut<br>gering |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mittel       |
| gut<br>gut              | mittel                       | gering<br>fæleæi<br>gering                     | gering<br>mittel                    | folecht             | gut                  | fcwach<br>gering<br>gering               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t            |
| Bofenberg<br>Regeri     | Unterwalden. Sarnen<br>Rerns | <b>Einrus.</b><br>Enneuda<br>Glarus<br>Retftal | Freiburg.<br>Düdingen<br>Tentlingen | Belmont             | Schaffbaufen. Bibern | Bafel.<br>Stadt<br>Oberborf<br>Bungen    | Bern: Schubfen Derbeisbach Debeteisbach Debeteisbach Descringen Reringen: Brid Narbung Gine Gine Gine Gine Gine Gine Gine Gine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Oberbüren    |

Ein Blid über ben II. Saifonbericht fagt uns, bag bie Bahl ber Imter, Die beuer gang feer ausgegangen, ju ber beutichen Schweig eine verschwindend fleine ift. Bang trachtlos verlief ber Commer in ben Buragebieten ber frangofifchen Schweig und auch Diejenigen ber Rantone Bern und Colothuru icheinen mitbetroffen gu fein. Je mehr man fich ben Oftgrengen nabert, um fo reichlicher honigte es im Juli und alle überholt haben die hoben Alpenthaler bes Rantons Graubunben. hatte bas vor Jahren geglaubt! Die Imfer in den trachtreichften Gebieten durfen alfo ohne Gorge fein fur ihre Ernten, biefe merben untergubringen fein, fallt boch von Weften ber bie Ronturreng gang aus, und mancher Bienenguchter mit mittlerer Ernte wird in den Fall fommen, im Binter feine Vorrate gu ergangen, um feine Runden mit reeller Bare fortbedienen gn tonnen. Diefer Austaufch unter Imfern felbft fann ja nicht genug empfohlen merden; ber Breis bes Brobuftes bleibt auf auftändiger Dobe und ber Nachfrage nach echtem Schweizerhonig fann itets entiprochen merben. M. Golbi.



# Statuten

und Verficherungsbedingungen für die Unfallversicherungsgesellichaft des Vereins ichweizerischer Bienenfreunde.

### I. Abfdinitt.

### 3wed und Art ber Berficherungsgefellichaft.

\$ 1.

3med ber Gefellchaft ift bie Berficher rung ihrer Mitglieber gegen Unfalle aus bem Betriebe ber Bienengucht herrührenb, und gwar:

- n. Unfalle, bireft bei ber Arbeit an ben Bienen ober burch Bienenstich veranlaßt, an Personen, Tieren und Sachen bes 3mtere felbft.
- b. Bur gleiche Unialle an Drittpersonen ober beren Tieren und Sachen, fo- weit ber Imter nach § 65 bes ichte. Obligationenrechtes haftbar gemacht wirb.

### \$ 2.

Die Berficherung beruht auf Gegenfeitigleit ber famtlichen Gefellichaftemitglieber.

### II. Abidmitt.

### Eintritt, Austritt, Rechte und Pflichten ber Gefellichaftsmitglieder.

§ 3.

Miglieb ber Berficherungsgefellichaft dann jeder Bienenzücher werben, ber Mirglied eines Lilfalvereins des Bereins schweiz. Bienenfreunde ist und im Bereinsrapon des festern wohnt. Die Anmelbung geschiebt beim Borstand des betressenden Filialvereins. 8 4.

Die Berficherungsgefellichaft gilt als tonftituiert, wenn Bienenguchter mit 50,000 Bienenwölfern ihren Beitritt erffart haben.

\$ 5.

Die Berficherungsbauer ift für bie Gefellichaft, wie für bie einzelnen Mitglieber eine fünffährige, eventuell jeweilen weitere funf Jahre, insofern genügende Beteiligung nach § 4 vorhanden ift. Das Berficherungsjahr bauert bom 1. Januar bis 81. Dezember.

§ 6.

Die wahrend ber fünfjahrigen Berficherungsperiode neu eingetretenen Mitglieber find fur ben Reft, b. h. für 4, 3,
2, 1 Jahr versichert. Die Berficherung
fauft orbentlicherweise fur alle Mitglieber
gleichzeitig ab.

§ 7.

Tob bes Berficherten, Berlauf ber Bienenffande, Beggug aus bem Rabon bes Bereins schweiz. Bienenfreunde beingt ben Austritt aus ber Gesellichaft.

— Beggug in bas Gebiet eines andern Sitialvereins bedingt, bag ber Berficherte für ben Rest ber Berficherungsgeit sich am neuen Wohnorte als Mitglied eintragen laffen muß.

Aufällige Rechtsnachfolger tonnen ohne weiteres in die Rechte und Pflichten bes frühern Berficherten eintreten.

\$ 8.

Die Rechte best angemelbeten beziehungsweise aufgenommenen neuen Mitgliedes beginnen mit bem Beitpuntte

 ber Entrichtung ber Jahresprämie,
 ber Entrichtung eines Gintrittsgelbes von Fr. 1.

§ 9.

Richtbezahlung ber Pramie innert Monatöfrift gestattet ben Gilialvereinen bie Anwendung aller zustehenden Rechtsmittel für ben Bezug berselben, sowie bie Künbigung auf einen Monat. \$ 10.

Mitglieber, benen mahrend ber fünfjährigen Berficherungsperiobe eine Unfallbergalung ausbegahlt murbe, find für eine weitere Beriobe von fünf Jahren verpflichtet, Mitglieb zu fein, bagegen fieht es ber Gesellichaft, beziehungsweise beren Organen, wenn Selbstverschulben nachgewiesen wird, frei, solche Mitglieber ausguschieben.

§ 11.

Mitglieber, benen für bie eingeflagten Unfalle grobe Sabriafigfeti ober Abficht nachgewiesen werben tann, finb für ben Schaben felbit baitbar und werben von ber Besellichaft ausgeschloffen.

§ 12.

Die Anmelbung bes Austrittes hat im III. Duartal bes legten Berficherungs- jahres ju gescheben. Bei Richtabmelbung erneuert sich bie Berficherung mit allen rechtlichen Folgen für eine weitere fünfjährige Periobe.

§ 13.

Mustretenbe Mitglieder haben feinen perfonlichen Unfpruch auf bas Bermogen ber Gefellichaft.

8 14.

Birb auf Enbe einer Berficherunge. periobe bie Liquibation ber Befellicaft erfannt, fo mirb bas vorbandene Bermogen bem Borftanbe bes Bereins fcm. Bienenfreunde übergeben, welcher basfelbe mabrend 10 3abren getrennt vermaltet. Rach Umflug biefer Grift fallt es bem Berein fcweig. Bienenfreunde bedingungs. los ju eigen. Bilbet fich mabrenb ber genannten 10 Rabre wieber eine Berficherungegefellichaft, fo ift biefes Ber: mogen ber neuen Gefellicaft in bem Sinne ju übergeben, bag bie Binfen aus bemfelben wie bie übrigen Ginnahmen verwendet merden burfen. Much bei fpa: terer neuerdinge erfolgenber Liquibation fällt bas Rapitale in gleichem vorermabntem Ginne an ben fcmeig. Bienen: verein jurud.

### III. Abfdnitt.

### Organisation der Berficherungs: gesellichaft.

\$ 15.

Die Berficherungsgesellschaft bes Bereins ichweiz. Bienenfreunde bilbet einen fpezisellen Sauptteil bes Centralvereins.

§ 16.

Das gesamte Berwaltungs, und Rech, nungswefen ift vollftanbig gefönbert und felbftänbig von ber übrigen Berwaltung bes Bereins schweig. Bienenfreunde gu führen.

§ 17.

Das Berwaltungs, und Rechnungs wefen fleht unter ber direkten Aufsicht bes Borftanbes und ber Rechnungs prüfungstommission des Bereins schweiz. Bienenfreunde, und es ist namentlich ersterer berechtiget, jederzeit von allen die Letwaltung beschagenden Atten Einsicht zu nehmen. Die Zahresrechnungen sind der Prüfung der erwähnten Kommission unterstellt.

§ 18.

Draane ber Befellicaft finb:

- a) ber Borftand bes Bereins fcmeig. Bienenfreunde als Auffichtstom: miffion;
- b) ber Berficherungevorftanb;
- c) bie Filialvorftanbe;
- d) die Delegiertenversammlung;
- e) bie Rechnungeprüfungetommiffion ;
- f) bas Schiebsgericht.

### § 19.

A. Der Aufsichtstommiffion unterliegt bie Genehmigung aller namhafteren Beschlüffe bes Berficherungevorstandes, wie a. B.:

- 1. Bufprache ber Unfallentschädigungen im Betrage von über 200 fr.
- 2. Antrage über Rachbejug von Bramien.
- 3. Antrage auf Statutenrevifion.
- 4. Antrage über Liquidation ber Gefellichaft.
- 5. Antrage über Freijahre nach § 34.

Der Auffichtstommission fleht im weiteren bie Einberujung und Leitung ber Delegiertenbersammlung, wie überhaupt bie unumschräntte Dberaufsicht über ben gangen Beichäftsbetrieb au.

### \$ 20.

B. Der Berficherungsvorstand befteht aus funf Mitgliebern, wovon brei (Brafibent, Attuar und Rassier) das engere Komitee bitben. Drei Mitglieber mahlt ber Centralvorstand bes Bereins ichweiz. Bienenfreunde aus seiner Mitte, und zwei Mitglieber werden in freier Bahl burch die Delegiertenversammlung gewählt. Das Brafibium bes Bersicherungsvorstandes wählt bie Delegiertenversammlung, im übrigen tonstitutert sich berselbe selbst.

Der Bersicherungsvorstand erledigt von sich aus alle ordentlichen und laufenden Geschäfte.

Er beichließt:

- a) über ben Bejug ber Jahresprämien;
- b) über ben Ausschluß von Mitglies bern im Sinne ber §§ 10 u. 11;
- c) über bie Unfalleutschädigungen an bie Bersicherten bis auf Fr. 200 enbgültig, über 200 Fr. unter Genehmigungsborbehalt ber Aufsichtstommition:
- d) überalle weiteren ben Berficherungs: betrieb beichlagenben Beidafte.
- Er beantragt ber Auffichtstommiffion
  - a) ben Rachbegug von Bramien;
  - b) bie Gemährung eines Freijahres nach § 34;
  - c) bie allfällige Revifion ber Statuten;
- d) ben Fortbeftanb ober bie Liquidation ber Gefelicaft auf Enbe einer Berfidernnasperiobe.

3m speziellen besorgt ber Prafibent bie Prafibialgeschäfte, und bie bamtt in Berbindung stehenben Korrespondengen so weit biefes nicht ber Natur ber Sache nach bem Altuar ber Raffier zusommt; serner bie Einberufung und Prafibierung bes Bersicherungaben bie Kubruna

ber notwendigen Berficherungefontrollen, bie Unterzeichnung ber ausgehenden Aften.

Der Aftuar beforgt bas Protofoll und bie notwendigen Korrefpondengen.

Der Raffier beforgt bas gefante Rechnungewefen und bie Rechnungeftellung, im besonbern:

- a) Bejug ber Prämiengelber von ben Filialvereinen;
- b) Auszahlung ber Unfallentichabigungen und aller übrigen ber Bejellicaft zustebenden Rechnungsverbindlichfeiten;
- e) ginsbare Anlage bes Raffagelbes;
- d) Führung bes Raffabuches;
- e) Führung ber Berficherungotons trollen.

Die Rechnungsftellung und Abgabe derfelben an ben Berficherungsborftanb ju Danbender Rechnungsprülungstommiffion hat im 1. Quartal bes neuen Berficherungsjahres ju geicheben.

§ 21.

Der Berficherungsvorstand hat alljährlich einen turzen Jahresbericht auszuarbeiten und ber Aufsichtstommilfion vorsulegen.

\$ 22.

Der Berficherungsvorstand, resp. ber Kaisier hat für das ihm übergebene Bermögen der Gesellschaft annehmbare Bürgichaft zu leisten.

§ 23.

C. Die Filial vorstände führen bas Berzeichnis der Bersicherten ihrer Bereine, nehmen die schriftlichen neuen Anmelbungen auf Formular entgegen und beschieben über die Aufnahme neuer Mitglieber. Die Ammelbung neuer Mitglieber. Die Anmelbung neuer Mitglieber die Jeneichnischen Bersicherungsvorstand durch Einlage des Antragformulars nitzuteilen, welcher die Bersicherungstate unterzeichnet und die nötigen Eintragungen machen wird.

\$ 24.

Die Filialvorftanbe beforgen alljährlich bie Bablung ber Bienenvolfer ber Bersicherten, beziehen bie bramiengelber und fabren ein Raffabuch über Einnahmen und Ausgaben bes Berficherungsweien, und übermitteln quartalweise auf Grund einer jeweiligen Quartalrechnung die eingegangenen Gelber an bie Berficherungstaffe. Der Silialverein hattet ber Berficherungsseglellchaft für bie Richtigkeit ber Raffaführung und für tie Raffagelber überhaupt, und ist ber Berficherungsworftand jederzeit berechtigt, von allen gutteffenden Atten Einsicht zu nehmen.

§ 25.

Der Filialvorstand nimmt die Unfallanmeldungen entiggen, seener nimmt derselbe sofort ein Brototoll über den hergang und die nähern Umftände des Unsaltes auf und übermittelt alles ungesamt dem Präsidium des Bersicherungsporstandes.

Er vermittelt ferner bie Regulierung ber Entichabigungsansprüche ber vom Unfall Betroffenen und leitet sie mit gehöriger Antragitellung an ben Bersicherungsvorstand.

\$ 26.

D. Die Delegiertenversammlung. Bur Bahl von Mitgliebern in bie Delegiertenversammlung ift jeber Filialverein berechtigt, aus bessen Hayon Mitglieder ber Bersicherungsgesellschaft angehören, und awar wählen

Bereine mit 1-50 Berficherten 1 Deleg.
" " 51-100 " 2 "
" " 100 u. mehr " 3 "

\$ 27.

Die Delegiertenversammlungen finden ordentlicherweise alljährlich im Anschlusse an die Banderversammlung des Bereins schweiz. Bienenfreunde statt. Jur Teilnahme berechtigt die Delegiertensarte. Außerordentlicherweise versammelt sich die Delegiertenversammlung auf besonderen Beichluß der Aussichsschwinissen Worftand des Bereins schweiz. Bienenfreunde) innerhalb der übrigen Jahreszeit.

\$ 28.

Der Delegiertenverfammlung tommen folgenbe Befugniffe ju:

- 1. Genehmigung ber Jahrebrechnungen,
- 2. Revifion ber Statuten,
- 3. befinitive Schlugnahme über Gemahrung von Freijahren für bie Berficherten im Ginne von § 34.
- 4. definitive Schlufinahme über Forts beftand oder Liquidation ber Befells icaft.

\$ 29.

E. Als Rechnungsprüfungstommiffion amtet die vom Berein ichwei, Bienenfreunde für die Brüfung feiner Jahrebrechnung newählte Kommiffion. Die Jahrebrechnung wird berfelben nach Einsigt des Bersicherungsvorstandes von niefem übermittelt. Die Brüfungstommiffion hat ihre Anträge nehft Rechnung an die Aufschaftlich ich einer freunde) zu über-Bererins ichweig. Bienenfreunde) zu übermitteln. Bür den Unterjuch find der Kommiffion alle nötigen Atten zu behändigen.

§ 30.

F. Das Schiedsgericht. Bur die Erlebigung ftreitiger Salle aus Untaltentischäbigungen amtet ein Schiedsgericht einsgulitig. Jede Partei mahlt hiesurine Michter und biese ben Obmann. Sofern die beiben Richter sich in der Bahl den Obergerichte besjenigen Kantons zu übertragen, in welchem sich der betreffende Unfall ereignet hat. — Das Schiedsgericht amtet nach Maßgabe dieser Statuten und der speziell vorbandenn Alten. Die Kosten werben in jedem Alten. Die Kosten werben in jedem Alten.

### IV. Abfdmitt.

### Die Berficherungsprämien, Raffa, Refervefond.

\$ 31.

Bur Bestreitung ber Unfallentichabigungen und ber laufenden Musgaben wird von ben Berficherten bie Babrespramie erhoben. Diefelbe beträgt 10 Rp. pro Bienenvolt. Die Minimalgebühr eines Berficherten ift 1 Fr.

6 32.

Maggebend für die Entrichtung und bie Große der Pramie ift bie volle Babl der Boller, welche am 1. Oftober durch den Filialvorstand durch Bahlung fest-geftellt wirb.

§ 33.

Der Prämienbegug erfolgt für bas laufenbe Jahr jewellen in Januar auf Grund ber letten Jählung. Wenn die Versicher ungstaffe durch Ausbezahlung von Unfallentichabigungen erschöpft ift, so leistet bie Kasse des schweig. Bienenvereins bis jum nächsten Framienbegug einen unverzinstichen Borichus. Wenn vieser Borichus bis Ende bes Versicherungslapres bie höhe vom Fr. 500 ober mehr erreicht hat, so beschließt der Bersicherungsvorftant ben Rachbezug einer Prämie von 5-10 Rp. pro Bolt, weiche mit ber ordentlichen Jahresprämie erhoben wird.

§ 34.

Ergeben fich im Raffameien Borichlage, jo find biefelben als Refervefond angulegen. hat ber Refervejond bie hobe von fr. 25,000, bei 100,000 Bienenvölften gr. 40,000 erreicht, so tann für die zehnjährigen Nitglieber ein Freijahr gewährt werben.

### V. Abfdnitt.

### Die Unfälle — Pflichten ber Berficherten.

\$ 35.

Die Berficherten find verpflichtet, ihren Buchtbetrieb fo einzurichten, bag Unfalle möglichft vermieben werben fonnen.

Wenn bem Berficherten grobe Fahrlaffigfeit, ober sogar bie Absicht beigemessen werben tann, einen Unfall herbeiguführen, um bezugsberechtigt zu werben ober um Deittpersonen zu ichabigen, hort ber Anspruch auf jebe Entschädigung eines eingetretenen Unfalles auf. Der Gefellichaft bleibt vorbehalten, über ben Birtichaftsbetrieb im allgemeinen bie nabern Beftimmungen ju erlaffen. (§ 55.)

### 8 36.

Der Berfiderte ift verpflichtet, bei vorfommenben Schabenerfagforberungen von Drittperfonen auf eine möglicht günftige Begleichung bingumirten und überhaupt im Intereffe ber Geiellichaft als beren Mitglieb bas Möglichfte zu thun, um einen gütlichen Bergleich auf biefer Grunblage au erzweden.

### \$ 37.

Bei einem eingetretenen Unfalle an eigenen Personen und Sachen, sowie bei einem Unfall an Drittpersonen ober ihrer Sachen, liegt es in der Phicht des Bersicherten, alles zu thun, um den Unfall zu mitdern und den Entschäftlich soll für Bersonen bei Unfallen mit körperlichen Berlehungen möglicht rasch ärztliche Hille in Anspruch genommen werden, wo dieses unterdheibt, fällt die Berschichtungen best Unsalen des Berficherten, ebenso bei ungenigender ärztlicher Behandblung.

### 90

Für die Geltendmachung einer Unfallentischäbigung ift fängstens innert sechs Tagen dem Gliatvorstand die Unfallangeige schriftlich nach Formular zugurftellen. Dieselbe soll genaue Angaben über Det, Tag und Stunde, sowie die Beranlassung und ben Dergang des Unfalles enthalten. Die nicht durch absolute Unmöglicheit entschuldbare Rerfälmnnis oder Beripätung solcher Anzeigen berechtiget die Gesellschaft, sed Berpflichung aus bem Unfall abzulehnen. Todesfälle sind möglicht sofort anzugeigen.

### \$ 39.

Absichtlich unwahre Angaben feitens ber Berficherten ober feiner hinterbliebenen ihrer ben hergang und bie Folgen bes Unfalles berechtigen bie Gesellicatt jur Ablehnung jeber Entichädigungspflicht.

### § 40.

An die Gefellicaft, beziehungsweise ben Silialvorftand ift nach jedem Unfalle, sowie nach Schlie ber arzilicen Behandlung ber Bericht bes behandelnben Arztes einzulegen.

### 8 41.

Der Bersicherte ist bei Berwirtung jeber Ansprüche an die Gesellschaft aus ber Bersicherung im Unterlassigungsfalle verpflichtet, spätestens innerhalb brei Monaten bom Unfalltage an und eventuell bon da an je von drei zu drei Monaten weiteren Bericht über den Bersauf der heilung an die Gesellschaft gesangen zu

### 8 42.

Wenn der vom Unfall Betroffene bis jum 100ften Tage nicht gefund wird, io bört mit diesem Tage die Tagesentschäs bigung auf und steht es den Bertrags kontrabenten frei, sich jeht gütlich mit einander abzufinden, oder den Ausgang der Krantseit abzuwarten und dannzumal die Entschätigung sestzufen. Im einen wie im andern Jalle ist das ärztliche Gutachten maßgebend für die Zesstehung der Entschätigung. Der Gesstehung der Entschätigung der Entschätigung. Der Gesstehung der Entschätigung 
### VI. Abschnitt.

### Entichädigung ber Unfalle.

### § 43.

Beber Berficherte ift mit 20 Fr. Gelbftversicherer, b. f. bei jeber Schabensvergutung werben vorerft Fr 20 in Abgug gebracht, bie ber Berficherte felbft gu tragen hat.

### \$ 14.

Die Feitstellung bes Schabens erfolgt nach ber wirflich eingetretenen Schäbigung bes Versicherten, ober Drittpersonen, ober ihrer Saden. In streitigen Fallen enticheibet bas nach § 30 vorgesehene Schiebsgericht. \$ 45.

Das Maximum einer Entschäbigung an ein und benselben Bersicherten, ober für ihn an Drittpersonen beträgt Fr. 5000, für ben übrigen Schaben hat ber Berssicherte selbst aufzukommen, und für alle innert weiteren fünf Bersicherungsjahren ausgurichtenben Schäben, die zusammen über 500 Fr. ausmachen, 50 % selbst beigutragen.

§ 46.

Bur Entichadigung für Berfonenunfalle gelangen:

- a) die Ausrichtung eines Taglohnes während der Krantheit aus Unfall bis auf 100 Tage nehft 50% der Arztfoften während der Krantheit. Für den Tag des Unfalles wird teine Entschädigung geteistet;
- b) Tobesfall, veranlaßt durch Bienenftich ober andere Unfälle;
- c) Invalidität, gang ober teilmeife.

Die Entschäbigung für bie Biffern b und e besteht in einer einmaligen festen Abfindung.

\$ 47.

Für die Beurteilung der Invaliditäts: grade gelten folgende Grundfape:

Mis ganze Invalidität gelten der Bertuft ober die totale Gebrauchsunfähigfeit beiber Arme ober hande, ober beiber Beine ober Jüße, oder je eines von zweien die Glüße, oder je eines von zweien die Glüße, oder je eines von zweien die Arbeitsfähigfeit vollftändig aufbebende Geftiessidrung.

Als halbe Invalidität wird ber Berluft, beziehungsweife die totale Gebrauchsunfahigfeit eines Beines ober Jufies, ber ziehungsweise eines Armes ober einer Sand betrachtet.

Bei allen übrigen Rörperschäbigungen ift immer auf weniger als halbinvalibität zu erfennen.

Die durch ben Unfall verutsachte Invalibilat tann nicht wegen Rörperichsben, welche vor bem Unfall bestanden haben, beiher tagiert werben, als dieselbe an und fur sich — b. b. wie wenn ber Unfall eine forperlich normal beichaffene Berfon betroffen batte - ju ichagen ift.

§ 48

Für Tiere werden folgende Galle entsichabigt:

- a) Tob berfelben, veraulaft burch Bienenftich, ober in Berbindung mit bem burch Bienenftich entftanbenen Unfall;
- h) Rrantheit berfelben bis auf 60 Tage;
- c) bleibenber Rachteil, fonftatiert burch tieraratliches Beugnis;
- d) 50 % ber Argtfoften bis auf 60 Tage ber Behandlung.

\$ 49.

Für bie Entichabigung gelten folgenbe Rormen:

- rmen: a) Tobesfall bei Personen im Magis
- mun bis auf Fr. 5000; b) Invalibität, gang, im Maximum bis auf Fr. 4000;
- c) halbe Invaliditat im Magimum bis auf Gr. 2000;
- d) teilweise Invalibität in angemeffener Beise je nach bem Grabe ber Schäbigung.

Die Entichabigungsbemeffung unter a, b, c, d bat ftattgufinden unter Berudfichtigung ber Familien: und Erwerbsverhaltniffe.

- e) Taglobn mabrend ber Krantheit bis auf 100 Tage à 3 Fr.
- f) Bei tranten Tieren, Berd ober Dornvieh, mahrend 60 Tagen ein Wartes und Futtergelb von zusammten 1 Fr. per Tag. But Jugtiere eine weitere Tagesentichabigung bis auf 60 Tage à 1 Ar. per Tag.
- g) Für alle übrigen Coabigungen an Tieren und Sachen nach ber Große best eingetretenen Schabens.

\$ 50.

Die Bahlungen für erlittene Unfalle werben innert Monatsfrift nach endgultiger Teftstellung und Bereinbarung ber Entichäbigungssumme an ben Bersicherten ober beren legitimierte Rechtenachfolger gegen endgültige Entlastung ber Beseltschaft ausbezahlt. Die Tagesentschabigung wird nach Sintage bes ärztlichen Beugniffes für je 30 Tage ausbezahlt.

§ 51.

Entigabigungsanfprüche, welche nicht innerhalb fechs Monaten nach erfolgter Ablehnung bes Salles bei einem Schiebs, gerichte geltenb gemacht werben, find ertofchen, ebenfo tonnen Entigabigungsbeträge, welche innerhalb eines Jahres nach ihrer Fälligteit nicht erhoben werben, nicht mehr geforbert werben.

§ 52.

MUe Guthaben, welche die Gefellchaft jur Zeit der Sälligkeit einer Unfallentichabigung am Bersicherten hat, werden bei ber Ausgahlung in Abzug gebracht.

### VII. Abschnitt.

### Entichädigung ber Gefellichafte-Organe.

§ 53.

Die Organe ber Gefellichaft, Berficherungevorstand und Filialvorstande merben im Berbaltniffe ju ihrer Rübewalt angemeffen entschäbiget. Die Bestimmung ber Entschäbigung steht ber Aufsichtstommission (Borstand bes Bereins schweiz. Bienenfreunde) zu.

### VIII. Abschnitt. Schlußbestimmungen.

\$ 54.

Diefe Statuten unterliegen erftmals ber Genehmigung bes Bereins ichweiz. Bienenfreunde. Die fernere Beratung und Rebifion ift Sache ber Organe ber Berifcherungsgesellicati.

\$ 55.

Die Ausarbeitung naherer Reglemente, wie überhaupt aller weiteren Boridriften innert bem Rahnen biefer Statuten, ift Sache bes Berfiderungsborftandes und unterliegen biefelben ber Genehmigung ber Aufschiedigungtion (Borftanb bes Bereins ichweiz. Bienenfreunde).

§ 56.

Rach geschehener Ronftituierung ber Bersicherungsgesellichaft ift biefelbe ins hanbeloregifter einzutragen.

Borgeschlagen im Juli 1901 vom

Porstand des Pereins schweiz. Pienenfrennde.



# Kaffarechnung des Vereins schweiz. Vienenfrennde pro 1900.

### Ginnahmen. Fr. 8,925. 02 1. Raffafalba auf 1. Januar 1900 . 358. 30 2. Bine bis 31. Dezember 1900 78. -3. Mitalieberbeitrage 4. Abonnemente ber Bienenzeitung . 12,584. 06 35. -5. Erlos von altern Bienenzeitungen 1.208, 10 6. Inferate 2.376. 10 7. Bunbessubventionen . 147, 55 8. Erlos von Gachichriften 173. -9. Berichiebenes . Fr. 25,885. 13 Total

|                           |         | 3      | usge  | ıbeı  | t.   |        |        |       |     |          |    |
|---------------------------|---------|--------|-------|-------|------|--------|--------|-------|-----|----------|----|
| 1. Roften ber Bienenzei   | tung    |        |       |       |      |        |        |       | Fr. | 6,311.   | 67 |
| 2. Bureauauslagen .       |         |        |       |       |      |        |        |       | "   | 754.     | 97 |
| 3. Rurfe                  |         |        |       |       |      |        |        |       | **  | 682.     | 60 |
| 4. Bortrage               |         |        |       |       |      |        |        |       | "   | 550.     | 70 |
| 5. Banberfammlung in      | Beiben  |        |       |       |      |        |        |       | ,,  | 1,094.   | 15 |
| 6. Apiftifche Stationen   |         |        |       |       |      |        |        |       | "   | 1,119.   | 90 |
| 7. Bibliothet             |         |        |       |       |      |        |        |       | ,,  | 302.     | 99 |
| 8. Mufeum                 |         |        |       |       |      |        |        |       | **  | 1,002.   | 40 |
| 9. Sonigfontrolle .       |         |        |       |       |      |        |        |       | "   | 950.     | 27 |
| 10. Raffengucht           |         |        |       |       |      |        |        |       | "   | 763.     | 35 |
| 11. Borftanb              |         |        |       |       |      |        |        |       | "   | 1,208.   | 25 |
| 12. Ditgliederbeitrage be | m schwe | eiz. f | andw. | Bere  | in   |        |        |       | ,,  | 277.     | 75 |
| 13. Berichiebenes .       |         |        |       |       |      |        |        |       | ,,  | 851.     | 40 |
|                           |         |        |       |       |      |        | Tota   | al    | Fr. | 15,870.  | 30 |
|                           |         |        | Total | ber   | Einn | ahme   | n      |       | Fr. | 25,885.  | 13 |
|                           |         |        | ,,    | "     | Muse | gaben  |        |       | ,,  | 15,870.  | 30 |
|                           |         |        | Raffa | falbo |      |        |        |       | Fr. | 10,014.  | 83 |
|                           | J.      | ern    | ıöge  | nsfl  | and  | r,     |        |       |     |          |    |
| Raffafalbo auf 31. Dezer  | nber 19 | 00     |       |       |      |        |        |       | Fr. | 10,014.  | 83 |
| Inventarmert nach Abich   |         |        | ca. 5 | b/0   |      |        |        |       | ,,  | 10,781.  |    |
| m                         |         |        |       |       |      |        |        |       | ,,  | 1,420.   |    |
| Borrate an Reflamefdilb   | ern 2c. |        |       |       |      |        |        |       | ,,  | 196.     |    |
|                           |         |        |       |       |      |        |        | _     | Fr. | 22,412.  | 88 |
|                           | Ver     | mö     | gens  | änd   | ern  | ng.    |        | _     |     |          | _  |
| Beftand auf Enbe 1899     |         |        |       |       |      |        |        |       | Fr. | 20,266.  | 57 |
| ,, ,, 1900                |         |        |       |       |      |        |        |       | "   | 22,412.  | 88 |
|                           |         |        |       |       |      | 2      | oridi  | ag    | Fr  | . 2,146. | 31 |
| Burich, ben 31. 3         | Dezembe | r 190  | 00.   | T     | er R | echnui | ngeste | ller: | સ   | Aramer   |    |

20 Abreffe für Begug von Futtergeschirr (pag. 293), nicht A. fondern Fr. Leuenberger, Lebrer, Bern.

# Vereins-Anzeigen.

Imferverein Amt Lugern. Sauptversammlung Sonntag ben 22. September 1901, nachmittags 3 Uhr, im Gasthaus jum "Rreug" in Meggen.

Traftanden: 1) Referat des Hochw. Den, Kaplan Ab. Kürv in Matten iber: "Ein: "Durch und Musdiniterung der Cienem"; 2) Genechmigung des Protofolls vom 28. April 1901; 3) Genehmigung der Vereinsrechnung 1900/1901; 4) Neuwahl des Vorflandes; 5) Neuwahl der Rechnungsrevijoren; 6) Directiek. Zu zahlreichem Belwich (abet ein

Der Borfand.



### Bum Berfaufe.

# Bienenwagen

auf Febern, neu und folib, für Wanberbienenzucht erbaut. Raum für 36 Schweizerkaften, erfest ein Bienenhaus. Preis 196)

Mittes, Bienengüchter, Bugwil b. Buren.



# honigkeffel (Syftem Bosch).

Borteile: 1. Reif und Boben tonnen trop allen Transportsrobbeiten absolut nicht weichen; 2. Dedetverichluß febr praftisch; 3. aufeinander stellbar; 4. bestes Material; 5. sauberste Arbeit. (200)

25 kg-Reffel Fr. 4. 50.

Bor minberwertigen Nachahmungen bes außerft beliebten Spftems warnt ber alleinige Lieferant

Chr. Boich, Bruggen (St. Gallen).

# Mechanische

# Bienenschreinerei (Spezialgeschäft),



gegründet 1889.

Diplom I. Klasse ornithologische Ausstellung Herisan 1894.

Diplom 1. Blaffe landw. Ausstellung Lujern 1899.



# Arnold Riinzler, Staad b. Rorfchach

Boft, Bahn' und Telegrafbenftation. Terfte ichweigerliche Firma für Lieferung transportabler Bienenhäufer, von ben einsachjien bis zu ben luguriöfeften, sowie von Dadani Alberti-Träuli-Kaften nach orn. Picarer Sträulis Borfchrit und Bürtfi-Feter Oberbehand-lungskaften nach orn. Globis doreschrit. Brofchur von Brit Strauli. Bit saubere, egatte Arbeit garantiere. Sämtliche Fugen sind mit Aut und geder berichen. Julitirerte Preisliste gratis. Empfehle mich auch zur gefl. Abnahme sämtliche in der Preisliste enthaltenen Geräte. (14)

# h. Boghard, Blechwarenfabrikation, Dübendorf

bei Bürich

Inbalt

71/2 10 kg ber Sunbert 10 15 20 25 28 35 40 45 60 70 Cte. per Stud. unter Sunbert à 101/1 16 22 27 30 40 45 50 65 75 Bei Beftellung von jufammen minbeftens 500 Stud Rabatt.

Tarabezeichnung 25 kg 121/2 Anbalt 10 15 20 per Stud Rr. 1. 65 2. 75 2. 90 3. -3. 30 3. 80

Diplom I. Blaffe Wald 1900. Sauberes meifes Glas mit

Aluminiumfdraubendeckel. nicht orbtierenb. Rilo Anbalt

Mufteralaschen 10 Cts. 40 60 Cts. per Stud. 20 25 Ruftertollettion: Alle 5 Glafer mit Badung Fr. 1. 70. Beguge von Fr. 20 .an geniegen 2%, folde bon Fr. 100. - 4% Rabatt. Brima Referengen. 3b. Grnft, Ausnadyt am Burichfee. (189)

Ronigin: Bufeger, beftes Spftem, mit Glas à 75 Rp.

Borteile : In ber

An ber marmften Stelle!

Futterlude! Beques mes Beobachten! Schweis. Gutterne. fdirr mit ladiertem Teller und Rramers Berbefferung à Gr. 1. Beftauber leicht geb: enb, elegant à 80 Cts. Babengangen, befte à Fr. 2. 50 Form .

Beraufchlos!

Rönigin-Abfangtafig, au-Berft praftifc, fein Berühren ber Ronigin! Sauberfte Arbeit a 90 Rp.

Chr. Boldt, Bruggen (St. Ballen).



# Soniabuchsen und

Sanber und folid gearbeitet, gut gelotet. Büdifen:

11/2 2 21/2 3 Inhalt 1/4 1/9 1 5 71/2 10 kg 10 18 23 28 30 35 40 48 bei Bezug bon je 100 Stud, 12 20 25 30 35 40 45 50 70 80 "

bei Bejug bon unter 100 Stud. Rellel.

ftart mit verginntem Banbeifenfuß, gut ichließenbem Dedel und Gifenbugel.

Inbalt 30 50 kg 10 15 20 25 per Stud Fr. 1. 70 2. 50 3. - 3. 40 3. 90 4. 70 6. 50 - Mufter ju Dienften. -!-

R. Troft & Cie., Blechwarenfabrit, Rünten (Margau).

(91)

### 2 Bierbeuten verfaufen.

(Burfi-Jefer) mit Bolf, gut eingewintert, find famt Babenvorrat und Berate (Umftanbe balber) gu (193)

Mng. Bernhard, Bulad (At. Burich).

Qienenbürfte, vorteil: baftefte Form, mit Ref=



Maß

fingdraht eingezogen, a Birfte mit "Rothelfer", außerst bequem und prattifc a Fr. 1. 40.

ju gebrauchen!

Chr. Boid, Bruggen (St. Gallen).

# Ronjervenglajer 🕁 patent 21275.

Dentbar größte Ginfachbeit in ber prattifchen Anmenbung gur Berftellung aller Arten Beeren=, Dbft= und Gemife-Ronferven ac. Brofpette mit Anleitung und Breifen gratis und franto.

Rüsnacht b. R.

I. Grnft.

(186)NB. Biederverfäufer gefucht. 7

# \*\*\*

# Raymund Brunner, Spengler, Dietwyl Sonigbüchsen.

Inhalt p. Stud 1/4 1/2 1 11/2 2 21/2 3 4 5 71/2 10 121/2 15 20 25 30 35 40 50 Ber 1. Stud 10 10 20 25 30 35 40 45 50 65 75 100 140 220 250 280 300 360 500 Ber 10 u. m. St. 80 90 160 230 260 300 350 400 450 Diefe mit Sandhaben

### Transportfeffel und Giebe, Gerate.

a. Comere: b. gewöhnlich ant Bled.

|   |    |    |   |      | Fr.  | 1 |       |       |   |      | Fr.  |
|---|----|----|---|------|------|---|-------|-------|---|------|------|
| a | 50 | kg | 2 | Reif | 78   | ь | 15    | kg    | 1 | Reif | 2.50 |
|   |    | "  |   |      | 56   | ь | 15    | ,,    | 1 | "    | 2.20 |
| b | 30 | ** | 2 |      | 3.60 |   | 121/2 |       | 1 | "    | 2.80 |
| 8 | 25 | ,, | 2 | "    | 3.80 | b | 121/2 | "     | 1 |      | 1.80 |
| b | 25 | ** | 2 | **   | 3.30 | 8 | 10    |       | 1 | ,,,  | 2.70 |
| 8 | 20 | ** | 2 | "    | 3.30 | b | 10    |       | 1 | ,,   | 1.70 |
| b | 20 |    | 2 |      | 3.—  | 8 | 5     | **    |   |      | 1.60 |
| a | 15 |    | 1 | ,,   | 3.—  | b | 5     | "     |   |      | 1.10 |
|   |    |    |   |      |      |   |       | CZ4 . |   | 21.  |      |

Rlärteffel 50 40 30 25 15 kg 6.- 4.50 3.50 3.- 2.50 Fr. Rlarfiebe bagu 3.50 3. - 3. - 2.50 1.70 Fr. Die Reffel baben Banbhaben, auf Berlangen einen Bugel gum Tragen.

### Werate.

Ber Ctud Gr. Ets. Amert. Rauchmaschinen 2.70 Babengangenm. Febern 2 .-Abbedlungemeffer,

gefdweift 2.30 gerabe 2.10 Blismabenanlöter 1.50

Babenangieger, Doppel: gefäß mit Spritlampe 1.50 Rutenreiniger 0.70 1.20 Schleiergröße Schleiergroße gewöhnl. 1 .- Dito mit Bapfen

Ber Stud Gr. Ets. Rluglochichieber, 3-teilig 0.15 2: , 0.15 Beftäuber 0.55 Futtertrögli,5-10cm breit 0.15

mit Glaidenbalter 0.35 Futterflasche mit bals au jebem Trögli 0.35 Roniginhauschen mit Schieber 0.35 0.25

Per Stud Gr. Ets. Bfeifenbedel

Sonnenwachsichmelger, boppelverglaft Dampfmacheichmelger 10 .-Dezimalmagen 100 kg 23.50 150 ., 25.50 Sonigfieb an Schleuber 1 .-Bienentrichter, Gd. 1.50 Bienentrichter, Reber 1.60 Bienentrichter, Blatt 1.70

NB. Genaue Angabe der Boft= und Bahnftation und der Abreffe.

### febr nutliches Inftrument bei Ginminterung ber Bienen Andergradmeffer, à Br. 1. 50 empfiehlt

R. Burgiffer, Imter, Bremgarten (Marg.).

# Cutterballon

eigener Ronftruftion aus Glas und Aluminium bieten große Borteile gegenüber ben bisber gebrauchlichen: I. Die Offnung ift 8 cm weit, fie find beshalb

gnt gu füllen und ju reinigen. II. Gebt bas Guttern viel rafder, ba auf einer Rreisflache von 8 cm Durch. meffer bie Bienen ihre Rabrung nehmen fonnen.

III. Läuft bas Futter nicht fo leicht aus, auch wenn ber Ballon etwas ichief ftebt. Diefe Guttergeschirre, bie gut 2 Liter faffen, liefere ich ju gr. 1. per Stud. 3. Ernft. Rüsnacht b. A.



# Bienengeräte: Syltem

Chr. Bojd, Bruggen, St. Gallen.

Die fcweig. Rauchmafchine, Mobell 1901, ift ber mabre Triumph unter ben Rauchapparaten. 3m eigenften Intereffe bute man fich vor minberwertigen Rachabmungen und Berichlimmbefferungen. In foliber, flotter Ausführung

Echleier mit Ginfas aus Spezialtull, von unerreichter Durchfichtigfeit, mit Gummigug oben und unten, Rauch-Fr. 1. 50

Sanbidube aus Bummitud, tragen fich am angenebmften . Fr. 3. 50

# Die

# und Sonderungs-Apparate,

5 Patent 15408,

find bas gange Jahr mit Borteil ju gebrauchen: 1) bei ber Ernte jum Schmelgen bon Sonig= und Bacheabfallen (Abbed= lungepult);

2) jum Schmelgen alter Baben (großer Apparat);

bon tanbiertem Sonig, jum Reinigen von Bache;

4) jum Antitten bon brauchbaren Babenftuden; 5) jum Echmelgen bes Bachfes für die Runftwabenpreffe.

(192)Diplom I. Rlaffe in Wald.

Avis: Es ift nun auch gelungen, einen besonbern, birett an Die Schleubermajdine ju ftellenben Rlarer ju erftellen.

3. Schellenberg, Lebrer, Burich III.

# neuerfundene

# Namptwadispresse

fiebe Bericht mit Muftration von Rure in Borb (Rr. 7, Seite 246/247), ift jum Breife bon Gr. 40. - nur bireft gu begieben. (181)

Berantwortliche Rebattion: R. Golbi. Braun, Lebrer in Altftatten (St. Gallen). Reflamationen jeber Art find an bie Redaftion zu richten.

Drud und Ervedition von S. R. Sauerlander & Co. in Marau.

# Schweizerische

# Bienen-Beitung.

Organ der Schweizerifden Vereine für Bienengucht.

Berausgegeben vom

### Verein Schweizer. Bienenfreunde.

Mit monatliger Gratisbeilage:

"Schweizerifche Banernzeitung," Organ bes fcweig. Banernverbanbes.

Erideint monatifa 11, - 2 Bogen fart. Monnenentbreit für Richmitglieber de breuntgebertichen Bereins fir 4, für ba Maltanb 4 Mart. - Gu werben auch ablibartige Konnennente angenommen. Dieielben find pu abreifferen an die Redolftion, herrn Lebere Gollie Fraun in Alffatten (Zanton E. Gollen). - Fir ben Duddanbet in Rommiffion bet herrn h. R. eauerlandet e Comp. in Aarau. - Ginrichtungsgebihren fir die Betitzeite ober beren Ram 30 Ats. Grab da Auskland und Rafau. - Ginrichtungsgebihren fir die Betitzeite ober beren Ram 30 Ats. Grab da Auskland und

R. F., XXIV. Jahrg.

№ 10.

Eftober 1901.

Ruhalt: Offizielle Mitteilungen. — † Franz Rud. Zimmerlin, gewes. Stationsborftand in Jofingen, von O. K. — Bericht ber 35. Manberbersammtlung in Basel, von Frepenmuth. — Betrachtungen über die Jürcher fantonale landvo. Nuchfellung in Walb (Schluß), von h. Spühler. — Die Standinspektionen im Bienenzüchterverein Unteres Narethal, von heinr. Schaffner, Nüfenach. — heilkraft bes Bienenhonigs bei den haustieren, von A. Küberli, Dübendorf. — Sprechfaal. — Nundschau. — Praktischer Natgeber. — Feuilketon, von Bösch. — Litteratur. — Anzeigen.

# Sffizielle Mitteilungen.



1. Die Offertenliste tontrollierter Honige ist erschienen und franto erhältlich beim Centralpräsibenten.

Moge fie ba reichlich benütt werben, wo bie abgelaufene Gaifon bie Bonigtopfe nicht gefüllt hat.

- 2. Die Beftellungen von Stifetten ermangeln oft ber genauen Ungaben.
- 3. Camtliche Buchtregifter und Belege find beforberlichft bem Centralprafibenten eingufenben.

Der Worftand des 3. S. 3.



# † Frang Rudolf Simmerlin, gewesener Stationsvorstand in Sofingen.



Big. 41 + Frang Rubolf Bimmerlin.

Tergangenen 30. April ift wieberum ein Beteran ber Schweizer Imfer und Ehrenunitglied bes Bereins ichweigerischer Bienenfreunde gur großen Armee abberufen worben.

Frang Rub. Bimmerlin, geb. 1. Oftober 1822, zeigte ichon in feiner Jugend, die er in feinem elterlichen Sauje, bes Drechelers Rimmerlin in Rofingen verlebte, reges Intereffe an allen Erzeugniffen ber Matur und ber Runft. Der fraftige, intelligente Rungling widmete fich zuerft bem Raufmannsftanbe, gab aber bald eine icone Stelle auf, um feinen betagten Eltern in Bofingen ben Boftbienft beforgen gu belfen. Nachbem er eine Beit lang bie Stelle eines Abjunfts bes eibg. Telegrapheninfpeftors gur vollften Bufriedenheit ber-

sehen, widmete er sich bem Eisenbahndienste und murbe nach Erstellung bes Bahnhofes Zofingen zu bessen Vorstand berufen, welche Stelle er bis zu seinem Rückritte mit ber umsichtigen Snerzie und zur beiten Zufrieden-heit von Vorgesetzen und Untergedenen inne hatte. Der junge, wiltenstarfe "Vorstand" entwidelte unn eine segensreiche Thätigfeit, jeden freien Augenblic dem Studium seines Lieblugssaches, der Laudwirtschaft, widenend. So wirfte er jahrelang als Mitglied der aarg. Laudwirtschafts fommission, als Prösident der aarg. Gesellschaft für Vieh- und Pferdezucht,

in welcher Eigenschaft er viel Zeit und Mube für ben Ankauf ber schönen Alp Wernisegg verwendete.

Auch ber Kulturgesellschaft bes Bezirks Zofingen stellte er seine Kräfte zur Berfügung und führte die bürgerlichen Fortbildungsschulen, die ersten in der Schweiz, ein; er war lange Zeit Altuar des Armenvereins Zofingen und Präsident der von der Ackerleutenzunft Zosingen eingesetzten Kommission für Ausbildung der weiblichen Jugend in Haushaltung und Handbarbeiten. Der Raum gestattet uns nicht, all die weitern philantropischen und künstlerischen Bestrebungen, denen er seine freie Zeit widmete, zu erwähnen.

Daß bei einem so felten beanlagten Gemute die Boefie ber Laudwirtwirtschaft, die Bienenzucht, fraftig und tief Burzeln faßte, ift begreislich. Der junge Stationsvorstand faufte bald in der Nabe des Bahnhofes ein Stud Land und errichtete dort einen Bienenstand. Alles Neue vorsichtig prufend, wendete er bei seinen lieben Bienen nur das Beste an und sein scharf beobachtender Geist führte auf seinem Stande manche prattische Reuerung eigener Ersindung ein.

Bas starte Bienensamilien zu leisten imstande sind, war er sich früh bewonst und so war es denn sein eifrigstes Bestreben, den Zmterberuf zu heben und das alte, verachtete "Bienenmannli" zum angesehenen und geachteten Inter zu erziehen. Er half den Berein schweiz. Bienensreunde gründen und war dis ans Ende bessen Streenmitglied. Im Jahre 1886 gründeten auf seine Auregung hin eine Anzahl Bienensreunde den Wiggerthaler Bienenzüchterverein, dessen Leitung ihm sofort übertragen wurde. Derselbe erweiterte sich rasse und zählt heute über 150 Mitglieder.

Mit dem zunehmenden Alter gab er alle seine öffentlichen Stellungen auf und legte jogar seinen Beruf nieder, um seinen Lebensabend in wohlderbienter Ruse im Kreise seiner Angehörigen zu genießen. Aber seine lieben Bienlein tonnte er nicht verlassen; er widmete sich ihrer Pflege bis zum letten Augenblict. Ein zahlreiches Leichengeleite zeigte seinen Hinterlassen, welches Ansehen und welche Berehrung der Berstorbene in allen Kreisen genoß. Uns Bienenzsichtern speziell soll sein Angedenten in steter Verehrung unanslöschlich sein.



### Pericht :

35. Manderversammlung des Pereins schweiz. Bienenfreunde in Bafel ben 1. und 2. September 1901.

ist ein schöner Brauch geworben, daß die schweiz. Interfamilie ihre Glieber und Haushaltungsgenossen alijährlich zusammenrust, um Gastfreundschaft zu pstegen beim einen ober andern Gliebe und zu raten und zu thaten, was allen Haushaltungsgenossen wohl thut und der ganzen Familie frommt und zum Besten ist.

Diefes Jahr hat Bafel den Auf ergeben laffen, einzuziehen in feine Behaufung als gaftlicher Bienent teilzunehmen an ber freinbigen Grinnerung an ber bor

schwarm und mit teilzunehmen an ber freudigen Erinnerung an ben vor 400 Jahren erfolgten Eintritt in ben Bund ber Eidgenossen und mitanzusehen die edlen und schönen Früchte bes Fleißes und ber Arbeit Basels Imkerschaft und bes ganzen Gewerbestandes in der Gewerbeausstellung.

Und wirklich nicht umsonst haben die beiben Basel, Stadt und Land, ihren Ruf gemeinsam ergehen lassen an die Schweizerbienen zu Berg und Thal, sie sind eingerückt aus allen Gauen, von nah und fern, aus dem hohen Alpenthale wie aus der nahen Ebene.

Eingerückt find auch gar manche unserer lieben Nachbarn von über bem Rheine, Mitglieder bes babischen Bienenzuchtvereins, um Gäste zu sein nicht bloß in der Nachbarstadt Basel, sondern uns Schweizern überhaupt.

Um die 400 Imfer und Imferinnen fanden sich 2 Uhr nachmittags an ben Berhandlungen im Musitsaal des Stadtfasino Steinenberg ein, wo sie vom Centralpräsidenten Brn. Kramer herzlich begrüßt wurden und zugleich die Mitteilung erhielten, daß Br. Redaftor Göldi telegraphisch seine Abwesenbeit aus familiaren und beruflichen Rucffichten entschuldigt habe.

Einen speziellen Gruß entbot fr. Aramer auch frn. Roth aus Karlsrube als offiziellen Bertreter bes babifchen Imfervereins und Rebaftor ber babifchen Bienenzeitung.

In trefflicher Aniprache führte er sodann aus, daß auf bem Gebiete ber Bienengucht uns bie Lorbeeren nicht so leicht winken, sondern nur siete und fleißige Arbeit uns Lohn einbringt. Daß aber das Interesse ein großes sei, das beweise die große gabl berer, die hente eingetroffen,

nebst ben hunderten, benen es nicht vergönnt war zu fommen, die aber im Geiste unter uns weisen. Die heute uns bewegenden Tagesfragen liegen sozusagen in der Luft; so sollen einmal die Erfahrungen im Ausstellungswesen besprochen und für fünftige Anlässe lar gelegt und Normen aufgestellt werden.

Die Berficherungsfrage ift allen verständlich und auch bie Löfung ift bei gutem Billen möglich.

Die guchterischen Fragen find vor allem eine große Hauptsache. Das Busammenwirten Bieler schafft große Erfolge, nicht minder aber gehört ben Erfolgen Einzelner die Achtung von allen Seiten.

Hr. Roth aus Karlsruse verbantte hierauf die freundliche Einladung zur schweiz. Bersammlung und führte des Weitern aus: "der badische Landesverein hat mich beauftragt, in seinem Namen Euch unsere Größe zu übermitteln. Wir sind stolz darauf, in der Nähe der Landesgrenze einen Amferverein begrüßen zu können, der in so hobem Ansehn steht. Dem schweiz. Berein sei auch fernerhin ein glückliches Wachsen und Blühen beschieden. Die Erfolge, die er sich durch eigenes Arbeiten erworben tat, sind groß. Dem Lerein schweiz. Bienenfreunde sei heichieden jest und immerdar. —"

Bur Genehmigung gelangt bas Prototoll ber 34. Banderversamm-Inng in Beiben.

Dem Jahresberichte pro 1901 ist zu entnehmen, bag ber Bestand ber Fliafvereine sich gleich geblieben, 94 bilden ben Mutterverein. Die Zahl ber schweig. Bereinsmitglieder hat einen Zuwachs von 40 erfahren. Die Initiative für die vielen neuen Abonnenten unserer Zeitung haben wir den Filsalvereinen zu verdanfen; die gute sinanzielle Stellung unseres Bereins suber auf den Umstand ber großen Abonnentenzahl zurück.

Obichon wir in nuferm Bereine teine Politik treiben wollen, haben wir aus Rücksichten gegen den schweiz. Bauernbund — der in gewissen Bunkten, so namentlich bei Schaffung des schweiz. Lebensmittelgesetes mit und für uns arbeitet — sein neues Monatsblatt, die schweiz. Bauernzeitung, als Beilage zur "Blauen" erworben.

Durch unfern Berein murben im Berichtsjahre 4 Rurje honoriert, nebstbem meitere Rurfe aus andern Kreifen.

Die Zahl ber Borträge ift so ziemlich die gleiche wie anno 1900 und wird bis Ende des Jahres 30-35 erreichen.

In vier Sigungen hat der Borstand sich namentlich mit der Honigkontrolle, Unfallversicherung und guchterischen Fragen beschäftiget, serner die uns betreffenden Artifel des nenen schweiz. Civil-

rechtes in Beratung gezogen und unfere Intereffen bei Rebaktion besselben vertreten. Der Konkurrenz bes geringen fremben Honigs waren wir zu begegnen noch nicht mächtig; bas schweiz, neue Civilrecht foll Banbel ichaffen.

Honigkontrolle. Die Teilnehmerzahl bei ber in 49 Bereinen burchgeführten Honigkontrolle ist dieses Jahr eine große. Stitetten mit Kontrollaufbruck wurden abgegeben 30,000. — Der Bedarf ohne Kontrollaufbruck war fünfmal so groß. Reklameschilder fanden pro 1900 Absigs 200, pro 1901 weitere 100.

Der Honigtontrollstelle in Zurich wurden 25 Muster jum Unterjuch eingesandt, es betraf meistens biefige gute Honige, welche Schutz gegen ungerechte Anfeindung fanden.

Das Reflameblatt hat bereits bie dritte Auflage in je zwei Abteilungen, rot und weiß, erlebt.

Die Reklame fur ben Honigabsat in den Zeitungen hat gute Erfolge; sie foll auch biesen Binter fortgesetzt werben, und ebenso soll die Honorierung guter Zeitungereklamen aus ben Filialvereinen wieber auf Rechnung unserer Kasse übernommen werben.

Aus ber züchterischen Praxis ift Bieles burch die Zeitung be- fannt gegeben worden und war Gelegenheit geboten, es zu Rut und Frommen in den beteiligten Arcisen zu verwenden. Es stehen diessalls nicht neue Puntte in unserm Programm, sondern wir wollen versuchen auszubauen, was wir begonnen haben. Die bisherigen Erfolge sind das Verdienit der treuen Arbeit Vieler.

Die Vereinsrechnung pro 1901 wird nach bem Antrag ber Prüfungsfommiffion unter Berdantung ber prompten Rechnungsführung genebmiget.

#### Bunide und Anregungen.

Hr. Galatti in Moltis führt aus, daß die fremden honige, und unter diesen namentlich die mexitanischen und kubanischen, unsern honigen viel Konfurrenz im Preise machen. Da namentlich an der Echibeit sehr zu zweiseln sei, wünscht hr. Galatti, daß ein Vertreter unseres Vereins die dortigen Verhältnisse au Ort und Stelle in unsern Kosten vollständig studieren möchte, um dann bei uns mit Erfolz gegen diese Einsuhrprodutte auftreten zu können.

or. Bfarrer Dutichler halt bie honigtontrolle fur ein wirtfames Mittel gegen ben fremden honig.

hr. Roth aus Karleruhe empfiehlt uns Schweigern einen Eingangszoll auf fremden honig. Deutschland habe 3. B. 40 Mart pro 100 Kilo. Die beutschen Juter haben ben fremden honig nicht zu fürchten, wohl aber ben Kunfthonig. Br. Bed in Wittnau verlangt ebenfalls größere Kontrolle gegen frembe und Kunftbonige.

Dr. Spühler wünscht für unjern Honig überall die Bezeichnung "Schweigerhonig". Der frembe Honig ift gering; aber er fann boch echt fein. Bei ber Degoustation sollte nebst bem Chemiter ein Sachverständiger mitwirten.

Hr. Kramer halt eine Abordnung nach ben fremden Staaten nicht für notwendig. Die Südlande haben große Produktion, aber geringe Bare. Der Sache foll weiter alle Ansmerksamkeit gewidmet werden. Das schweiz. Lebensmittelgeset wird genügende Schutzmittel gegen unreelle Produkte bieten. Der Borstand hat in dieser Sache bereits gearbeitet, ebenso auch auf höhern Zollansat.

Nachdem der Antragiteller sich in biesem Sinne mit der Erledigung einverstanden erklärt, wird noch auf den Antrag des Hrn. Pfarrer Amsler stillschweigend zum Beschluß erhoben, daß der Berein schw. Bienenfreunde, in Erwägung:

daß ein eidg. Lebensmittelpolizeigefet jum Schute unferer Sonigproduttion bringend nötig fei, wüniche:

- 1) daß ein solches möglichst bald ausgearbeitet und in Rraft treten möchte;
- 2) daß diese Schluftnahme den eidgenöffischen Behörden einzureichen fei. Bestimmung des nächsten Festortes. Gine Anmeldung liegt von keiner Seite vor, und es wird die Angelegenheit zu gutscheinender Erledigung bem Vorstand übertragen.

Mit Erledigung biefes Traftanbums waren bie allgemeinen und jamiliaren Gefchafte behandelt und es tamen bie Bortrage an die Reihe.

or, Pfarrer Lang in Luglingen referierte über bie Sonigansstellung ber Baster Imter und ihre Angauwendung.

In sehr einlästlicher Weise entwirft der Reserent ein Bild der baslerischen Imterausstellung und zwar sowohl der permanenten wie der temporären. Er schildert die Borteile, die aus der Benrteilung der ersteren
für die zweite geworden sind, und wie diese letztere ein Hauptanziehungspunkt der gauzen Gewerbeausstellung gewesen sei. Sodann teilt der Referent die Art der Beurteilung nit, unter lobenswerter Erwähung derer,
die recht Namhastes und Schönes geleistet haben, ferner die Zahl der
Prämierten in den Rangsinsen der einzelnen Abteilungen.

Bum Schluffe führt er eine Reihe von Buntten auf, die er gur allgemeinen Ruganwendung bei fpatern Ausstellungen empfiehlt und im weitern folgende Antrage stellt:

- 1) Es fei ein Regulativ über das Ausstellungsmefen auszuarbeiten;
- 2) in gleicher Beise ebenso ein Regulativ fur bie Breisrichter;
- 3) Erstellung eines einheitlichen Diploms gur Berwendung bei allen bienenwirtichaftlichen Ausstellungen.

Den Antragen 1 und 2 wird von der Bersammlung beigepflichtet, Antrag 3 bagegen in der Beise erheblich erklärt, daß die Filialvereine um ihre Unficht hierüber zu begruften sind.

Das zweite Referat über "Unfall und Saftpflicht bes 3mfere" wird von Orn. Frevenmuth gehalten.

In Ausführung ber Beschlüsse ber vorjährigen Bersammlung in Deiben hatte ber Vorstaub Erhebungen über bie in ben letten 15 Jahren im schweiz. Bereinsrayon fich zugetragenen Unfälle beim Betriebe der Bienenzucht zu machen und auf bie heutige Bersammlung Statuten für eine Bersicherung auf Gegenseitigkeit, sowie einen mit einer Gesellschaft abgeschlossen Vertrag vorzulegen.

Die in Sachen gemachte Statistit ergab, baß von 94 Bereinen 68 Berichte eingegangen sind, von benen 42 keine Unfälle anmelben. Unfälle sind begegnet in 26 Bereinen. Die Zahl berselben ist 32 und die mutmaßliche Schadensjumme Fr. 44,784. Nach Abzug des Selbstanteils ergibt sich auf ein Jahr ein mutmaßlicher Schadenersag von Fr. 2943 und dei Annahme von 50,000 versicherten Böltern sür diese ein Schadenbetreffnis von Fr. 1471. 50 per Jahr. Laut den vorliegenden gebruckten, vom Boritand ausgearbeiteten Statuten ist eine jährliche Prämie von 10 Rp. pro Bolt vorgesehen und ergebe sich eine Bruttoeinnahme von Fr. 5000, so daß selbst bei doppelter Risiloberechnung über die vorgesehenen Verwaltungstosten hinaus noch ein Vorschlag als Zuwendung sie einen Reservaltungstosten binaus noch ein Vorschlag als Zuwendung sie einen Reservaltungstosten

Die Berficherung ift vorgesehen für Unfalle an Berfonen und Sachen bes Imters, sowie für Unfalle, für welche berfelbe nach Art. 65 bes ichweig. Obligationenrechtes gegenüber Dritten baftpflichtig ift.

Ter Referent ichitbert nach einläßlicher Besprechung ber Unfälle und beren Schabenberechnungen bie Gründe, die für und gegen eine Versicherung überhaupt und im speziellen jür und gegen eine Selbstversicherung auf Gegenseitigteit sprechen. Einen Vertragsabschluß mit einer Gesellschaft hat der Vorstand nicht gemacht, weil nach den gemachten Aufnahmsofferten biese nur die Haftschaft gegenüber Tritten, nicht aber den Unfall bes Junfers selbst entschäftigten, und weil sie der Leilnahme ganzer Vereine verlangten, die gesorderte Prämie aber trogdem 10 bezw. 15 Rp. pro

Bolt beträgt. Der Rejerent ichlägt namens des Borftandes die Berficherung auf Gegenseitigkeit auf Grundlage der vorliegenden, mit ober
ohne Abanderung zu genehmigenden Statuten vor.

fr. Gammann von Töß ftellt einen Antrag auf Berichiebung ber endgultigen Erledigung, indem in letter Zeit die Berficherungsgesellichaften billigere Anfage für die Haftpflicht gegenüber Oritten machen und nun auch beliebige Teile eines Bereines anfnehmen.

Nachdem noch Hr. Pfarrer Gräbener in Leibenstadt (Baben) die Mitteilung gemacht, daß der babijche Berein uach Anfgabe der beabsichtigten Bersicherung auf Gegenschitigteit nun für die Hasspilicht gegenüber Drittpersonen bei der Franksurter Gesellschaft Bersicherung a 2 Pfennig pro Bolt abgeschlossen habe, wird, nach Zustimmung jum Ergänzungsantrage des Reserenten, daß, wo immer möglich, auch der Junter und seine Familie in die Bersicherung einzubeziehen sei, dem Autrag des Hrn. Gammun zugestimmt und die Erledigung der ganzen Angelegenheit einer Belegierteuwersammtung übertragen, die durch den Vorstand weiteren Vericht und Antrag erhält.

Über bas britte Referat "Ginfache, erfolgreiche Konigingucht" re-feriert Dr. Lenherr in Gams.

Referent verstand es, in finger, leichtfaßlicher Weije und seine Röniginguncht gu erflären und und gu überzeugen, bag gur erfolgreichen Durchführung bie Beachtung aller Momente burchans notwendig ift.

Bereinfachte Methode des Ofulierens und Zusen unbefruchteter Roniginnen. Über biefes Thema referiert fr. Roburg in O. Gutjelben.

Referent ist bestrebt, die Königinzucht nach allen Richtungen zu vereinsachen und hat bereits einen Brutapparat tonstruiert, der bedeutende Erseichterung schafft und leicht behandelt werden kann. Auch das Zusegen undefruchteter Königinnen behandelt berselbe in rationeller Weise durch Einlage einer etwa 25 cm langen und 21/2 cm diese Röhre aus Trahtgessecht, in welcher die Königin mit Begleitbienen eingebracht worden ist. Reserveit ist sie Verlegenheitsmethode, die er in eine kleine und eine große einteilt.

Camtlichen Referenten murbe von frn. Aramer warmer Danf für ihre Arbeit ansgesprochen. Die Referate folgen in ber Beitung.

Es war Abend geworden und vom Präsibium Schliß der ziemlich langen Berbandlungen erflärt. In langem Zuge georduet, marichierte die Juferschar unter ben Rlängen ber 35 Mann starfen Metallharmonie

Basel, beforiert mit dem unvermeidlichen roten Festzeichen, das so da und dort etwas Sozialistisches hinter uns vermuten lassen könnte, zum Bankette in die Festhütte auf dem Ausstellungsplag. Der prachtvolse Bau erwies sich sür diesen Abend als sehr praktisches Bienenhaus, in welchem es dem Schwarme so wohlig war, daß er, bis nach 11 Uhr in vollen Sammeln begriffen — erst gegen Mitternacht zu voller Ruse kam.

Aber die Waben und Gaffen waren jo weit angelegt, daß manche Bienen noch einen recht weiten Weg zu ihren nächtlichen Zellen zu machen hatten und sich gerne dem für Großstädte unentbehrlichen Tramwagen anvertrauten. Das Bankett selbst war gewürzt durch einige Toaste und die herrlichen Klänge der Musit.

Hr. Kramer toastiert auf bas Baterland. Hr. Nationalrat Röchlin in Basel überbringt die Gruge von Stadt und Land Basel und toastiert auf ben schweiz. Bienenverein, daß er wachse und gebeibe.

Br. Theiler bringt fein Soch ber richtigen Bienengucht, Die rechtes Können und Fortichritt mit echter Liebe und ibealer Begeisterung gur Biene vereiniget.

Br. Pfarrer Lang toaftiert auf die Fesistadt und die beiden festgebenden basterischen Bienenzuchtvereine und sprach ihnen babei ben Dant ber Festteilnehmer aus für die erfolgreiche und schöne Durchführung unserer 35. Wanderversammlung.

Während des Abends fand wie lettes Jahr eine Gratisverlojung von 20 Raffentoniginnen unter die anwefenden Bereinsmitglieder statt. Diefelben verteilten sich in 11 Kantone und tonnte, wie es bei jeder Lotterie der Fall ift, nicht jedem Hoffenden sein heites Sehnen erfüllt werden.

So wandern benn in den Kanton Nargau 3, Uri 1, Bern 3, Bafel 2, Solothurn 1, St. Gallen 3, Thurgan 3, Luzern 1, Freiburg 1, Zürich 1 und Schaffhausen 1 Vienenkönigin und sollen da in ihrer fürstlichen Hoheit Großes und Gutes stiften, die Bölterrassen veredeln und durch ihre Nachsommen Zeugnis ablegen von ihrem ebeln Stamme und Blute.

#### Der zweite Eng.

Bur Delegiertenversamminng fanden fich morgens 7 Uhr in der Anla bes Steinenschulanfes lant ber aufgelegten Prafenglifte, 66 Abgeordnete ber Bereine, nebit einer noch größeren Bahl von Bereinsmitgliedern ein, benen Dr. Kramer ein bergliches Willfomm entbot und einleitend betonte, bah, wenn auch unfere Bestrebnugen für die hebung ber vaterlandischen

Bienenzucht ichone Ersolge aufzuweisen habe, wir auf bem heute innehabenden Standpunkte nicht ruhen dursen, sondern unentwegt bestrebt sein
sollen, auf allen Gebieten zu verbessern; in erster Linie durch die hebung
unserer Rassenzucht, die durch geeignete Vereinsachung und Mithilse unserer
Vereinigung allen Kreisen zugänglich gemacht werden und nach und nach
ein leistungsfähigeres Bienenmaterial schaffen soll. In zweiter Linie sind
unsere Filialvereine berusen, die Interes in ihren Kreisen aufs vorzüglichste zu heben; die Vorstände haben hierin eine schöne und dankbare,
zugleich aber auch eine verantwortungsvolle Ausgabe. Für die heutige
Delegiertenversammlung haben wir denn auch zur Unterstützung dieses
Zwedes ein bezügliches Reserat durch einen alten Praktifer vorgesehen.

Das Brotofoll ber legten Delegiertenversammlung wird genehmigt. Beitung. Der Berein St. Gallen wünicht in feinem letten Jahres. berichte bie Ausgabe von 3 Supplementennmmern (Dai-Juni-Juli). Der Borftand hat ber Anregung alle Beachtung geschenft. Die Ausgabe berielben à je ein Bogen ftart, perurjacht bem Berein eine Mehrausgabe von Fr. 650-700. Der beabfichtigte, an und für fich aute Zwed murbe allerdings febr ben Rielen ber Raffengucht bienen, boch burfen mir bemgegenüber baran erinnern, daß wir die guchterischen Erfahrungen bes Borjahres ja icon por bem Ericheinen biefer Rummer in ber Beitung befannt geben und eine birefte Notwendigfeit bieferhalb alfo nicht befteht. im übrigen halt es ber Borftand gur Beit nicht als absolutes Bedurfnis, Die Rummernaabl ber Reitung zu vermehren; es fonnte bas auch nicht mohl geicheben, ohne ben Abonnementspreis zu erhöben, ober anbernfalls ben Inhalt ber jegigen Rummern gu furgen. Der Borftand hat infolgebeffen beichloffen, ber beutigen Delegiertenversammlung bie Ablehnung bes Borichlages zu beantragen.

Nachdem noch Gr. Boich in Bruggen für bie Unregung gesprochen, wird bem Antrage bes Vorstandes auf Nichterscheinen beigespflichtet.

Eidgenössischen Biehfendjengeset. Dr. Teiler macht die Mitteilung, daß er im Auftrage des Vorstandes in Berbindung mit dem Präsibium des Bienenvereins der romanischen Schweiz, Drn. Gubler in Bellmont, im schweiz. Bauernbund die Anregung gemacht habe, daß im neuen schweiz. Biehseuchengeset die Faulbrut unter die Viehseuchen einzureihen sei, und daß er zur Erreichung des Zweckes im weitern birett bei Hrn. Müller, Abteilungsches in Bern, vorstellig geworden sei, von diesem aber den bestimmt lautenden Bescheit erhalten habe, daß es nicht thunlich sei, die Faulbrut unter die allgemeinen Thierseuchen einzureihen; die Tierärzte hätten die Kontrolle zu übernehmen; diese aber 3. B.

bei ber Ginfuhr an ber Grenze wirtjam auszuführen, fei ein Ding ber Ummöglichfeit.

Sonigpreise. Gin Filialverein wünscht die Beröffentlichung der Honigpreise aus den verschiedenen Landesgegenden in den Tagesblättern. Namens des Borstandes reseriert fr. Frevenmuth über biese Frage.

Der Borftand hat anch biefer Frage fein Studium gewibmet; allein er tommt zu einer andern Anficht. Jede Gegend bat ihre fpeziellen Sonige und auch ihre fpeziellen Breife. Da, wo belle, ftart aroma: tifche Sonige produziert werden, find die Breife in ber Regel bober, bas Quantum ift bafur aber auch fleiner. Duntle Sonige fteben im Breife billiger; ebenjo werben ichwach aromatiiche Honige billiger geliefert. Diefe beiben letteren Qualitäten fteben aber nicht umfonft nieberer im Breife; fie find auch weniger wertvoll. Bei ber Beröffentlichung ber Breife fieht bagegen bas Bublifum weniger auf Die Qualität als auf ben Breis, und es will baber basjelbe allen Sonig um ben niederft angejetten Breis antaufen. Die Beröffentlichung ber Breife mußte alfo eber einen nachteiligen Ginfluß auf die Soniapreife im allgemeinen angüben. Bir wollen aber ale Buchter und nicht burch übelangebrachte Konfurreng alls gemein ichabigen, fonbern eber auf Mittel und Wege trachten, ben Konfum gn vermehren und einen richtigen Breis, je nach den lofalen und allgemeinen Berbaltniffen zu erhalten. Es fonnte fich nur barum banbeln, ob nicht die von den Bereinen festacietten Minimalpreife in ber Bienen : geitung gu veröffentlichen feien.

Daß übrigens die Beröffentlichung von Preisen nicht von Gutem sei, liegt in der Thatsache, daß nach Erscheinen eines Inserates der Zurcher Bienenzuchtgenossenschaft in verschiedenen Blättern, wonach er größere Partieen tontrollierten Honig zu Fr. 1.50—1.60 einfaufe, sosort ein allgemeiner Druck beim Berfause und auch Mickgang der Honigpreise zu toustatieren war. Der Borstand ist aus den erwähnten Gründen gegen die Beröffentlichung der Honigpreise.

Die Diskuffion wird febr reichtlich fiber das in Finft gebrachte Thema benutt und durchweg bem Antrage des Borftandes beigepflichtet, wobei nicht unterbleibt, einige derbe Bemerkungen gegen das erwähnte Zürcher Aufanfsinjerat fallen zu laffen.

Dr. Hofamann in Burich tritt für bie Burcher Genoffenschaft ein, ber nach feiner Richtung bie Absicht beigelegen babe, jemanben zu schödigen. In gleicher Beite führt Dr. Kramer aus: ber Burcher Genoffenschaft wolle Reserve anlegen für allfällig geringere Jahre. Ann habe sie aber, wenn erst nach einem Jahre ober später verfauft werben fönne, Lefalgins, Bins vom Aufanserreis, Bins und Abnusungsbetrefinis bes Inwenturwertes,

sowie alte übrigen Spejen zugurechnen. Die Genoffenschaft könne nicht wohl mehr als ben angebotenen Preis zahlen; aber barin seien auch die Mitglieber ber Genoffenschaft mit ben heute hier Anwesenden einig, daß bas Inserat anders hatte lauten bezw. gar fein Preis hätte veröffentlicht werden sollen. Der Zürcher Imfer wünsche ebensognt den Preis in der Höhe zu halten wie jeder andere Dem Antrag bes Borstandes auf Nichtversöffentlichung der Preise wird beigestimmt.

Bas tonnen bie Filialvereine thun, um die Leiftungsfähigfeit ber Stande ju erhöben? Uber biefes Thema referiert fr. Chaffner, Rufenach, febr einläßlich.

In allererster Linie macht ber Referent eine Klassisifitation ber Biencuguchter und zeichnet die Erfolge ber Ginzelnen für sich, wie die Erfolge, die dadurch für ben Berein eintreten. Alls ein sehr gunftiges Mittel, die Leistungskähigteit der Stände zu erhöhen, sowie die Belebung der Bereine zu erwirfen und das Band der Insammengehörigteit zu fiarfen, bezeichnet Dr. Schassisch die Standinspettionen. Bei diesen Juspettionen verlangt er schonende Beurteilung und anständige Kritit; auf diese Weise wird sedes Mitglied sich gerne bei solchen Justitutionen beteiligen. Die Berichte über die Standinspettionen sind an ben schweiz. Bereinsvorstand zu leiten.

- Dr. Pfarrer Dütichler macht einen Unterschied zwischen Standinipettion und Standbefuch. Erstere findet durch ein bis zwei Borstandsmitglieder statt und hat ausschließlich die Belehrung des betr. Standbesiters zum Zwecke, während ber Standbesuch durch den Berein oder einen Teil besselben ausgeführt wird und zur Belehrung aller gelten soll. Für beide Arten sindet sich großes Juteresse, sie erweisen sich auch als sehr wohltbätig.
- Hr. Bojd in Bruggen empfiehlt, bei ben Standinfpettionen photographijde Aufnahmen zu machen; bieje letteren ermintern auch Franen und Töchter, baran teilzunehmen.
- hr. Naf, Bater, in Thun macht geltent, bag manchmal bie nötigen Kräfte mangeln, um die Inspettionen ansguführen. Berteilen dieser Arbeit auf verschiedene Bersonen fei fehr zu empfehlen.
- fr. Meier, Blittersweil, wünscht, daß an einem Tage nicht gu viele Inspektionen ausgeführt werben möchten, biese weuigen bafür bann aber einläglich und genan.
- Dr. Rramer findet ebenjo, daß ein eriprieflicher Erfolg aus ben Standinfpeftionen nicht ausbleiben werde; benn gewiß werden Stände, die jonft jo giemlich geheime Wintel find, gefänbert und beffer gehalten werden.
  - Dr. Meier, Bulach, halt bie Bereinsbienenftante als praftifches und

paffendes Objekt für Standinspektionen, mahrend fr. Kramer fich äußert, daß, soviel ihm befannt sei, Bereinsbienenstände, wo solche errichtet worben, nicht lange existiert haben.

Hr. Lenenberger, Bern, halt die Königinzucht auch als ein ganz wichtiges Moment, die Leiftungsfähtzleit der Stände zu erhöhen. Die Rassenzucht sollte viel intensiver auszesührt werden als disher; das, was jett geschieht, ist zu wenig. Die Aufgade der Filialvereine ist es, alle Einwände gegen die Rassenzucht — sie sei zu tompliziert, sie sei zu tener, sie beanspruche zu viel Zeit — zu beseitigen. Sie soll sittiger und einsacher gestalten, die Ersolge sollen die Unentschiedenen ebenfalls für bieselbe gewinnen. Es wäre vielleicht auch besser, das Prinzip der reinen Farbe sallen zu lassen, um mehr nur die Leistungsfähigern in den Lordergrund zu stellen.

Sr. Kramer gibt ein furges Resime ber von Grn Leuenberger fpegiell berührten Buntte; ale folde bezeichnet er:

- 1) Unentgeltliche Gierabaabe:
- 2) mehr Abgabeftellen;
- 3) Ablentung vom guchterischen Bringip nub führt bes Beitern aus:

Mit Bunft 1 wird ber Vorstand bis auf einen gewissen Grad einig geben; überhaupt befaßt er sich zur Zeit mit ber Frage bes Unfaufs guter Rassenvöller, die zum Zwecke unentgeltlicher oder boch möglichst billiger Eierabgabe entsprechenden Ortes plaziert werden sollen.

Bunft 2, mehr Abgabestellen, soll womöglich Berücflichtigung sinden. Mit Bunft 3, Berzicht auf Raffenreinheit, tonnen wir unter feinen Umständen einig geben. Man muß an der Naffenreinheit fest-halten, wenn man Erfolg haben will. Bei Berzicht auf Raffenreinheit wird es ungleich läuger geben, bis wir am Ziele sind. das wir uns vorgestedt haben, oder es wird überhaupt fragtich sein, ob wir es auf jenem Bege je erreichen würden.

Das Prafibium verbanft den beiden Referenten ihre Arbeiten, sowie die gefallenen Boten aufs beste und erflärt Schluß der 35. Bauderversammtung.

Nun galt es ber Gewerbeausstellung Bajels — vorab ber bienenwirtichaftlichen Abteilung — noch einen Besuch abzustaten; war ja boch, um bieses zu ermöglichen, auf eine Fortsetung ber Vereinsverbandlungen am zweiten Tage verzichtet worden. —

Der lebenden Botter waren wenige, und auch diese erfreuten fich nicht gerade großer Sompathie ber Baster Roubitoren, die ausgestellt

hatten; haben diese doch eine Schabenersatslage von Fr. 300 — welchen Schaben die kleinen Tierchen augerichtet haben sollen — gegen die Bienen-aussteller eingereicht. Die bienenwirtschaftliche Abteilung war nicht gerade eine große, aber im ganzen eine nichtsbestoweniger hübsche. Bertreten waren außer ben bereits erwähnten Bölkern Bohnungen, Kasten und Körbe in verschiebenen Systemen, ebenso in Gerätschaften alles, was man notwendig hat Die Produkte des Bienensleißes, Honig und Bachs, waren — namentlich erstere — reichlich vertreten, und ist auch gar manches Glas mit sußem Inhalt von der Berlosungskommission aufgekauft worden.

Eine Honigvertäuferin hat ebenso mahrend ber Ausstellung in der Bienenabteilung reichlichen Absat für bas töstliche Produkt gefunden.

In der allgemeinen Gewerbeausstellung war die Landwirtschaft im ganzen schwach vertreten, größer und mannigfaltiger dagegen der Maschinenbau, die Cleftrizität, die Runft an den Fachschulen Bajels, die Möbelindustrie vom einsachsten Etücke dies zur elegantesten Zimmerausstattung, die Kleiderindustrie und alles, was damit im Zusammendang steht; ferner das Bauwesen mit den Fortschritten in der Cementindustrie und der Gartenbau. Letzerer bildete wohl ein Hauptanziehungspunst für viele; Basels Gärtner wetteiserten, das Schönste und Neueste in Blumen aller Art zu zeigen.

Das Mittagsbantett vereinigte noch eine hubiche Zahl Festteilnehmer in ber Festschitte auf bem Ausstellungsplat. Die Riiche leistete wie am Sonntag Abend ihr Bestes

Hr. Kramer toaftierte auf die Sh. Loos und Brandenberger, die als Bertreter ber basterischen Bereine fich um die Durchführung der Banderversammlung in Basel wirklich verdieut gemacht haben.

Sr. Pfarrer Lang toastierte auf die Zufunft ber ichweig. Bienengucht, ba alle hemmenden Absperrgitter moralischer Art entfernt sein werden, und die schweig. Imterschaft stadil und mobil, beutsch und welsch, gesefestiget und geeiniget bastehe gur Förderung gemeinsamer Interessen.

Nach und nach verslog sich der Schwarm, nm noch einen kurzen Trachtausstug in Basel selbst zu machen. Zu seben gibt es in Basel des Schönen und Juteressanten so Liefes, daß man eher einige Tage statt bloß einige Stunden dafür verwenden sollte. Ich erwähne nur kurz den zoologischen Garten, die beiden Musen, das St. Jasobs- und das Straßburgerdenkund, das Münster mit dem Krenzgang und der Terrasse, das Rathaus, die hübschen Mheinbrücken, die über den mächtigen grünen Strom führen.

Bajels Jufer haben mit dem Arrangement und der Durchführung der diesjährigen Wanderversammlung ein freundliches Andenten bei der

schweiz. Zmterschaft hintertaffen und wohl jedem Teilnehmer den Namen eines Blümchens, des letten ans dem Kranze, den Hr. Wartenweiler in tauniger Weise beim ersten Bankette gestochten — ein "Bergismeinnicht" — ins Gebächtnis geprägt.



### Vetrachtungen über die Sürcher kantonale landwirtschaftliche Ausstellung in Wald.

(Schluß.)

Das ausgestellte Honigbactwert war nicht durchweg von erster Güte und die Imfer und Imferinnen sind noch feine sixen Lebtsichter. Die eine Sendung war nicht gebacken, die andere hatte zu enge Befanntschaft mit dem Schuaps — will sagen Kirschwasser! — gemacht, wieder andere Muster waren zu start gewürzt oder es sehlte eine hübsiche Glasur und nur wenige waren wirklich gut. Immerhin muß gesagt werden, daß von den vielen sür die Ausstellung bestimmten Kilo Bactwerf uur ein geringer Bruchteil den Heimweg wieder antreten sonnte. Mir will scheinen, man begehe einen sehr großen Fehler damit, daß man bei der Herstellung von Honigdactwerf allerlei frembländisches, scharfes Gewürz verwendet, das da ganz am Plage sein mag, wo es gilt, den schlechten Honiggeschmack (Havannahonig!) zu verbecken, das aber dei Verwendung unseres seinen Honigs sehr übel angebracht ist, weil es bessen würziges Aroma gar nicht zur Gestung kommen läßt.

Die Ansstellung lebender Bienen war nicht ftarf beschickt. Ich enthalte mich eines Urteils über die hier zu Tage getretenen Fortschritte, da ich die Bölfer nicht untersucht habe.

Auch die Ausstellung von Wohnungen war recht bescheiben und bot wenig Neues

Was endlich die Geräteausstellung anbetrifft, so gestehe ich, daß mich auch diese nicht erdaut hat. Bezüglich der Schlendern, dieser unserer wichtigsten hilfsmittel, zeigte sich zwar in 2 Topen das Bestreben, den Hafpel etwas zugänglicher zu machen, doch ließ die Antssichrung noch vieles zu wünschen übrig. Berschiedene "Neuheiten" aber waren gute alte Bestannte, die aus der Mumpelfammer hervorgeholt und frisch ausgeputzt worden waren und nun ihr Auserstehungssest seierten. Andere sogen. Verbesse-

rungen ericheinen bei naberem Zusehen ebenfalls nur von zweiselhaftem Berte und leiften entschieden dem Erfinder weit größere Dieuste, als tem Raufer. —

Wenn man übrigens das ganze Inventar, das ein "rationeller" Imfer haben sollte, sich ein bischen näher auschant, so übersommt einen sast ein Gefühl der Beschämung darüber, daß man von der reichen Mustersarte gar so wenig besitze und also jedeusalls noch lange nicht auf der Döbe des hentigen Fortschrittes stehe. Ein kleiner Trost liegt aber vielleicht darin, daß die Bienen eines solch Zurückgebliebenen an den verschiedenen Apparaten nicht erst das Turnen – so gesund dieses sonst anch sein mag — lernen müssen, dassür jedoch um so ungestörter ihrer eigentlichen Aufgabe, dem Honigiammeln, sich hingeben können. — Bei den Bienen gilt der Grundfat: Suche mit den einsachsten Mitteln das Höchste zu erreichen! Und bei den Imfern? —

Das Arrangement ber Ausstellung verdient im allgemeinen alles Lob. Die Jimfer haben nach und nach auch gelerut, ihre Brobufte in bubicher, bas Ange feffelnder Form auszustellen. Edone Glafer, welche ben berrlichen Inbalt volltommen gur Geltung fommen liefen, icone Etifetten, originelle Geftelle, paffende Gruppierung und Bergierungen perichiedener Art, der bunte Wechiel von Form und Farbe übten gujammen eine febr angiebende Birfung aus und entlodten manchem Bejucher einen Musruf freudiger Uberraidung. Allerdings murbe etwa gegen ben Grund. fat, daß Leichtes nach oben, Schweres nach unten gebore, gefehlt und ein einfacher Buter glaubt mobl auch, ein Topf achten reinen Sonigs in Begleit von 1-2 Baben genugen vollfommen, um einen iconen Breis ju erhalten. Doch bas maren Munahmen, benen auf ber anbern Geite wirklich geschmadvolle Arrangements und namentlich febr bubiche Arbeiten in Bachs gur Deforation gegenüberstanden. Allerdings fehlten bie in tatholifchen Landern jo leicht gu beichaffenden bunten Bachstergen, Bachsblumen zc. ganglich, weil eine bezügt. Induftrie in unferem Ranton nicht beitebt.

Bon ben Gerateausstettern baben einzelne vergeffen, baß ichon gum 3wede ber Übersichtlichfeit ein entsprechendes Arrangement nötig ift.

In betreff bes britten Pinttes, ter Retlame, ift meiner Anficht nach ju wenig geschehen. Inr Retlame gebort eben vor allem, bas Publifum für eine Sache zu intereffieren. Inn haben zwar bie Zürcher Bienenguchtervereine in ibrer Kollettivansstellung burch Anficklung zweier verglaster, mit Bienen besetzter Kaftchen, in beren Tedel bie Königin einzeschlossen war und bequem betrachtet werden fonute, bas Interesse Bestucher auch für bie Bienen zu weden gesucht; ein anderer Aussteller

hat ihnen die Entwicktung der Bienen vom Ei dis zum ausschlüpfenden Insett in vorzüglichen Bräparaten vor Augen gesührt, hr. Kramer hat die sachwissenschaftliche Seite der Bienenzucht zur Darstellung gebracht und der Tößthaler Berein hat die Bedeutung der Bienen für die Besendung der Obstäume durch Borlegung zweier Afte demonstriert, an welchen nan sehen fonnte, daß die von Bienen besuchten Zweige reichlich Früchte trugen, während andere Zweige, bei welchen den Bienen — und andern Insetten — durch Umhültung mit Gaze der Zutritt verwehrt ward, seer geblieben waren.

Aber bei alledem fehlte es an der richtigen prattischen Berwertung des vorhandenen Materials. Das sollte in Zufunft anders und besser werden und ich erlaube mir zum Schlusse folgende bezügliche Anregungen zu machen:

- 1. Die beste Retlame für den Honig ist der Honig selber! Man gebe baher dem Bublitum nicht nur Gelegenheit, sich an den Ausstellungen am Anblid bes ansgestellten Honigs zu freuen, sondern man benute auch jedesmal die Gelegenheit, um die geweckte Kauslust der Besucher zu befriedigen, indem man bei jeder Ausstellung auch eine Honigvertaufsstelle errichtet. (Das ist nachträglich auch in Wald noch gesischen.)
- 2. Um die Raufluft noch mehr zu steigern, follten ben Besuchern wenn möglich fleine honigproben gratis verabfolgt werden. Die hieraus erwachsen Rosten ließen sich jum größten Teil beden einmal burch ben am honigvertanf erzielten Gewinn und ferner burch Beiträge seitens ber Interessenten (Bereine und Private).
- 3. Es sollten serner nebst dem honig auch honigbadwert, vor allem Baster-Lederli, an gleicher Stelle feil geboten werden. Un Nachfrage wird es sicherlich nicht fehlen: ich hatte in Batd anlästlich der Justallation ungerer Kolleftivansstellung manches Paquet verlaufen tonnen.
- 4. Im weitern ist darauf Bedacht zu nehmen, daß passende Flugblätter geschäffen und gratis an die Besinder ansigeteilt werden, die in klarer, leicht verständlicher Sprache den Wert und Nugen der Bienen und vor allem aber die Bedentung des Honigs in gesunden und tranten Tagen — wobei natürlich die Vorzüge mieres Landesproduktes besonders bervorzuheben wören, ins rechte Licht seven würden.
- 5. Die Bedentung der Bienen fur die Befruchtung ber Bifangen, in erfter Linie ber Obibaume, sollte in höberem Mage und in wirffamerer Beije, als das bisher geschah, zur Geltung gebracht werden und zwar durch Ausstellungen ber Resultate gahlreicher beg. Berjuche und durch beg. in die Angen fallende schriftliche Er-

tlärungen. Noch besser wären mündliche Erläuterungen, wie mir ein Versuch in Wald gezeigt hat; an einem ausmerksamen und dankbaren Ausstellun würde es sicherlich nicht fessen und den Bienen und den Jmetern würden dandauf, landauf, landab neue Sympathien und neue Freunde erworben. Sympathien beim Publitum bedeuten aber für uns eine wesentliche Förderung unserer Bestrebungen und schaffen uns eine stets wach sende Aundsame, unsern Produtt einen immer leichtern Absac, Sind wir aber imstande, unseren vorzäglichen Produtten zu ihrem Rechte zu verhelsen, das Publitum an den Genuß des hiesigen Honigs zu gewöhnen, so braucht uns vor der Überproduttion nicht zu bangen und haben wir auch nicht zu fürchten, daß wir unsern Honig schleißlich zu Schseuberpreisen absetzen müssen und so um die Früchte unserer Arbeit betrogen werden.

Gewiß gibt es noch viele andere Mittel, um unfere Zwede zu försbern; eines ber trefflichften aber bilben die Ausstellungen, wenn fie richtig ausgenütt werben; benn hier gilt das alte Sprichwort: "Bas das Auge sieht, glaubt bas herg!" prob. Spubler.

### 1

### Die Stand-Inspektionen im Vienenzüchterverein Anteres Aaretbal.

n der Frühlingsversammlung pro 1900 wurde beschlossen, es sollen bieses Frühjahr in einem Teil des Bereinsgebietes Standinspeftionen durchgeführt, dagegen aber von der zweiten resp. von der Sommerversammlung Umgang genommen werden.

Als Jnipettionsgebiet wurden die Gemeinden Birrentauf, Holberbant, Bilbegg, Schinznach, Biltnachern, Umiten, Rüfenach und Billigen in Aussicht genommen. Nachdem noch beschloffen worden, daß in den genannten Gemeinden alle Bereinsmitglieder besucht werden sollen, wurde die weitere Durchführung dem Bereinsvorstand zugewiesen.

Der Borftand sette Zeit nud Ort ber Inspettionen fest nud zeigte bieses jedem Bereinsmitglied durch spezielles Zirfular an. Am Sonntag ben 20. Mai, nachmittags, wurde in ben erstgenannten brei Gemeinden bie Standinspettion burchgeführt.

Es murben ber Jujpettion 88 Boller nuterstellt, welche auf 7 Stauben fich befinden und zwar 70 Boller in Nabertasten, 3 in Stroftorben und 15 in Dadant-Alberti-Kasten. Die ftarte Berbreitung bes Maberjostent im Narethal fällt allgemein auf, beruht aber auf bem Umstand, daß im Jahr 1877 das Räberspstem als ein vorzügliches empsohlen wurde, weil das Vorhandeusein eines Honigrammes allgemein einlenchtete, wösrend vorhin keine Wohnungen mit Honigramm vorkamen und leider der Schweizerkasten noch nicht bekannt war. In bieser Zeit ließ Herr Laue in Wildeggeinen außerst zwecknößig eingerichteten Bienenstand nach Räberspstem erstellen und dieser Stand war dann für das Spstem jür die Umgebung nachgebend.

In dieser Gegend sind die Trachtverhaltnisse im Frühling infolge sehr vieler Weiben in den Nareschächen und des sehr ansgedehnten Obstbanes und speziell der vielen Kirschäume wegen, recht gunftige und die Entwicklung ber Bölfer ist gewöhnlich rechtzeitig auf der höhe.

Diefes Jahr haben bie Bienen von der Maifrifis gelitten, weil sie nicht mit Baffer verforgt wurden und sogar meistens noch die Einhüllung zu früh entjernt wurde.

Unter diefen 88 Bölfern befinden sich ein bentiches, ein italienisches und 86 Krainerbastarbe. Die Stände sind bereits alle nen und zweckmäßig eingerichtet und die Bölfer mit wenigen Ausnahmen recht schön entwicklit.

Besucher fanden fich aus einiger Entfernung ein und ftieg beren Bahl auf gwangig.

Um 27. Mai wurden in Schingnach 5 Stände mit 78 Bölfern, in Billnachern 1 Stand mit 26 Bölfern und in Umifen 2 Stände mit 25 Bölfern, zusammen also 8 Stände mit 129 Bölfern besicht.

Diese Gemeinden haben ebenjo gute Trachtverhältnisse, wie das Inipettionsgebiet des ersten Tages. Bon den 129 Bölfern besinden sich 96 in Räbertasten, 4 in Blattfasten, 19 in Schweizerfasten, 6 im verbesserten Badischen und 4 in Strohtörben. Rassenrien Bölfer tommen nicht vor. Durch Arenzung verichiedener Rassen (Deutsche, Italiener und Krainer) wurde alles gemischt. Jumerhin zeigen sich die Bölfer zum größten Teil sehr leistungsfähig und gut entwickett. Einige Schwärme batten die Bienenzüchter bereits erirent.

Auch am zweiten Inspettionstage ftieg bie Bahl ber Besincher auf 20 Bersonen.

Mis Experte funftionierte am 20. und 27. Mai ber Bereinspräfibent Beinrich Schaffner.

Für ben 3. Juni waren Rufenach und Billigen als Juspettions: gebiet bezeichnet. Programmgemäß erschienen rechtzeitig aus ber Umgebung eine ausehnliche Bahl Bienenzüchter beim Stande bes Bereinspräsidenten Schaffner. Zogar einige Bienenzüchter von Küttigen nahmen die Mahe, über die luftigen Rücken des Juragebirges zu wandern, nm ihr Interesse für die Bienenzucht bei der Standinspektion zu bekunden

Trogbem in Rujenach die Weidentracht so viel wie nichts und die Kirschbaumtracht nur mittelmäßig ist und jogar Hafeln und Erlen bereits ausgerottet sind, erfreuten sich die Besucher recht sehr an den allgemein sehr ftarten Bölfern und bewunderten die riefigen Schwärme, welche in den legten Tagen sich aus je einigen Stöcken zusammen angelegt hatten.

Anf biefem Stande wurde mahrend der Maifrifis die Wafferversorgung in üblicher Weise morgens fruh und abends spat beim Schimmer der Lampe durchgeführt, indem täglich 12—15 Liter lanwarmes Waffer in die Futtergeichirre gegeben und damit täglich wenigstens Bienen für ein dis zwei Schwarme gerettet werden fonnten, die ohne Tranfung sicher umgefommen waren.

Zwei weitere Stände in Rüfenach wiesen ebenfalls schöne Bölfer auf. Im ganzen wurden in Rüsenach 81 Bölfer inspiziert, wovon die Wehrzahl im Schweizersoftem, 13 in Strohförben und die übrigen im babischen oder verbesserten badischen Kasten plaziert sind. Trei Bölfer gebörten der Deutschen nud 78 der Krainer Bastardrasse an. Endlich wurden noch auf 8 Ständen in Billigen 54 Bölfer inspiziert. Die Frühfahrätracht in Billigen gestattet sich besser als in Rüsenach, weil die User ber Bäche und der Nare gute Beidentracht bieten und der Kirschbaum sehr start vertreten ist.

Ginige Stände wiesen recht icone Boller auf, mahrend einige Bienenguchter über Mangel an Beit gur Pflege ber Bienen flagten und beshalb begreiflich auch entsprechend geringere Boller batten.

In Billigen wurden biefes Jahr zwei Rrainer Originalvölfer eingeführt und bann in ben Schweigertaften umlogiert.

3m allgemeinen ift ber Schweigerfaften in Billigen im Gebrauch und fieben einige gut eingerichtete Stande in jehr geschützten Lagen.

Der lette Jufpeftionstag war von 22 Bejuchern benütt worden.

Beim perlenden "Schloßberger" im Sirichen in Billigen murbe jum würdigen Abschliß ber Standinipeltionen pro 1900 beren Zweckmäßigkeit und Bedeutung von einigen Besichern gebührend hervorgehoben und beren Angen allgemein anerkannt.

Nachdem noch in Aussicht genommen worden, im Jahr 1901 wieder einen Teil des Bereinsgebietes zu inspizieren, begaben sich die immer noch zahlreich Auwesenden nach allen Richtungen der Windrose auf den Heimweg, mit der Überzengung, wieder manchen gnten Rat vernommen zu haben, der in der Folge seine richtigen Früchte tragen werde.

Beinr. Chaffner, Brafibent.

### Beilkraft des Vienenhonigs bei den Saustieren.

aß der reine Bienenhonig auch bei den Haustieren angewandt oft Bunder zu wirfen vermag, fann man aus nachstehendem Beispiel ersehen, welches speziell für die landwirtschaftlichen Biencuszüchter von Interesse sein wird.

Schreiber hatte eine sehr gute Milchfuh, die unmittelbar nach dem Kalbern nach und nach sehr zähmeltig geworden und durch den Tierarzt operiert wurde. Sei es nun, daß bei der Operation nicht die nötige Borsicht angewandt wurde, oder andere Umstände schuld waren, kurz die Anh erhielt eine sehr starke Euterentzündung, von der sie von 20 Liter Milch täglich auf 7—8 zurüczing. Es bildeten sich inwendig im Euter bewegliche Berhärtungen, die jedem angewandten Mittel, ärztlichen wie Hauswitzeln, trotten. Da entsann ich mich, irgendwo gelesen zu haben, daß der reine Bienenhonig dei Geschwulsten und Entzündungen beim Kindviel oft von beilfamer Wirfung sei.

Ich rieb bann ber Kuh zweis bis dreimal täglich je nach dem Melfen das Euter tüchtig mit warmem Honig ein, bis berjelbe ganz in die Haut gedrungen war. Schon nach den ersten Anwendungen verspürte man eine auffallende Besserung, die knorpeligen Verhärtungen wurden immer kleiner und verschwanden nach zirka 10 Tagen salt vollständig, auch der Milchertrag war wieder auf volle 16 Liter gestiegen. Gewiß ein schöner Erfolg, nach wohlverstanden verschiedenen angewandten ärzklichen und Hausmitteln, die das Übel eher noch verschlimmert hatten. Darum, wer in einen ähnlichen Fall kommt, probiere dieses einsache und billige Mittel.



Soll man hernntergefommene Bölflein antaufen? Gewöhnlich nicht; bag es aber auch Ausnahmen von ber Regel gibt, bas zeigte mir vor etlichen Jahren ein Beispiel. Ein entfernt wohnender Befannter ersuchte nich, jein Bienenvolf zu untersinden. Wie er sagte, hatte basselbe einfach mehrere Jahre vegetiert, ohne ben geringsten Ertrag abzuwerfen und ba bie bisherige Eigentumerin, eine alte Frau, von der Bienenzucht nicht

das Geringste verstanden und der jetige Eigentumer just ebensoviel, so war er nicht im Maren, was es mit ben Bienen fei.

Es war ein wunderschöner Vormittag im Monat Mai, als ich bei den beicheidenen Bienenhäuschen antam. Der Löwenzahn stand eben in schönster Blüte. Auf ben ersten Blid erfannte ich an den schweren Höschen, daß die Bienen weiselrichtig waren. Run öffnete ich das ca. 25 cm breite, ebenso hohe und etwa 70 cm lange Kästchen hinten. Ta war aber nichts zu sehen, als Waben und wenige Vienen von einer radiaten Stechlust. Als ich aber vorn öffnete, zeigte sich das übel sofort. Man hatte früher, um Honig zu gewinnen, die Waben bis in die Mitte des Kästchens herauszeschnitten und die Vienen batten ans eint oder aubercm Grunde nicht wieder ausgebaut. Da das Kästchen sehr genau zusammenzgearbeitet war, so konnte der Tunft nirgends entweichen und so waren die Waben und ver leere Raum im Kästchen total verschinmelt. An der Tecke hingen noch große, goldgelbe Wassertropsen. Daß die Bienen in biesem grauen, dumpfen Loche nicht gedeihen konnten, lag auf der Hand.

Als ich bem nunmehrigen Besitzer des Bienenhauschens eröffnete, bie Bienen muffen iofort umlogiert werben, so sagte er mir, davon verftebe er rein nichts, ich solle die Bienen nehmen und damit machen, was ich wolle.

Bu hause angesommen ging ich sofort ans Umlogieren. Die herausgenommenen Babchen schuitt ich in Bürfli-Jefer-honigwaben, stellte vorn zum Fingloch eine schöne ausgebaute Brutwabe und bann die nenn Honigwaben mit honig und Brut, se 3 und 3 auf einander und fügte als Schluß wieder eine Brutwabe mit honig an. Schon beim Umlogieren war mir die schöne geschlossene Brut und prächtige, fast tiefschwarze und ungemein große Königin ausgesalten und ich war wirklich recht neugierig, was aus diesem Kindlein werden wolle.

Es war geradezn erstaunlich, wie sich die Bienen in dem neuen, sanderen heim bei dem prächtigen Frühlingswetter entwickelten. Schon zum 21. Juni waren sie mehr als doppelt so viele, Witte Insi war der Brutranm voll und Ende August fonnte ich dem im Frühling so stäglichen Botte wenigstens 6 Kilo Lonig entnehmen, ohne seinen Bintervorrat zu schmälern. Seither ist dieses Bolf alle Jahre mein bestes gewesen, mit Ausnahme des letzen Sommers; allein es ist nicht mehr die reine deutsche Rasse von ehemals. Geschwärmt hat das Bölflein nicht, aber still umgeweiselt.

Was habe ich aus biefem Ertebnis für eine Lehre gezogen? Wenn ich noch mehr bagu fomme, bentiche Boller, und wenn fie noch jo flein

find, zu erwerben, fo thne ichs. Für unfere Berhaltniffe find bie beutiden bie besten.

Die Befruchtung ber Obstbänme. Rach ben "Praktischen Blättern für Pflanzenschute" haben Bersuche über die Befruchtung der Obstbäume das überraschende Ergebnis zutage geförbert, daß eine Selbstbestäubung der Blüten in den meisten Fällen erfolglos bleibt, während jede Art der Fremdbestäubung, bei der durch den Pollen irgend einer Obstsorte die Blüte einer andern Sorte befruchtet wird, von Ersolg begleitet ist. Darans ergeben sich für den Obstban folgende Schlüsse: 1) Es ift in obstbantreibenden Gegenden der Bienenzucht erhöhte Ausmerssamfeit zu schenen, da die Pollenübertragung bei den Obstbämmen meistens durch Bienen geschiebt. 2) Es muß in einer Gegend eine bescheiden Anzahl verschies dener zu gleicher Zeit blübender Obstsorten gepflanzt werden.

Fälichlich angeflagte Bögel. In Rr. 12 der "Blauen" vom Jahre 1900 wird von einem öfterreichischen Bienenguchter bas ben Schwalben vielfach zur Laft gelegte "Bienenfressen" bestritten.

Die gleiche Beobachtung habe ich betreff bes sogenannten Bienenschnäpper gemacht, der in satt allen Bienenbuchern, die mir ichon zu Gessichte gekommen, als ein soll immer Bienenseind verschrieen ist. Da mir das Gebahren diese Vogels, der sich hier um Hans und Bienenstand immer in mehreren Paaren aufzuhalten pflegt, in ben ersten Jahren meiner Interlausbah höcht verdächtig vorlam, wollte ich der Sache auf die Spur kommen. Ich paste jeweils auf und sobald ich einen dieser Vögel Bente holen sah vom Flugbrett weg, oder unmittelbar aus dem Blug der Vienen heraus und ich ans dem Verschlingen schließen konnte, daß es sich um einen größern Vissen handle, schoß ich den Vogel, ob jung oder alt, ab und untersuchte bessen Mageninbalt. Und der Vefund? — In zwei Fällen waren es Trohnen und in den übrigen — es musten so nach und nach a. ein Tugend Vögel daran glauben — anser einem Käser große Kliegen, schwarze und gestreiste, wie sie sich häusig beim Vienenstand aufhalten. Von einer Viene nie eine Svur.

Nur einmal fonnte nach mehrtägigem, faltem Regenwetter beobachten, wo andere Bente jedenfalls rar war, daß ein jolcher Bogel, von den hungernden Jungen hart bedrängt, fich an einer Biene vergriff; aber erft, nachdem er sie nach Meisenart vorsichtig zerlegt hatte, fütterte er die bettelnden Jungen damit.

Nach all biefem bin ich zu ber Überzeugung gelangt, baß man biefem Bogel, ber im Zniettenvertilgen Unglaubliches leiftet, gang entichieben unrecht ibnt. Friedrich Suber, Wellhaufen.





— Die Banberversammlung deutsch-öftreichisch-ungarischer Imfer in Bressau war zahlreich besucht und brachte dem greisen Dr. Dzierzon reiche und wohlverdiente Ehrung. Die höchste Genugthuung aber ist demfelben widerfahren dadurch, daß die herren Brof. Dr. Beisman und Betruntewisch an der Universität in Freiburg den unwiderlegbaren Beweis erbracht haben, daß die Dzierzon'iche Lehre von der Barthenogenesis richtig ist. Bir lassen hiemit aus dem Anatomischen Anzeiger von Professor Dr. Karl von Barbeleben wörtlich das Ergebnis der stattgehabten Untersuchung folgen:

"Noch schlagender war das Ergebnis bei den Giern im Stadium der zweiten Richtungsspindel. Unter 62 untersuchten Giern aus Arbeiterinzellen wurde feines ohne Spermasonne gefunden, während unter 272 Giern dieses Stadiums aus Orohnenzellen nur eines eine Spermasonne enthielt. Bei diesem einen Ei mußte sich also wohl die Königin "geirrt" und aus Versehen ein Ei befruchtet haben, obgleich dasselbe in eine Orohnenzelle gelegt wurde. Ein solches Versehen wird ja schon lange von den Bienenwirten als möglich und als vorsonmend angenommen.

Wie sicher die Untersuchung nach der Schnittmethode ist, kann man aus solgendem ersehen. Herr Dickel, der zwar ein vorzüglicher Bienenwirt, aber kein Witrostopier ist, wurde während der lange sich sinziehenden Untersuchungen an der Zuverlässigteit des Mitrostopis gegenüber dieser Befruchtungsfrage irre, worans wir ihm gewiß teinen Borwurf machen, ja was wir sehr natürlich sinden. Er stellte uns nun in der Weise auf die Probe, daß er bei zwei Sendungen von Giern, von denen die eine aus Arbeiterinzellen herstammte, die andere aber aus Drohnenzellen, die Stiquetten vertauschte. Es geschah dies zu einer Zeit, zu welcher uns das Hamptresultat bereits seststand, daß nämlich die Eier aus Drohnenzellen nicht befruchtet sind, die aus Arbeiterinzellen aber befruchtet, und wir waren deshalb sehr erstaunt, als Herr Petrunkentisch bei beier Sendung gerade das umgekehrte fand : jedes Ei, was aus Drohnenzellen stammen sollte, enthielt eine Spermasonne, und keines der Eier, welche als aus Arbeiterinzellen stammen bezeichnet waren, besaß eine solche

Der Berdacht einer zufälligen Berwechslung der Stiquetten lag nahe, und herr Betruntewitich reiste sofort nach Darmstadt, um über die Wöglichkeit einer solchen Aufschluft zu erhalten. Dier erfinhr er denn, daß in ber That eine Berwechslung stattgesunden batte, aber eine absichtliche. Rach allebem barf es wohl jest als erwiesen angesehen werben, baß die in Drohnenzellen abgesetten Gier normaler, weise nicht befruchtet, die in Arbeiterinzellen abgesetten aber immer befruchtet sind, baß also die Dzierzon'iche Lehre auch fernerhin zu Recht besteht."

- Ameisen. Tote Bienen loden die Ameisen herbei. Man soll daher den Platz vor dem Bienenhause so herrichten, daß er leicht gereinigt werden kann (Cementguß, Tuff 12.). Das Gras vor dem Bienenstand, das nicht nur für die Reinigung hinderlich, sondern auch, namentlich im Frühling, für die Bienen verderblich ist, weil sie darin erstarren und zu Grunde gehen, läßt sich durch eine Lösung von 1/2 Kilo Kupfervitriol in 20—30 Liter Wasser vertreiben. Für die Vertreibung der Ameisen empfieht sich die Ausstellung eines Gefässes (Büchse), das mit einem Drahtssied überdeckt ist, durch welches die Bienen abgehalten werden, und eine mit Arsenit oder Pariserblan vergistete Zuckerlösung enthält. Das Gist tötet nicht nur die Auseisen, sondern auch ihre Brut.
- -- Bachsmotten. Bur Vertreibung berselben wird empfohlen, die betr. Waben an die Sonne zu stellen, wodurch die Schädlinge veranlaßt werden, zu flieben Jebenfalls hieße es aber dabei aufpassen, damit bei biesem Verfahren nicht auch die Waben zu Grunde geben, indem sie von der Sonne geschmolzen werden. Ich schütze meine Waben am sichersten badurch, daß ich sie in den Stöden lasse.
- Soniglegen in Italien. Ein Bienenzüchter in der Nähe von Ravenna vermehrte seine 57 Stöcke die mitte Juni durch Schwärme auf 90 und erntete dazu noch 1700 Kilo Honig. Im Juli nenes Schwärmen und Vermehrung auf 120 Stöck, die alle winterfändig wurden und nochmals über 900 Kilo Honig eintrugen. Also eine Vermehrung von über 100 % und dazu einen durchschnittlichen Ertrag von nahezu 50 Kilo! Da muß man sich nicht wundern, wenn der Italienerhonig billiger ist, als der unserige.



#### Eragen.

49. Erftellen eines Geflügelftalles unter bem Bienenhaus. Unter meinem Bienenbaus, beffen gusboben boppelt und mit Schladen ausgefüllt ift möchte ich gerne einen Stall fur hubner einrichten. Wird biefer ben Bienen feinen Rachteil bringen?

50. Schaben bie Laufe ber Ronigin nicht? Bei ber Berbftrevifion fanb ich eine Ronigin, Die mobl ein Dugend Laufe auf bem Rorper batte; wie find biefe ju

entfernen, ober ichaben fie nichts?

51. Aufbewahrung und Berwertung von Baben mit tanbiertem Sonig. Bon ber Sommer, refp. Jahrebernte ber habe einige Dugend große Baben mit fest fan-biertem honig. Wie lagt ber fich gewinnen? Dber wie muß man biefe Baben aufbemabren ?

52. Ertennen ber ftillen Ummeifelung. Bie und woran mertt man jest, bag

im Laufe bes Sommers ein Bolt ftill umgeweiselt bat?

53. Berhindern bee Bienenfluges nach ben Doftereien. Rann ber Befiger einer Mofterei nicht angehalten werben, biefelbe bienenbicht abguichließen, ba in bers felben eine Menge Bienen ju Grunde geben?

54. Sonig und Rinder, bezugliche Erfahrungen. Bas bat man fur Erfahrungen gemacht betr. bem Befinden von Rindern, die täglich Sonig genoffen baben? 55. Die Andermattiche Dampfmachepreffe. Dat fic biefe, von herrn Saudenfoilb feinerzeit fo febr empfohlene Bachepreffe ingwijden wirflich tabellos bemabrt?

#### Antworten.

Bert anegebauter Baben.

(Erfte Antwort auf Frage 45, Seite 307). Eine ausgebaute Dabe bat nach meiner Berechnung gut ben boppelten Bert einer Runftwabe. Gine Schweizerbrutmabe mare bemnach famt Rahmchen Fr. 1. 20 und eine Blattmabe mit Rabme Fr. 1. 60 wert. Lenberr, Game.

> Bert alter Baben per kg. (Erfte Antwort auf Grage 46, Gette 307.)

Alte, fcmere, undurchfichtige Baben haben gur Bachsgewinnung burchfcnitts lich einen Bert von 80 Cts. per kg. Ber feine folibe, ftarte Breffe bat, murbe bamit noch fein gutes Beidaft machen. Benberr, Bams.

#### Berichindeln und Anftreiden bee Bienenbaufes.

(Erfte Antwort auf Frage 48, Seite 309.) Die befte Beit jum Berichindeln wird jest fein, da bie Arbeiter am wenigften von ben Bienen beläfigt werben. Betreffend Breis wird Ihnen jeber Übernehmer folder Arbeiten Austunft geben, gewöhnlich haben holghandlungen, Dachbeder ic. bezügliche Schindeln auf Lager. Rach etwa zwei Jahren muß eine verschindelte Band unbedingt angestrichen werden und wurden wir Olfarbe vorziehen. R. Golbi.

3weite Antwort. Seit ich ein Bienenhaus baute, habe ich noch einige tausenen Schindeln übrig, welche ich jum Preife von Fr 2. 30 per Taulend abgebe. Die richtige Beit jum Berichindeln ift gerade jest bis im Binter. Gin Anftrich von Dl. farbe ift aut, habe bie meinigen auch bamit angestrichen.

Mib. Reufomm, Bol b. Rafa.

#### Die Andermattiche Sandpreffe.

(Erfte Antwort auf Frage 55, fiebe oben.)

Es liegen und 6 Beugniffe in Original vor, Die alle ohne Musnahme Die vollfte Bufriedenheit bamit fund geben. Dier gmei:

"Es ift eine Freude, bamit ju arbeiten, bas Bacheichmelgen wird jur Spielerei, bas Bache wird vollftanbig und obne alle und jede laftige Schmiererei gewonnen. Beber Imfer follte fich eine folde anichaffen.

30b. Eftermann, Dlünfter (Lugern)." "Mit ber von Ihnen bezogenen Dampfmachepreffe bin ich febr gufrieden. Mnfanglich wollte biefelbe gwar nicht gang gut arbeiten, woran ich gwar felbit foulb war. 3d babe beim erften Gud ju frub mit dem Breffen begonnen. Sabe bann einen tuchtigen Fachmann gugegogen, ber mir bie Sache grundlich erflarte. Run arbeitet Die Breffe ju vollfter Bufriebenbeit. 3f. Bubler : Bragg, Bagenbeib."



### Sin Schachfpiel im Bienenbans.

"Gruß Dich, Bienenväterchen!"

"Sei mir willfommen, Schachmeifter!"

"Dacht es mir boch, Du ftedeft wieber in Deinem Bienenpalaft; brum habe ich Dich nicht erft in Deiner Bohnung, fonbern gleich bier aufgefucht."

"Jebes Tierchen hat fein Plafierchen: Die Freube meiner Freiftunden find bie Bienen."

"Gine ftachelige Freube!"

"Reine Rofen ohne Dornen. Übrigens gibt es ausreichenbe Schupmittel."

"Barum brüdteft Du vorhin Dein Ohr fo trampshaft an jenen Kasten? Berstehst warscheinlich gar die Sprache der kleinen Stackeltiere und lauschest ihnen ihre Gebeimnisse ab!"

"Einige Ausbrude ber Bienensprache verftebe ich in ber That. Da brinnen jum Beispiel geht es febr laut und erregt ju. Auch bein laienhaftes Dor fann es hören."

Mein Freund Rufter, der mich vor brei Jahren ins eble Schachfpiel eingeführt, legt fich an bent tiltenben Stod und meint: "Bomben und Granaten! Ift bas ein Beforei! Das tont ja wie heller Trompetenton und bumpfes Froschgeganade. Was foll bas spahafte Gethue bedeuten?"

"Bas dir spahaft vorkommt, ist bitterer Ernst. Es geht zwischen toniglichen Schwestern auf Leben und Tod Die Tüterin ist die Erstgeborne. Sie will bie Alleinherrichaft an sich reißen und sinnt auf Geichvillernorb."

"Gine nette Dame!"

"Die bedrohten Schwestern liegen hilflos in ben Wiegen, werben aber von ben Arbeitern beidunt."

"Bas fagt benn bie alte Dajeftat baju,

wenn ihre Tochter ben Sausfrieben fo gröblich verlegen?"

"Die hat mit ihrem Anhang ben Stod vor einigen Tagen verlaffen muffen, weil fie ihren eigenen Töchtern nach bem Leben trachtete."

"Die Rabenmutter!"

"Es wird ber Tuterin ebenfo ergeben. Wie ich annehme und wenn nicht alle Zeichen trugen, muß fie balb ericheinen. Dann wird ein junger Bien geboren."

"Da mußt Du ale Bienenhebammerich babei fein - icabe!"

"Warum ichabe?"

"3ch habe mein Schachbrett mitgeschleppt und wollte - -

"Und wollteft mir auf ben 64 Felbern nicht weniger energisch zu Leibe geben, als die ,nette Dame' ihren Schweftern."

"3d wollte Dich einladen, mit mir in ben "Göwen" ju fommen. In der obern berube hatten wir in allern Bedächtigsfeit uniere Rrafte meffen tonnen. Das "ere flidte Matt" ber legten Sigung liegt mir noch in allen Gliebern. Ich möchte Revanche baben. Schabe!"

"Ja, ichabe, jammerichabe mars um ben mundericonen Sonntag, ibn in bumpfer Stubenluft umgubringen. Aber was ifis mit Deinem Gesicht? hat Dich ichon eine gevidt?

"Jahuneb hab ich und bas hatt ich am Schadbrett am eheften vergeffen. Dols ber Rudud, baf Du unter bie Bienenguchter gegangen bist! Man findet Dich in feinem Birtsbaus, auf feiner Regelbahn, an feiner Parteiverfammlung, faum auf bem Schieplag mehr. Richt einmal bem eheft Schad tannst Du Dich widmen, wie fichs gebührt. Es ift traurig, trauria —"

"Mann, gib Dein Brett ber! Da legen wirs auf ben Wabentiich, laffen Thür und Jenfter offen, baß die goldene Zrüßtlingsluft herein tannt. Mirft leben, bei dem fröhlichen Gefumme meiner lieben honig- vögel sitht es sich angenehm und vergessen ich Stammtiich, Bolitit und Lachwech."

Da fiben wir nun mit andachtigen Mienen und spielen Schach, bad bertlichte aller Spiele. Wein Freund hat die Beigen, eröffnet nach alter Gewohnheit mit bem Königsspringerspiel und sommt meinen Schwarzen mit vorsichtiger Energie entgegen. Wir haben bereits brei Bauern und einen Springer abgetauscht. 3ch

opfere einen Läufer, um mir Luft gu machen und um bem Gegner eine Falle gu ftellen. Der Rampf wird ernft,

Dort hinten in ber Ede aber fteigt ber Bagebalten erfreulich in bie Dobe. Untern ben Fluglöchern ziehts aus und ein in helten Scharen. Es ift ein prachtiger Trachttag. Der Löwengahn spenbet feine reichen Gaben; ichwerbelaben und fugefrund purzeln die braunen Rerichen baber.

"Schach bem Rönig!" ruft Rufter und fest ben Läufer so fraftvoll bin, als ob er ibn annageln wollte. Dein Rönig rudt feitwarts. (Schiuß folgt.)



Grundlagen für bie rationelle Gin. und Durchwinterung ber Bieneu, von & Gerft ung. Dritte Auflage. Berlag B. Waehel, Freiburg. 50 Bfg.

Die brei Bogen ftarte Brofcure be-

Die Lebeusbedingungen bes Biens im Binter - bie Barmestonomie - Beigund Rabrmittel bes Biens.

3m ersten Abschnitt verbreitet sich ber Berfaffer über bie Gruppierung bes Binterbiens und bas Befen und bie Bebeutung ber Sarmonie im Bien.

In ber Barmestonomie gieht er in Betracht: Den bichten Schluß ber Sautibienen — bie Rugelform bes Binter-Inauels — ben Binterpelz ber leeren gellengürtel — bie Stärte bes Boltes — Baft und Größe ber Baben — bie Bohnung nach Größe und Barmhaltigteit — Sin und Zweibeuten — Bie erwehrt fich der Bien der Kätte? Rach Anficht bes Berfasser: 1) durch den bichen Schluß — 2) durch gesteigerte Barmeproduktion — 3) durch Brausen.

In der Besprechung der heize und Rährmittel vernehmen bir, ber sog. Blatthonig ei vermutlich wegen seiner Unreise und bes Gehaltes an gährungsfähigen Eiweißförpern und harzigen Dien zur überwinterung ungeeignet. Auf tandiertem honig kreben die Bienen allermeist vor funger ze.

Boten auch bie theoretischen Erörterungen einer sachlichen Kritif manchen Kngriffsbunft — wir tommen gelegentich barauf gurud — so verdienen bie prattischen Folgerungen gleichwohl unsern Beifall. Auch bei fesselnbe, anschauliche Sprache empfieht bie Schrift jedem urteilsfähigen Imter.

Rramer.









### Bienenschreinerei

Jos. Thoma, Kaltbrunn

(Kt. St. Gallen), (183)

(Spez ialgeschräft feit 1886), empsieht bölicht Pavillonz in einsachennb geichmadvollter Bauart, Bienentobnungen, Juditaften, Wabenschränte ze., Bienenguchtgeräte.
Garantie für solibe und genaueste Aussibrung. Berlangen Sie Preisliste.

### Feinst Frankenthaler Pilé

bekanntlich ber vorzuglichste Buder gur Bienenfütterung, empfiehlt partieund sadweise zu billigften Breisen (194)

Z á 22 13. g

J. Gattiker-Cschmann, en gros, Richtersweil.

### 

h. Boßhard, Blechwarensabrikation. Dübendorf

### Sonigbüchsen

11/2 Inbalt 10 kg 20 25 28 60 70 Cts. per Stud. per Sunbert 10 15 35 40 45 101/9 16 22 27 30 40 45 50 65 75 unter Sunbert à Bei Beftellung von jufammen minbeftens 500 Stud Rabatt.

Unit kg 5 10 121/4 15 20 25 kg ber Stüd fr. 1. 65 2. 75 2. 90 3. — 3. 30 3. 80

### 👺 Die neuerfundene

### Andermattsche Dampswachspresse

siehe Bericht mit Junstration von Kurs in Borb (Nr. 7, Seite 246/247), ift gum Preise von Fr. 40. — nur bireft zu beziehen.

Intterballon

eigener Ronftruftion aus Glas und Mluminium bieten große Borteile gegenüber ten bieber gebrauchlichen:

I. Die Offnung ift 8 cm weit, fie find beshalb aut au fullen und ju reinigen.

II. Gebt bas Ruttern viel rafder, ba auf einer Rreisflache von 8 cm Durch. meffer bie Bienen ibre Rabrung nehmen tonnen.

III. Läuft bas Rutter nicht fo leicht aus, auch wenn ber Ballon etwas ichief ftebt. Diefe Futtergefdirre, bie gut 2 Liter faffen, liefere ich ju Gr. 1. per Stud.

Rüsnacht b. 3.



### Honigbuchsen und

Sanber und folid gearbeitet, gut gelotet.

Büdifen: Inbalt 1/4 1/2 1 11/2 2 21/2 3 5 10 18 23 28 30 35 40 48 bei Begug von je 100 Stud. 12 20 25 30 35 40 45 50 bei Beaug bon unter 100 Stud.

Rellel.

ftart mit verginntem Banbeifenfuß, aut ichliegenbem Dedel und Gifenbugel.

50 kg Inbalt 15 30 per Stud Fr. 1. 70 2. 50 3. -3.40 3.90 4.70 6.50 - Mufter ju Dienften. - 2-

R. Troft & Cie., Blechwarenfabrit, Rünten (Margau).

(91)

er eine folibe, leiftungefabige Raudmaidine faufen will, ber begiebe B. Beiere

# dymaldyine "Triumph

je nach Bunich im gebogenem ober gerabem Rauchrobr. Gebr bequemes Angunden, fein Berlofden, befte Raudmaldine ber Begenwart. Breis Rr. 5. -

Sanbichnhe aus echtem Buchtenleber, abfolut ftichfeft, mafchbar, Gummibanbichube um bas 3fache übertreffend, in brei Größen, per Baar Gr. 5. - Edweig. Futtergefdirt mit runben Teller und egtra ftarter Breiliter-Blasflafde, tomplet Gr. 1. - per Stud, bito mit edigem Teller, pafe fend ale Dedbrett im Schweigertaften, febr brattifc, Gr 1. 20. Beftauber jum Bereinigen, eleganter Apparat à 80 Hp. Bienenburften. 50 cm lang, mit ertra praparierten Borften, mit Rupferdrabt eingezogen, à Gr. 1. -. Mue übrigen Artitel fiebe Breife in Aprile, Dais und Juninummer.

R. Meier, Spengler und Bienenguchter, Rünten (Margau).



# Ungeblänter Frankenthaler Pilé

(bas befte für Bienenfütterung) empfiehlt gu ben billigften Breifen Emil Schmid, Winterthur.

### Bu verkaufen.

MitteBalber gebe ich die Bienengucht auf und vertaufe: Gin Fächertaften für probiantierten Böller (3-x7), befest mit 10 gefunden und für den Winter gut verprobiantierten Böllern (Reberipftem), Kastengröße: Breite 0,475 m, öbe 0,520 m, Tiefe 0,475 m, allo für 12 große Nahmen und doppeltem Honigraum. Der Fächerfoften ift 2,90 m breit und 1,67 m boch. — Ferner 90 ausgedaute große und 265 ausgedaute fleine Rahmen, 10 Honigleffel do Bum, 4 Steingutöpfe d 50 Pfb., 1 Boniglastender und verschiedene andere Geräte, alles gut erhalten.

3m Spatherbst tonnte ber Kaften mit den Bienen per Wagen ober auf der Gifendahn leicht transporitert werben. Preis des Gangen (alles inbegriffen) nur Rr. 320. Sich zu werben an Aob. Belfer in Olten, wofelbit alles bestichtigt

werben fann.

### Im Auftrag zu verfaufen:

3 Stud Stranlikaften mit 5 Dedels und 7 Auffahliften famt Glasgloden. alles gang nen. Ein bereits neuer Leiterhandwagen. Tauid für bie Balte an farbige hemben, Arbeiterhofen. Offerten an (202)
Rari Mesmer, Sutmacher, Thal (St. Gallen).

orm billig!



## Sonigbüchsen,

pfunbgröße, verienbe jum Spotts

preife von nur Fr. 5 per 100; 500 Etildt gufammen nur Fr. 20, jolange Borrat. (203)

G. Manrer, Spies.

### Bienenkissen!

für Bürli-Beter-Raften, mit Seegras gefüllt, à 95 Gts. per Stud, für andere Raften Preis je nach Größe, liefert und empfiebtt fich böflichft (204) 3. Deller, Cattler, Wolhufen.

### Zum Verkaufen.

7 Rilocentner reinen Bienenhonig biedfabriger Eente, meistens Fruhjahrebonig. 60 Joh. Cpahr, Bienenguchter in Whnigen (Rt. Bern). Für Echietel teifte Garantie. (206)

Billig : Agraffen für Blätterlaften (Griah ber Abstandfreifen) liefert 100 Stud 3u 45 Mp. ober per Rifo 3u Rr. 3. 50 franto.
Bienenifdreinerei Staad bei Rorichach.

Boniggläfer.

Diplom I. Klaffe Wald 1900. Sauberes weißes Glas mit Aluminiumfdyraubendeckel, nicht opdierend.

1/4 1/0 1 2 Rilo Inhalt 20 25 40 60 Cts, per Stud.

Muftergläschen 10 Cts.

Muftertollettion: Alle 5 Glafer mit Badung Fr. 1. 70. Bezüge von Fr. 20 .- an genießen 2 %, folche von Fr. 100. - 4 % Rabatt. Brima Referengen.

(189) Ib. Ernft, Büsnacht am Zürichiee.

Berantwortliche Rebattion: R. Golbi-Braun, Lehrer in Altitatten (St. Gallen) Reflamationen jeder Art find an bie Rebattion ju richten.

Drud und Erpedition von D. R. Sauerlander & Co, in Marau.

### Schweizerische

# enen=

#### Organ der ichweizerischen Vereine fur Bienengudt. Berausgegeben vom

#### Verein Idmveizer. Bienenfreunde.

Mit monatlicher Gratisbeilage:

"Schweizerifche Bauernzeitung," Organ bes ichweiz. Bauernverbandes.

M. F., XXIV. Jahra.

№ 11.

November 1901.

Inhalt: Offizielle Mitteilungen. - Borftanbefinnng ben 15. Oftober in Burich. - + Jatob Ruegger, Bader und Landwirt in Rothrift bei Rofingen, von G. K. -Die Bierbaume, von Rramer. - Bereinigung von Boltern im Binter, von Saubenfdilb. - Uber Faulbrut und anderes, von Sig. - Uber Berbefferung ber Bienen: weibe, von Bfifter. - Erfahrungen aus meiner 3mterpragis, von Burthard. - Der Babenichmefler, von Boich - Bum DabanteAlbertitaften, von Strauli. - Bienenfalenter von Golbi. - Runbicau. - Sprechfaal. - Braftifder Ratgeber. - Litteratur. - Reuilleton von Bojd, (Schlug). - Ungeigen.

# Sffizielle Mitteilungen.

- 1. Die Rachichriften zu reduziertem Breife werben erft im Berlaufe bes November von ber Centralitelle bes ichweig, landw. Bereins verfandt. Befuche um fofortige Gendung beftellter "Bienenväter" find zwedlos.
- 2. Reuer Wilialverein. Als 95. Blied unferes Berbandes ift aufgenommen morben ber Berein Sinterland Lugern. Mitgliedergabl 37. Brafibent: Dr. Leupi, Lehrer in Bell; Aftuar: Dr. 3. Battig, 3nfpettor, Bell.
  - 3. Die Difertenlifte ift franto beim Centralprafidenten erhaltlich.
- 4. Die beliebten Reflameschilder, ebendaselbit in beliebiger Rahl zu begieben, foften per Stud nur eine einmalige Leibgebühr von 50 Rp. Frankatur 25 Rp. — Rachnahme 35 Rp.
- 5. Bergogerung ber Lieferung beftellter Stifetten ift bie unausweichliche Folge mangelhafter Bestellungen. Es fei baran er-

innert, daß es fleine und große — alte und neue Etifetten gibt — gummierte und ungummierte — mit und ohne Firma — mit und ohne Konstrolle. — Die Bestellung soll in allen Punkten präzisiert sein. Die Einfendung ber Kontrollarte ist nicht mehr nötig. Es genügt die Angabe der gegenwärtigen Kontrollnummer der Bienenzeitung.

6. Berfandt-Stifetten zum Anhängen werden in beschränfter

Bahl franto abgegeben.

7. Roch ausstehende Rechnungen für Bortrage und Aurse find beförderlichft dem Centralprafidenten einzureichen.

8. Ginfeudungen in Fach- und Lokalblätter, Die Die Bebeutung bes honigs als Nabr- und heilmittel treffend beleuchten, werden

von ber Centraltaffe angemeffen honoriert.

- 9. Erlebniffe. In bevorstehender Binterzeit laufden wir alle gerne ben heitern und ernsten Erlebniffen der Interfreunde von nah und fern. Es weitt sich nicht nur ammutig in der "Blauderede" der "Blauen"
   es sind die Ersahrungen anderer für uns auch eine Schule. Dantbar ist auch der Forscher für interessante Details. So werde denn fund zur Freude und zum Frommen aller, was in verflossener Saison Ihr Eurem Bienenkalender anvertraut.
- 10. Der Kalender bes Schweiger Imtere ericheint bennachst im 5. Jahrgang.

Der Borftand des B. S. B.



### Vorstandssitzung den 15. Oktober in Sürich.

- 1. Der Berein Sinterland Luzern wird als Filialverein aufgenommen.
- 2. Fr. Freyenmuth referiert über Unfall- und Saftpflichtverficherung. Die vorliegenden Offerten werden als ungenügend befunden und es ift bas Resultat weiterer Berhandlungen abzuwarten.
- 3. Der Entwurf einer Eingabe bezüglich Lebensmittelpolizeigeset vide Antrag Amsler, Bafet wirb genehmigt.
- 4. Die Formulare für ben Jahresbericht ber Filialvereine werben burchberaten.
- 5. Die ho. Theiler und Kramer werden beauftragt, beförderlich eine Begleitung für Beschidung und Beurteilung von Ausstellungen zu entwerfen.

- 6. Eine Anregung, zweds vielfeitiger Berwendung von Sonig, zur Fabrifation von Sonigwein, Soniglimonade, Liqueur und Effig zu ermuntern, findet alifeitig Beifall. Die gegenwärtigen honigvorräte ermöglichen Bersuche in größerem Maßstabe und es wird bereits in Aussicht genommen, an der nächsten schweiz. landwirtschaftlichen Ausstellung (1903) seinen Stoff zum Ausschant zu bringen und mit schönen Ehrenpreisen auszuzeichnen
- 7. Fürs Mufeum werben einige gunftige Gelegenheitstäufe in antifer, fünftlerifcher Berwertung von Bachs: Porträts und Siegel, genehmigt und verbanft.
- 8. Dem Bibliothetar wird ber Auftrag, eine nene Auflage bes Ratalogs gu beforgen.
- 9 Die notwendig geworbene Neuauflage unferer Bereinsftatuten veranlaßt eine Statutenrevifion, fur bie bie Borarbeiten getroffen werben.
- 10. Die Sonigoffertenlifte joll bies Jahr birette an Sandlungen, Botels und Apotheten versandt werden.
- 11. Die vorliegenden Berichte über die Erfolge ber Belegstationen lauten gunftig und es werden die biesfälligen Defizite durch die Central-taffe beglichen.
- 12. Um die Bebeutung ber Biene für die Befruchtung ber Obstbäume noch vielseitiger und wissenschaftlicher nachzuweisen, als es bisher geschehen, wird dem Präsidium der Auftrag, im Berein mit Fachleuten fürs nächste Frühjahr ein Arbeitsprogramm zu entwerfen. Die Beranlassung hiezu bot der 8. Jahresbericht der schweiz Obst- und Beinbauschule Bädensweil (vide Bienenkalender 1902).
- 13. Auf mehrfachen Bunich werben auf nachftes Frühjahr Kurfe in glichterijcher Brazis in Aussicht genommen. Rramer.

### 200

### † Sakob Rüegger, Backer und Sandwirt in Rothrist bei Sofingen.

lis vor wenig Wochen die ersten fahlen Blätter, die Borboten herbstelicher Tage, sich vom Zweige lösten, nahte die lette Stunde auch einem Lebensmüden, dem Imfere und Sonderbundsveteranen Jatob Rüegger, Bäder und Landwirt auf der hungerzelg, Rothrist bei Bosingen. Geboren am 13. März 1811, versor er bald seine Mutter

Früh ichon nahte ihm ber Ernft bes Lebens. Statt beim Spiel berg Jugend fich zu ergögen, mußte er außer ber Schulzeit am Spulrad siten — sein Later beschäftigte niehrere Weber — und nach ber Konfirmation am Bebsimhl. Diese Arbeit vermochte ibn nicht auf die Dauer zu befriedigen. Im 18. Jahre trat er in Langenthal bei einem Bäcker in bie Lehre; nachher als Väckerzeselle in Neuenburg arbeitend, eignete er sich bie französische Sprache an

Nach feiner Rudfehr und fpatern Berehelichung übernahm er einen Teil bes heimwefens feiner Schwiegereltern und vergrößerte es burch



Fig. 42. + Jafob Rüegger.

Kauf Der hier vielsach nur als Wässer, und Weibelaub wenig abträgliche Boben mußte umgebrochen werben. Besser Bearbeitung und Düngung erzielten balb höhere Erträge und gestattete größere Wiehhaltung. Das Beispiel sand bald Nachahmung und Bäcer Rüegger gall als Musterbauer seiner Nachbarn. Die sog. Dungerzetg aber gehört jeht zu ben strucktbareren Getänden der Gemeinde.

Im Conderbunds Ariegsjahr machte er den Feldzug als Offizier mit.

Die Initiative zu einer mehr als 50jährigen Imferei aber ergriff feine Gattin, eine durch unermüblichen Fleiß und emfige Khätigteit in Haus und Feld gleich vorzügliche Krau. Seis

nunterte aufangs ber 40ger Jahre jum Antauf eines Bienenvolkes auf. Neben bem "Schweizerbaner" fanden nun auch die Lehrbücher über Bienenzucht auf bem Bücherladen biefes für fortichrittliche Zbeen stets eingenommenen Mannes ihren Plat. In winterlichen Mussesunden fand man ihn in der heimeligen warmen Backerstube bei der Lettüre eines Mortor, Kirsten, Aleine oder der Bienenzucht des Baron von Bertepsch. Das Motto des legtern aber: "Bor allem ternt Theorie, sinst beibt ihr praktische Etimper einer Leben laug!" wollte er auf alles angewendet wissen.

In den 60ger Jahren war er Mitbegründer des Vereins schweiz. Bienenfrennde in Otten und lange Zeit dessen Mitglied. Daheim ersette er bei seiner Korbbienenzucht früh die Untersätze durch Ansstätze, erstellte selber sechs Mobilbenten und verschafte sich andere durch Kans. Als dann seine Söhne die Leitung der Bäderei und Landwirtschaft übernahmen, war seine Sorge nur mehr beim Bienenstand, der seine 35—40 Bölker zählte. Freunde der Bienenzucht unterhielt er stundenlang mit ernsten und heitern Episoden aus der an Erfahrung so reichen Imterpraxis. Bon "Krainern" und "Italienern" wollte er nichts wissen. "Die "Schwarzen" sind immer noch die Beiten zum Honigzeben," sagte er oft; "warum?" — "Sie sind an unser Klima gewöhnt!" —

Mit dem 80 Lebensjahre singen die Gebrechen des Alters an in rascher Folge sich süblbar zu machen: Schwinden des Gedächnisses, des Augenlichts und Gehörs, und nachdem auch körperliche Schwäche ihn drei Jahre dauernd aus Bett gesesstellte, ging endlich in der Morgensplabe des 24. Septembers sein sehnlicher Bunsch, vom Irdischen erlöst zu werden, in Erstillung. Ein Leben voll Arbeit nud Sorgen hatte damit, nachdem es 90% Jahre gedauert, seinen Abschluß geinnden

Das Andenten an diefen biedern Charafter bleibt in Ehren allen benen, bie ibm naber ftanben. G. K.



### Die Sierbaume

der Anlagen find für den Bienenzüchter der Borstädte von nicht geringer Bedeutung.

Ulmen, Bappeln, Efpen, Gpigahorn fpenden Bollen und Bonig, noch che ber Kirfchbaum erbluht.

Um Mitte Mai seigen die Raftanien ein, die einige Wochen das Rendezvons der geschäftigen Jammen find. Die roten bilben den Schluß. Die massenhaft ziegeltot gepuderten Jammen verraten, wie bedeutsam biese Beibe ist. Gin sehr beachtenswerter Zeitgenosse ist auch der gemeine Aborn.

Raich folgen bie Atagien. Wo bieje gahlreich vertreten find, tritt teine Junitrachtpanje ein. Gehr beliebt ift auch ber blibenbe Tulpenbaum.

Wegen Ende Juni erblüht die großblättrige Sommerlinde, ber bald auch die fleinblättrige folgt. Den Schluß bilben die Silber-

linden. So ziehen sich die Linden burch den gaugen Monat Juli, um beffen Mitte auch Effigbaum und Katalpen den Bienen sich erschließen-Nach Schluß der Linden wird's in den Wipfeln der ftädtischen Anlagen ftill. Die noch was bieten tounten, sind numerisch zu schwach vertreten



Big. 43. Stoderiches Gut unterhalb ber Blindenanftalt in Buric.

Um biese Zeit erst wirst ein leiber so feltener Baum, ber meist nur in alteren Exemplaren zu finden ist, sein prachtig goldenes Festgewand über seine hochragenden Schultern: "Sophora japonica", ein Berwandter unserer Afazien.

Uber einen Monat verharrt er in selber verschwenderischer Blütenpracht, und boch ist bie Gerrlichfeit ber zierlichen Schmetterlingsblüten von so furzer Daner. Bon ben großen lockern Rispen hapfen bie noch frischen Blüten gleich einem Regen zur Erbe und auf bem buftigen Blütenteppich im Rafen summet es von Bienen gleich wie in ber Sobe: Bollen und Neftar ift ber Arbeit Lohn.

Ich sah zwei dieser Riesensträuße manche Boche in selber Pracht unterhalb der Blindenanstalt in Zurich im Stockerschen Gute (Fig. 43). Eine Doppelaltee jüngerer Bäume ist auch dem Quai entlang beim Bellevue. Nur wenige wünschte ich mir in der Nähe. Das wäre ein vorzüglicher Stimulus für den August-Brutsah. Es verdient dieser Zierbaum die Beachtung der Imter in vollem Maße.

Der Bermehrung geschieht aus Samen. Es find fertige hochstämme gu 2-4 Fr. in ben Baumschulen von Otto Frobel erhaltlich.

Rramer.

### 3

# Pereinigung von Polkern im Pinter.

in Hauptgebot des Imters heißt: Laß im Winter die Bienen in Ruh'! — Unter welchen Umftänden ist denn Bereinigung von Böltern im Berlaufe des Winter möglich, ratsam und wie ausführbar? Zufall und Notwendigkeit führten mich im Winter 1898/99 und im Januar diese Jahres dazu, je eine solche Bereinigung zu wagen. Da beide in vollem Umfange glücken und auch theoretisch berechtigt waren, so folge hier der Sachverhalt des letzten Falles:

Freitag ben 25. Januar 1901 mar ein herrlicher Tag, in ber Temperatur einem fonnigen Frühlingstage ju vergleichen, ba bie Bolfer in taufenbftimmigem Summen ibr Luftgefühl, ihre Befundheit befundeten und fich im warmen Sonnenichein tummelten Um folgenden Tage mabrend ftartem Schneefall machte ich bie Runde, um bie Bienenleichen von ben Flugbrettern zu wischen und lettere aufzufippen. Dabei beobachte ich überall Grabesrube, nur ein ftartes Bolt (obicon mit Ronigin 1900) in vollem Aufruhr, neu bewuft feiner Beifellofigfeit! Schnell überlegenb, trot Schneefturm, öffne ich fachte Die Raftenthure biefes Bolfes, ebenfo Diejenige eines fleinen Rameraden mit junger Konigin, bebe Riffen und Fenfter beider leife meg und bange ohne Rauch die Baben bes meifellofen Bolles binter bie bes weifelrichtigen, ichliefe vorsichtig bie Thure bes letteren (ohne Bededung und Fenfter) und überlaffe bie Bienen ihrem Schidfal. "Was vor zwei Jahren gelungen, muß unter benjelben Boransfegungen and jest gelingen", bies ift mein Bebante. Am barauffolgenben Morgen horche ich am Flugloche und - Die volltommenfte Rube wie bei ben andern. Erft nach einigen Tagen verfichere ich mich, bag bas weifellose Bolf nach vorn gewandert ift, dem Locktone des weiselrichtigen folgend, wie ich erwartet hatte. Bei gelegener Zeit heißt es noch Ordnung in das Babenmaterial bringen und Vorratswaben nach vorn schaffen, bem nun starken Bolke erreichbar. Die Rettung des Unglücklichen ist garantiert; denn:

- 1) Die Bölter hatten soeben ben Reinigungsausflug gehabt (grundliche Reinigung).
- 2) Die Operation geschah ohne Rauch, febr ruhig, bei nicht gu großer Ratte.
- 3) Das aufgeregte Bolt hatte fich felbit erwärmt, fo bag es von feinen Baben mandern fonnte.
- 4) Beibe Bolter maren gefund, bas weifellofe noch nicht ruhrfrant.
- 5) Beide Bolfer murben im herbst gut verproviantiert, so bag ber jepige Gip bes Biens bis jur Fruhjahrerevision Futter genug ausweist. 3. Sa ubenfchith, Lengnau.



### Ther Faulbrut und anderes.

rne hätte ich im neuen Jahrhundert mit einem angenehmeren Artifel der "Blauen" einen Besuch abgestattet. Der geneigte Leser soll aber gleich zum Voraus erfahren, daß ich über "tempi passati" Bericht erstatte. Und ein glücklich überstandenes Malheur läßt sich schon eher erzählen und auch anhören.

Dein Bohnfit und somit auch mein Bienenftand liegen gu hinterft im Brattigau, fast am Juge bes be-

gleticherten Sitvretta, ungefähr 1300 m ü. M. hart bis ans Bergdörfchen reicht der immergrüne Tannenwald mit seinem würzigen Hauch; in nächter Nähe breiten sich Biesen, Weiden und Alpen aus und da der kalte Silvrettagletscher so nahe im Often gelegen, weht oft ein fühler Nordost übers einsame Alpendörschen.

Bor wenigen Jahren begann ich mit ber Bienenzucht. Ich faufte ab einem alten, ziemlich verwahrloften Bienenstande zwei alte Korbvölfer, stellte sie an ber Oftseite meines hauschens in einem verschließbaren Kasten auf. Im ersten Jahre bezogen sie kleine Auffäge und ihr Gesundheitszustand schien normal zu sein. Im zweiten Jahre kaufte ich noch einige Schwarme bingu und befuchte einen von Meister Goldi in bier abgebaltenen Bienenguchtfurs. Anläglich einer Revifion auf meinem Stande entbedte Br. Goldi Faulbrut bafelbit. Run mar guter Rat teuer! Bon allen Geiten bieß es aber: Raffieren! Bohl oder übel mußte ich mich bagu bequemen. Bei ber Abichweflung bes Faulbrutigen ging ich aber fo ungeschickt zu Berte, bag eine ziemliche Augahl Bienen abflogen und fich auf Die zwei Stode linte und rechts bes Raffierten verteilten. Die Folge bavon mar, daß im folgenden Sabre auch biefe mehr ober weniger faulbrütig murben. Diesmal murben die Bolter auch bis aufe lette arme Bienchen vernichtet, Die Rorbe entfernt und verbrannt. Ja, ich ging noch weiter. Der alte Bienenftand an ber Oftfeite bes Saufes murbe abgebrochen und ein neuer auf ber Gubieite gebaut. Die übrigen nach genauer Bifitation fur gefund befundenen Bolfer murben in ben neuen Stand gebracht und erstmals bort überwintert. Im Frühjahr (und bas mar bas vergangene) bei der erften Revision hantierte ich folgenbermaßen: Die Bobenbretter murden abgeschabt und nachber mit 5-10% jaem Rarbolmaffer abgemafchen. In die Baben ber aufgeftülpten Rorbe marf ich einige Brifen gutgeröfteten gemablenen Raffee. In ber Folge wufch ich noch öftere die Flugbretter mit Karbolwaffer. Im vergangenen Commer erhielt ich Schwarme und befriedigend Sonig. Bei ber Berbftrevifion tonnte ich feine Saulbrut entbeden und bin nun ber Übergenanna, baff meine Bolfer gefund find. Mit frober Erwartung febe bem fommenben Frühighr entgegen, wo ich zuversichtlich hoffe, meine famtlichen Bolfer (Raften und Rorb), die ich gut verproviantiert eingewintert, frifch und munter erwachen zu feben.

Aus ber ganzen Affaire, beren Überwindung für einen Anfänger eine gute Dosis Ausdauer erforderte, habe Verschiedenes gelernt. Erstens soll ein Bienenstand in einer Gebirgsgegend so nahe am Gletscher nicht gegen den Nordostwind gekehrt fein. Zweitens ist beim Auftreten der Faulbrut das Kassieren das einfachte, raditalite Mittel. Drittens glaube ich annehmen zu müssen, daß im Hochgebirgsklima, wie hier, die Vösartigkeit der Faulbrut nicht so groß ist wie in tiefer gelegenen Gegenden. Ferner ist gegen Ausbreiten der leidigen Seuche gut: Abwaschen der Vodenund Fingbretter, sowie aller verunreinigten Geräte mit Karboswisser. Auch bei ruhrfranten Völfern wandte das gleiche Mittel zum Reinigen an, und die betreisenden Völfer erholten sich zusehnds.

Bu gitter Lest möchte noch ben Pionieren in ber Bienengucht, die bas Gras machien hören, a propos, die bas lückenhafte Gierlegen einer Rönigin von bem Jehlen einer majestätischen Zebe ableiten, eine Ruß zu knachen geben.

Der erste Ausflug vorigen Jahres fand Mitte Februar statt. Am barauffolgenden 13. März lag vor dem Flugkanal eines Strohforbes eine tote Königin. Ich hielt das Bolt folgerichtig für weisellos und beobachtete es genau. Es ließ sich aber tein Geheul vernehmen und die Bienen flogen sleifig und brachten volle Söschen. Ich traute dem Bien aber dennoch nicht und wollte ihn im April mit einem andern vereinigen. Aber als ich den Korb umitülpte, sand ich zu meiner Überraschung ein gut entwickletes Bolt mit Brut. Ich ließ es gewähren und im herbit war der Korb schwer, ohne jedoch im Auffag etwas angesammelt zu haben.

Nun, wenn die tote Königin am 23. März eine alte war, war's möglich, daß die junge zu dieser Zeit bestruchtet werden konnte?\* War die tote Königin eine junge, ist's möglich, daß sie im Februar und März erzogen werden konnte?

Es will mir oft scheinen , daß im Bienenhaushalt denn doch noch nicht alles ergründet und namentlich das Kapital der stillen Umweiselung noch nicht klar gelegt ist. R. bis.



### Icher Verbefferung der Vienenweide

ist schon viel geschrieben und angeraten worden, aber mit wenig Erfolg. Bieles könnte aber von den Bienenzüchtern selbit, deren Großzahl ja Landwirte sind, ohne Mühe und eigentlichen Geldeinsat hierin geleistet werden.

Befanntlich bietet im Frühjahr ber Kirschbaum die erste, beste und seinfte Bolltracht und es ift gewiß ichon jedes Bienenzuchters Bunich ge-wesen, die Tracht in ber Kirschbaumblute auf langere Zeit ausdehnen zu tönnen, was leicht möglich ist.

Diefes ift durch die Bevorzugung in der Pflanzung zweier empfehlenswerter Kirschiorten zu erreichen, nämlich mit der Einführung der frühen Baster Maiherzfirsche (Banmanns May) und der am spätesten blühenden, in den Kantonen Schwyz und Zug dominierenden und auch in den zurcherischen Grenzgemeinden ftark verbreiteten Lowerzerfirsche.

Die erstere Sorte, die noch wenig befannt ift, löft in der Blute die Kornelfiriche, bis die andere frube Kirichblute beginnt, ab und die Früchte

<sup>\*</sup> Es ift icon oft beobachtet worben, baft in Anwejenfeit einer alten Königin eine junge heranwächt und wiederschl wurden Mutter und Tochter nebeneiander getroffen in der Cierlage. Es lart sich also obiger Fall so auf, daß die Mutter neben ihrer Tochter den Binter überlebte.

D. R.

reifen in frühen Lagen burchichnittlich ichon anfangs Juni. Der Baum trägt alliährlich und reichlich und kann aus den Baumschulen der HH.: Otto Großmann in Narau, Gustav Stauber, Grüt, Weşikou und G. Schweizer in Hallau bezogen werden. Auch werden daselbst Pfropfreiser abzegeben. Die zuletzt blühende Lowerzersorte besitzt wüchsige, schön gesformte und sehr tragbare Bäume und liefert das seinste Kirschwasser.

Da die meisten Pfropfer (Zweper) das Pfropfeu des Steinobstes, bejonders des frühen, als eine heitlere Sache betrachten, jo halte ich es für angezeigt, die meisten Fehler, die bei der Behandlung der Pfropfreiser gemacht werden, zu melden. Erstens werden die Reiser, besonders des früher blühenden und daher früher in Sast tretenden Steinobstes zu spät geschnitten, wodurch eine zu starke Saststockung, die meistens bis zur Berwendung zu lange anhalt, eintritt.

Zweitens wird meistenorts den geschnittenen Reisern bis zur Berwendung nicht die gehörige Pflege zu teil, wodurch sie austrocknen oder schimulig werden. Solches zu verhüten, schneide man zu den Reisern nicht nur einjähriges, sondern auch etwas zweijähriges Holz, fülle eine gut schließende, passend große Kiste mit haltbaren Lageräpfeln so, daß die Reiser noch bequem Blat haben. Diese wird in einem trockenen, tühlen, aber frostrieren Keller plaziert und so wenig als möglich geöffnet. Auf diese Beise sind die Reiser bis im Juni verwendbar.

Much die Commertracht fonnte noch viel verbeffert werben. weiße Mattenflee, ber fait allenthalben in ben Naturwiesen fich vorfindet, beginnt mit ber Blute ichon bereits nach ber Beuernte und fonnte wie Die andern Rleearten, falthaltigen Boben bedürfend, wenigstens burch bie Konfervierung bes Stallmiftes mit Bips, Die ja an fo vielen Orten noch gang unterlaffen wird, ungleich produktiver gemacht werden und auch ber ichwedische Baftardtiee joute, wenigstens in ben Adern, gur Berbefferung ber Graguarbe Bermenbung finden. Er liefert viel und ein ausgezeichnet gutes Futter und wenn er auch nicht icon in ber erften Blute gan; ebensoviel Bonig wie die Esparsette bietet, jo erfett er boch bas Wenigere ben Commer burch reichlich. Überhaupt enthalten uniere Rulturboben nicht nur für ben Rleewuche, joubern auch für bie meiften andern Bflangen meistenorts zu wenig Ralt, benn es bilbet ber Behalt eines Bobens an Ralt und namentlich an toblenfaurem die Grundlage ber Fruchtbarfeit besielben. Es fann nicht bestritten werben, dag ber Ralffrage in ber Schweig vonseite ber Laudwirte noch viel zu wenig Interesse entgegen gebracht wird und zwar gang mit Unrecht, benn bie bieberigen Erfahrungen haben gezeigt, daß die Raltbungung fur viele Begenden unferes Baterlandes von großer Bedeutung ift und gang besonders mit Rudficht auf unfern ausgedehnten Biefenbau und die gunehmende Aufgucht von Jungvich.

Much wäre es für Viele vorteilhafter, für die Wiesen den so billigen Feldgips aus der Mühle selbst zu beziehen, statt denselben von den Knnstdüngersabritanten, mit etwas Schwefel und Phosphorsäure gemischt, um mannigkach teurern Preis zu beziehen.

R. Pfifter, Giejenruti, Baten:w:il.



# Erfahrungen aus meiner Süchterpraxis.

t Bergnugen folgte auch ich ber Parole "Raffenzucht" ber

schweizerischen Jinterschaft und benutte volt freudiger Hoffnungen die Gelegenheit eines Rassenzuchtturses, den unser Berein verstossensen zuch arrangierte. Etwas weniges in der Sache hatte ich zwar bisher auch schon prodiert und unser Kurssleiter sagte, wenn der Bienenzüchter nur auch wenigstens von Zeit zu Zeit alte Königinnen abschaffe und so das Volt zur Erziehung einer neuen veranlasse, so habe er doch wenigstens etwas in Aucht gethan, was besser jei, als das Volt in dieser Beziehung seinem Schicksaft zu überlassen. Einen Schritt vorwärts geht dann der Bienenzüchter, wenn er das eutweiselte Volt sich nicht einen Königin aus eigenem Blut erziehen läßt, sondern dasselbe in einen Zustand versetzt, daß es gezwungen ist, aus der von einem braven Volte beigegebenen Prut eine Königin zu erziehen.

Aber eigentliche Raffengucht treibt erft berjenige, ber fein Bolf gur Bucht einer Königin ans Giern von einer Ebelfonigin herrichtet nud biefes Berfahren war mir bis anbin praftifch fremb.

Nach Auseinandernahme des Boltes wurde die Königin abgefangen und zurückehalten, das Bolt wieder ins Fach gehängt, das Absperrgitter bienendicht angeschoben, eine schöne Babe, die schönste die ich hatte, hinzugesügt, sowie eine Abschlußwade, die Königin nun ebenfalls hineinspazieren gelassen und das Fach geschlossen. Die Königin nunnen nun natürlich nur auf dieser hintersten Wade die Eierlage sortsetzen, während die Brut vor dem Absperrgitter bis in acht Tagen alle bedeckelt war. Inzwischen ist dann die Gierbestellung gemacht worden, welche am Abend vor der weitern Operation eintras. Sie wurde dem Brutvolt, gut eingehüllt, aufgelegt, damit sie gleichen Geruch bekam wie jenes, nun dann am solgenden Tage ihre Berwendung zu sinden.

Da wurden bann guerft bie zwei Waben hinter bem Absperrgitter einem andern Bolle verschenft gur weitern Pflege ber Brut, mahrend bie

übrigen Baben por bem Abiverraitter gur Aufnahme ber Raffeneier ber-Bu biefem Zwede murben mit marmem Deffer breigerichtet wurden. edige Offnungen in die Baben geschnitten und gleicherweise ber Buchtftoff in ungefähr gleichgroße Studlein geteilt, in die Offnungen gepagt und mit einem fpigen Bolgchen angespießt. Gine Revifion am vierten Tage ergab blos brei Beifelgellen. Welches mogen wohl die Urfachen von bem geringen Erfolg gewesen fein? herr Breienbubl in Knutwol, bem ich von bem Buchtresultat Mitteilung machte, antwortete mir: "Es nimmt mich ichredlich Bunber, wie bie Leute Die Cache anpaden, bag erftlich aus einer Bucht nur brei Beijelzellen entstehen und bieje bann gum Teil noch verloren geben. 3ch habe biefen Frühling manche Bucht eingeleitet, aber ftets erhielten wir genug, ja oft ju viel Bellen. Je größer ber Erzieher, befto mehr Bellen". Im weitern gab er mir bann Anleitung, wie ber Buchtftoff bem Bolfe geboten werben folle, bamit er ihm genehm fei, benn bavon bangt bas Belingen mefentlich ab. Er empfahl mir, ben Ruchtitoff in ichmale, zwei Bellen breite Steifen au gerichneiben und biefe an ben Unterscheufel eines Sonigrabmcheus anzufleben 3ch leitete somit eine zweite Raffengucht ein mit Stoff von Flora aus Entfelben, verfuhr nach Kreienbuhls Weifung und erzielte fo fieben Weifelgellen in nicht befonders ftartem Bolt. Es ift baber bieje Bujammenfegungemethobe entichieden ber andern vorzugiehen, nicht blos wegen bem beffern Rejultat, fie ift auch viel die einfachere. Durch bas Durchlochern ber Baben tommt bas Bolt in toloffale Aufregung, fturgt nach ben Gingangen über bie eingefetten Gier ber und gerftort fie gum größten Teil; auch werden bie fleinen Babenteilchen mit bem Buchtftoff in ben Fingern warm, unformlich und die Waben felber find eigentlich ruiniert und als Brutwaben nicht mehr tauglich

Eine Beobachtung möchte ich bier noch anfügen, die ich beim Zuchtvoll gemacht habe und die ich mir nicht erklären tann: Die schöne gelbe
Wabe, die der Königin hinter dem Absperrgitter zur Einlage gegeben
wurde, enthielt bei der Revision — Faulbrut (wohl abgestandene, faule
Brut! Red.) und nur diese, während das Voll selbst nach Entserung des
Absperrgitters Spuren von Ruhr zeigte und das Abstingbrett beschnungte,
sowie dessen Umgebung wie nach laugem Internat! Vielleicht ist einem
andern Züchter ähnliches passiert, oder fann jemand mir diese rätselhaften
Erscheinungen erklären \*

Das Absterben ber Brut auf ber Babe am Absperrgitter wie die Ruhr find wohl auf die gleiche Urlache gurudzusiähren: Erkältung. Man bute sich, die zwei Brutforper vor und hinter bem Schied durch leere Waben — über die Rrafte bes Biens — auseinander zu ruden. D. R.

Am zehnten Tage nach Einsetzung des Zuchtstoffes wurden dann die Waben mit den Beiselzellen in die Sektions des Zuchtkastens versetzt und hier ist mir resp. dem Aursteiter ein serneres Malbeur passiert, das eigentlich noch schlimmer war, als die geringe Zahl von Weiselzellen: Zwei dieser Beiselwiegen wurden an der Glasscheibe des Sektion etwas geschürft Aber auch nur die geringste Berunstaltung der Königinzelle ist den Bienen Grund genug, selbige zu kassieren und so thaten sie es auch hier.

Was blieb mir somit als Entgelt für all' meine Opfer an Zeit, Geld, Bolt und Mühe? — Ein einziger Sprößling von Nigra aus Knutwyl, der glücklich vom Begattungsausslug heimkehrte und den Brutkreis im Sektion immer mehr erweiterte. Aber ich hatte auch Ersahrungen gesammelt — die mir in Zukunft gut zu statten kommen werden. Burthardt, Laufenburg.



## Ber Mabenschwefler.

n den ausgebauten Waben liegt ein Kapital, das nicht forgfältig genug gehütet werden kann. Besonders die für die Honigräume so wertvollen schwarzen Waben sind dem Berderben leider sehr ausgesetzt. Tas hat schon mancher Imfer zu seinem großen Schaben ersahren. Die tleine Wachsmotte ist der bose Feind, der umberzeht wie ein brüllender Löwe. Ja, wenn das Tier doch brüllen würde! Da müßte seder auf die Gesahr ausmertsam werden. Aber es übt sein Berstörungswerf ganz in der Stille. Jahretang hat man nichts gespürt und sich in thörichte Sicherheit wiegen lassen. Klöglich ist das Unglick da. Wie schügen wir unsere Waben am sichersten vor dem bosen Feind? Erfahrungsgemäß durch das Einschwefeln.

Die schwestige Saure, die beim Berbrennen von Schweselschnitten ober Schweselblüten entsteht, totet die Wachsmotten und deren Maden. Die Gier aber bleiben entwicklungsfähig, und darum muß das Einschwesseln nach drei Wochen wiederholt werden.

Die Schweselbämpse sind schwerer als die Luft. Der Überschuß an erwärmter Luft, den sie mitreißen, vermag sie nicht hoch zu heben. Es ist daher gang verkehrt, wenn der Schwesel am Boden des Wabenschrants werbrannt wird; die beigende Säure steigt ja doch nicht dis an die obersten Baben hinauf! Will man alle, auch die obersten Baben schützen, so nuß der Einschwestungsapparat oben im Babenschrant plaziert werden.

Bisber bat man fich mit ber primitiviten, unzureichenbiten Ginrichtung begnugen muffen. Gin Blechteller ober ein Biegelftein biente als Unterlage. Richt felten murben die Rabmchen angefohlt und die Baben angeichmolgen. Gin Apparat, ben man oben im Babentaften batte einstellen tonnen, exiftierte meines Wiffens nicht. Rach vielem Brobieren und Unbern ift es mir gelungen, einen Babenichmeffer gu erftellen, ber allen gerechten Auforberungen vollauf entipricht. Dein Schwefler bat die Große einer Rilo-Bonigbuchfe. Er ift beswegen möglichft niedrig gehalten, bamit er in ber Sobe nicht mehr Blat als eine Sonigmabe notig bat, bag er alfo bequem in einen Auffat eingestellt werben tann. Ber mit Auffaten wirtichaftet, bat befanntlich feinen besondern Babenichrauf notwendig, sondern beigt feine Auffate aufeinander. Will man nun ichwefeln, fo nimmt man

aus bem oberften Auffat einige Rahmchen weg, ftellt ben Schwefler binein, gundet mit ber einen Sand an und flappt mit ber andern bas Dechbrett gu. Rlammen werben im Gute bes Schweflers aufaefangen. Die Luftlocher im Sut tonnen je nach Beburfnis gugebrebt ober geöffnet werben. Dan fann ebensowohl Schwefelichnitten, ale auch die viel billigern Schwefelbluten in bem Babenichwefler verwenden. Er tann nicht aus bem Leim geben trot größter Erbigung, ba er burdwegs gefalst und genietet ift. Das Reinigen bes Unterfates von ben barten Comefelichladen geht am leichteften, wenn man bas Couffelchen umgefehrt ins Feuer legt. Gine genaue Bebranchsanweisung wird jedem Apparat beigegeben.



Bojd, Bruggen. Big. 44. Babenichwefter.

### Gebrandeanweifung jum Babenichmefler.

A. Comefelbluten (viel billiger ale Schnitten) füllt man in ben wegnehmbaren Unterfat, je nach Bedarf 1-2 Loffel voll. Run gießt man einen Löffel voll Brenniprit barüber und ftellt ben Apparat oben im Babenichrant ein. Bei Berwendung von Schwefelbluten werben bie Sutöffnungen gugebrebt.

B. Comefelichnitten ftedt man zwijden bie zwei Sutfebern binein. Will man ftart ichwefeln, jo biegt man eine gange Schnitte in ber Mitte gujammen. Durch die Angundoffnung ift ihr unteres Ende mit bem brennenden Rundhols begnem zu erreichen. Je nach Bedurfnis werben bie Sutöffnungen gugebreht ober geöffnet.

C. Das Reinigen bes Untersates von ben harten Schwefel-schladen geht fehr leicht an ber hite, wenn man 3. B. bas Schuffelchen umgefehrt ins Fener legt. Es fann nicht aus bem Leim geben, weil es burchwegs, wie auch ber ganze Apparat solid genietet und gefalzt ift.



# Sum Dadant-Alberti-Kaften.

Schwarmbehandlung. Doolittle empfiehlt, einem abgeschwärmten Bolt die Weiselzellen erst dann zu zerftören, nachdem das Bolt angesangen hat zu "tüten". Er verfährt so aus zwei sehr einleuchtenden Gründen: 1. Oft bleibt nach dem Abgang des Borschwarms der Nachschwarm von selbst aus und in diesem Fall wäre das Zerstören der Weiselzellen (bis auf eine!) überschiffig gewesen. 2. Sobald im Bolt eine Königin tütet, din ich sicher, daß es eine richtige Königin ist, während beim Ausschneiden der Weiselzellen dis auf eine immer das Risito vorhanden ist, daß gerade diese eine letzte Weiselzselle, die stehen gelassen wird, eine irgendwie verkrüppelte Königin enthält.

Sobald das Tüten begonnen hat, habe ich beim Dadant-Alberti-Kaften nichts zu thun, als die Bruttwaben auf den Ropf zu ftellen. Es bleibt mir so nicht nur die Mühe erspart, Beisetzellen auszuschneiden, sondern das Ausbenkopftellen der Brutwaben zerstört die überflüssigen reifen\* oder unreisen Königinnen viel sicherer, aus dem einsachen Grund, weil es dabei nicht möglich ist, eine Beiselzelle zu übersehen.

Die Sache hat noch einen Borteil. Das Aufdentopfstellen ber Brutwaben ist eine leichte Mühe auch dann, wenn ich dem Stock den Borschwarm (ohne die alte Königin) zurückgegeben habe. Das Ausschwieden von Weiselzellen müßte entweder sofort vor Zurückgabe des Borschwarms stattsinden, was sehr viel Sticke absetz, weil die Bienen in diesem Moment sehr gereizt sind, oder ware nach Zurückgabe des Borschwarms der vielen Bienen wegen umständlich.

Wenn man bis zum Tüten bes Bolfes wartet, fann man bie anbern jungen Königinnen in reifem Zustand vermuten. Sie haben auch besser reifen können in dem durch Zuruckgabe bes Borschwarms volkreichen Stock. Dit geschicht es, daß ein Bolt, dem man die Weiselzellen

<sup>\*</sup> Das Aufdentopffiellen ber Brutwaben mit reifen Roniginnen wird lettere nicht binbern, boch noch auszulaufen. Die Red.

ausgeschnitten (bis auf eine), doch wieder schwärmt, weil es neue Zellen angesetzt hat. Das ist bei dem soeben beschriebenen Verfahren nicht möglich.

Schwarm Ginlogieren. Gewöhnlich pflegt man einen Schwarm auf Mittelwänden im Brutraum einzulogiren. Es dürfte sich aber empfehlen, anders zu versahren: Nämlich den Schwarm in die Schublade auf Mittelwände zu segen. Und zwar so lange, bis sämtliche Mittelwände min den Honigrahmen ausgebaut sind, durch Küttern in trachtloser Zeit und Berhängen der äußersten Honigrahmen ins Zeutrum. Sobald das der Fall ist, wird das Deckbrett unter der Schublade weggenommen und werden im Brutraum einige Mittelwände zwischen den Schiedbrettern eingestellt. Wenn die Königin unten ist, wird zwischen Brutraum und Aussa eine Schublade voss aufgelegt. Auf diese Weise habe ich sür's nächste Jahr eine Schublade voss ausgebauter, teilweise bebrüteter Honigwaden ohne Brutwaden zerschneiden müssen. Es wäre, von anderem abgesehen, genau die Art, wie in der Natur ein Schwarm sich einlogiert, er sängt anch zu oberft an zu bauen.\*



Un ber letten Rofe lofet lebensfatt, Sich bas lette, lofe, bleiche Blumenblatt!

Sitt ichon recht fittle geworden im Bienenbaus, denn der anrückende Winter hat unsere Pflegebeschlenen zusammengetrieben in das enge Berließ der Wabengassen. Wohl ihnen, wenn vor Andruch der eigentlichen Winterszeit laue Winde und freundlicher Sonneuschein ihnen noch einige Ausflüge erlauben. In Jahren, da mehr oder weniger Tanneushonig in den Zellen sich vorsindet, ift jede Fluggelegenheit von Wert und der Bienenzüchter wird mit Freuden zuschen, wenn solche Sonnentage von den Bienlein noch recht eifrig ausgenützt werden. So er nicht ganz rubig ist betreisend der vorhandenen Vorräte, so darf jest auch noch Nachschaugehalten werden. Man trifft nicht sellen Völler mit jungen Königinnen, die infolge starten Brütens bis in den Herbst hie in die mittleren Waden

Die Ratur tennt feinen abnehmbaren Auffat. Bas bann - wenn die Tracht faum ausreicht, ben großen Donigraum fertig ju bauen? D. R.

ichon beinahe entleert haben. Wie helfen? Flüssiges Jutter darf jest nicht mehr gegeben werden, wenn man nicht im Nachwinter ein krankes Bolk haben will.

Man entnimmt vielleicht bem Bolf im Centrum des winterlichen Bohnraumes etwa zwei der beinahe entleerten Baben und rückt die vollen Randwaben dementsprechend der Witte zu oder man behilft sich mit voller Reserve oder mit Trockensutter.

Man fertigt aus 1—2 cm biden Brettern Kistchen von 29,5 cm Länge, 10—15 cm Breite und 5—8 cm Tiese. Diese gießt man voll mit bickgesottener, fabenziehender Zuckerlösung. Ein eingestecktes Stäbchen muß beim Erkalten an der Lust eine seste Krnste von Zucker zeigen. Sobald die Füllung der Kistchen erstarrt ist, wird ein Deckbrett mitten über dem Bintersitz des Biens abgehoben und das Kästchen mit der offenen Seite auf den Wadenrost gelegt. Will man ein Abbröckeln des Zuckers verhindern, so müssen vor dem Eingießen die Kistchen mit Schnüren freuz und quer durchspannt werden.

Wir prattigieren seit einigen Jahren auf einsachere Art, wenn es sich nur um einen Notbehelf für einzelne Bölfer haubelt. Dben von einem Buckerhut sägen wir einen Abschmitt von der Form eines abgestumpften Regels. Der bünnere Teil besselben muß gerade so groß sein, daß er durch das freissörmige Loch (Futterlucke von schw. Futterzeichirr) hinunter auf den Babenrost reicht.

Wir sahen wiederholt, wie Lölfer, deren mittlere Waben ansgegessen waren, um diesen Zuckerzapfen sich gruppierten und von ihm zehrten, ohne daß ein Krümchen abgesallen und verloren gegangen wäre.

Und ift auf diese Weise jede Obsorge betreffend des Winterproviantes getroffen, dann nehmen wir noch die übliche Verpactung vor, obsichon wir diese in un serrer Gegend während der eigentlichen Winterszeit nicht für ein wesentliches Bedürsnis halten. Das Fenster wird ausgehoben und an beisen Stelle kommt eine leere Wabe. Nachdem ein geölter Papierbogen auf den Kaitenboden eingelegt wurde, wird hinter und über dem Wabenraum eine Matrate angelegt. In windigeren Lagen wird zur Verhütung altsätligen Durchzuges das Fenster im Stock belassen. Zeigt sich Feuchrigkeit während des Winters an den Waben, so genügt es in solchen Gegenden, das Futterloch oben zu öffnen oder ein Deckbrettigen wegzunehmen und mit der Matrate zu bedecken. Durch letzere wird dann der Kbzige der seinschlern Luft in genügender Weise ermöglicht. Hat nam das Einschleichen von Mänsen unter den Kissen zu bestürchten, so nagelt man ichon im Derbit Orabtgitter auf die Össenden des Futterloches.

Das Einschieben ber vorhin benannten Ölfartons vergeffe man ja nicht. Mit benjelben ift eine wertvolle Kontrolle ber Kolonien im Winter sehr erleichert. Ohne jede Störung lassen sie sich ausziehen und ein Blick auf jeden derselben gibt uns recht beachtenswerten Aufschluß. Die Zahl und das Aussehen der toten Bienen auf. denselben, sowie allfällig vortommende Ruhrsleden orientieren mich über den Gesundheitszustand des Biens, die Lagerung des Gemülles sagt mir, wo der Bien seinen Sith hat und allfällige Eier oder Brut sind das sicherste Zeichen der Beiselrichtiafeit

Das Ansziehen berselben ermöglicht aber auch mit wenig Mühe bei unverhofft plöglichem Eintritt eines Ausfluges bas Reinigen bes Kastenbodens. Bird dies den Bienen überlassen, so wird bei schneebbecktem Gelände manche Totenträgerin das Opfer ihres Fleißes.

Und bricht dann der Winter wirklich herein, so reguliert man forgfältigst die Fluglochöffnungen Der obere Schieber wird bis auf Bienenhöhe herunter gelassen und möglicht festgeschrandt, daß es auch der kleinsten Spigmaus nicht möglich wird sich einzudrängen. Um das Benagen der Körbe zu verhindern, umgibt man diese mit einem bichten Belag von kurzgeschnittenen Wachholderzweigen; vor den spigen Nadeln bieser halten sich die schlimmen Nager in respektvoller Entsernung. Wo Vögel, 3. B. die Meisen lästig werden, sucht man sie mit vorgespannten Käden oder vorgeschuten Drabtgitter fernzuhalten.

Ift dies alles geschehen, dann mag man ben Winter ruhig herantommen laffen. Wir wiffen unsere Bienen wohlverproviantiert, zweckmäßig verpact und vor Störungen geschütt, sie werden so jeden Binter ohne Schaden überdauern. Die und da ein Bang in und um das Bienenhaus überzeugt uns von deren Bohlbefinden und ruhig sehen wir entgegen den Tagen der steigenden Sonne, da mit neuem Hoffen und nenen Sorgen der Kreistauf eines neuen Jahres beginnen wird.



- Anfahftelle für die Schwärme. Um eine folde am gewünschten Orte zu befommen, wird empfohlen, die betr. Stelle, z. B. einen Baumsaft, mit den einer Weifelzelle entnommenen Rückftänden des föniglichen Futterbreiß zu bestreichen, worauf sich die Schwärme mit Vorliebe bier anjegen.

- Mittel gegen Bienenftiche. Reben bem befannten Salmiafgeift wird betanntlich auch Terpentin als fehr probat erwähnt. Run soll aber ber Meerrettigfaft ja sogar schon die zerquetschten Blätter ber betr. Pflanze ein ganz vorzügliches Mittel gegen die schädlichen Folgen ber Bienenstiche sein
- Ranberei. Bur Unterbrückung berselben wird empfohlen, vor das Flugloch des beraubten Stocks ein häuschen Gras zu legen und bieses zu besprigen, oder auch nur das Flugloch einige Zeit mittelst der Schwarmsprige Brause! zu besprigen. Ich habe letzeres Wittel biesen Kerbst einmal mit sehr gutem Ersolge angewendet, um die Wienen zu beruhigen. Ich sitterte bei schwarmsprige vormittags; das warme Futter reizte die Vienen ungemein und sie stogen sehr start und singen bald an, mit einander zu zanken. Ich griff zur Schwarmsprige und ließ über die ganze Front einen intensiven Sprühregen niederfalsen und nach kurzer Zeit war die Ruhe zurückgesehrt.



3ft ber Manerfegler ein Bienenfeind? Unter ben Bogeln, Die als Bienenfeinde an Ausstellungen an ben Branger gestellt werben, ericheint gewöhnlich auch der Mauersegler (Spyri), dieser unübertoffene Flugfünftler, der mit feinem bellen Gefchrei die Banfer umidwarmt, burch fein Eintreffen am 1 .- 3. Mai bie beginnende Sanpttracht martiert und beffen Berichwinden am 1 .- 3. Auguft auch mit bem Schluß ber Tracht giemlich zusammenfällt. Scharen biefer Gegler burchichneiben alljährlich bie Flugrichtungen meiner Bienen und ichienen mit ärgererregender Ausdauer die Rabe meines Standes gum Tummel- und Futterplat gewählt gu haben. Darum murbe mein Berbacht, baß fie mir ungegablte Bienen verichnappen, immer ichwärzer, und ich beichloß, mir Bewigheit gu verschaffen. enthob bem Heft unter bem Dache einen ichon giemlich gewachienen jungen Bogel, beffen Kropf gum Berplaten gefüllt mar mit Futter und unterfuchte letteres; babei fant ich brei noch gang unverfehrte Raferchen verichiedener Arten, eine großere, ebenfalls ziemlich unversehrte Fliege, ber Stubenfliege abulich, zwei geflügelte Ameijen, eine Ungabl von glangenden Sinterleiberingen, gleichfalle von Ameifen berrührend, Glügeldeden von fleinen glanzenden Rafern und endlich ein Bewöll von Ameifen-, Fliegenund Kaferbeinen, die famtlich der Berdauung energischen Widerstand zu bieten scheinen Bon Körperteiten der Biene tonute feine Spur entbeckt werden. Gestügt auf diese Thatsache halte ich den Mauerjegler oder die "Spyri" nicht mehr für einen Bienenseind und sehe feinen Grund, denselben an Ausstellungen diesen zuzuteilen, noch sich zu ärgern, wenn er in munterm Spiel uniere Bienenstände umschwärunt M. Raassaub, Bern.

Die diesjährige Tracht hat, wie bekanntlich schon die letztjährige, ziemlich ptöglich eingesetzt und war zudem von kurzer Dauer. Die Bölfer waren im allgemeinen gut entwickelt, allerdings nicht so, wie man es gewinfigth hätte Doch liegt der Grund an der teilweise geringen Ausnügung der Tracht nicht allein hieran. Es ist ganz gewiß, daß viele Stände unbedingt mehr hätten leisten fönnen.

Woran liegt hier der Fehler? — Der Bienenzüchter war nicht genügend vorbereitet, es sehlte vornehmlich an ausgebanten Waben Es genigt nicht, zur Zeit der Tracht eine Auzuh Kunsstwachen vorrätig zu haben — und es war dies nicht einmal überall der Fall — sondern da sollen den Honigstöden ausgebaute Waben eingehängt werden können Etwa 1 oder 2 Waben im Brutraum von den Honigstöden ausbauen lassen genügt, um ihren Bautrieb zu befriedigen. Wie ich zu fertig ausgebauten Waben für den Honigraum komme, habe ich früher (Jahrg. 1899) Seite 253) bereits betont. Vorrätige Brutwaben habe ich so immer und nun zerschneide ich solche und passe sie in die Ponigrähmchen ein. Die Bienen süllen solche sehr rasch und sehr gern. Eingehäugte Kunstwaben, wenn schon Ansang Juni gegeben (was allerdings zu spät geschah, aber noch häusig vorkam), blieben unbedaut, während ausgebaute noch gefüllt wurden.

Über taube Bieneneier. Bon vielen Seiten wird das Vorhandensein wirtlich tauber Bieneneier ganz bestritten und die betreffende Erscheinung als einsache Richtbetritung der Sier erkart. Letteres ist nicht immer richtig, wie ich einer interessanten Arbeit der Ho Prosesson und Prosesson wie ich einer interessanten Arbeit der Ho Prosesson und Prosesson wie ich einer interessanten Arbeit der Ho Prosesson und Pr

in den Cierstöden resp. in den Gierröhren (den Bildungsstätten der jungen Gier) lag. Es waren nämlich die Gier selbst schon im frühen Entwicklungsstadium entartet, wie auch die Totterzellen nicht normal waren, während jene Zellen, denen es zufällt, die Schale für das Ei zu bilden, normal waren. Aus dieser Arbeit geht ganz deutlich und unbestreitbar hervor, daß es eben doch taube Eier gibt und wir müssen gestehen, es scheint uns absolut nicht undentbar, warum nicht ein Organ, an das so viele Ansprüche gestellt werden, auch einmal ertranken fann, zeigen die Königinnen doch oft genug Bildungssehler an weit unwichtigeren Organen. Aus dem Vorhandensein tauber Eier ein Wertzeng gegen die Tzierzonsche Parthenogeness schwinden zu wollen, wie es früher besonders häusig von den Franzosen geschah, ist einsach unwissenschaftlich und lächerlich. Zudem ist ja nunmehr nach den alterneuessen llntersuchungen die Frage der Parthenogeness gänzlich zu Gunsten Tzierzons entschieden.

dr. Brünnich.

Bur Banberbienenzucht. Man schreibt dem "Feuille d'avis de Lausanne": Trot den schon zurückgelegten 80 Jahren ist Bater Zwahlen in Alens dei Cossonan, ein Beteran und Invollde aus dem Sonderbundsseselbzug von 1847, der voriges Jahr seine goldene Hochzeit gefeiert hat, letten Sonntag, nachts 9½ Uhr, voller Freude und Unternehmungsluft mit einer Ladung von 27 Böltern nach Frou-Gentet am Fuße des Dent de Vaulion im Jarca abgereist. Merst euch, Leser, daß er wohl daran dachte, seine liebe alte Pfeise, seinen Feuerstein und Stahl und Zunder mitzunehmen. Seit 1848 begibt sich Later Zwahlen 3—4 mal im Jahr nach dem Jura, um dortsin seine Völter und solche von Verwandten und Freunden zu bringen und zu versorgen.

Ehre einem fo alten praftifchen 3mfer !

In gleicher Sache ift noch mitzuteilen, daß unfern Mitgliedern M. von Answorl sich Banderwagen haben bauen laffen, je für etwa 30 Böller berechnet, und legte Boche, turz vor Eintritt des schlechten Betters, das nun glücklich zu Ende ift, wurden dieselben mit etwa 50 Böllern per Bahn nach Tavannes gebracht, um dort die Sommertracht auf dazu gemietetem Plage anszubenten.

Anderseits ist auch unser Mitglied von K. mit 18 Dadant-Kästen von Bondry nach Grindelwald abgereist und hosste, von dem dortigen seinen Alpeuhonig reiche Bente heimzubringen. B, Biel.

Urfachen ber Beijellofigfeit. Der 4. Juni war ein außergewöhnlich warmer Tag. Abends lagerten bie Bienen in bichtem Schwarm vor bem Flugloch auf bem Flugbrett nud an ber Stirnwand. Sogar meine Roniginguchtwöltlein machten fichs braugen bequem, besonders bei einem

derselben saß ein ziemlich großes Säufchen Bienen überm Flingloch. Um solgenden fühlen Morgen war alles wieder in den Stöcken drinn, nur bei meinem Königinzuchtstock saß immer noch ein dichtes Klümpchen Bienen an der gleichen Stelle Das siel mir auf und ein Gedanke durchzuckte mich, ob da wohl eine Königin eingeknäuelt sei. Schnell setze ich meine Rauchmaschine in Brand und wischte mit einer Feder die Vienen ab. Da lag ein nußgroßer Knäuel auf dem Flingbrett; fein Zweisel, es mußte eine Königin drin sein! Ein wenig Rauch und der Knäuel löste sich auf und eine Königin mit dem Begattungszeichen war sichtbar, aber nur sur fur furze Zeit, denn Vienen und Königin zogen nun schleunig, in vollem Frieden, in ihre Wohnung ein. Einige Tage nachher sand ich den schönsten Ciersat; also alles in Ordnung.

Was war da geschehen? Die junge Königin hatte bei dem prächtigen Wetter ihren Begattungsansflug gemacht; sie wurde befruchtet, nahm aber wahrscheinlich von der Trohne, von welcher sie sich wohl längere Zeit nicht losmachen konnte, einen andern Geruch an und wurde bei ihrer Rücklehr zum Stocke als "Frende" angefalsen und eingeknänelt. Hiebei mag wohl noch der Umstand mitgewirft haben, daß die Königinzuchtsiede immer etwas gesüttert wurden und daher an den Flugsöchern fremde Bienen sich zu schaffen machten. Hätte ich nicht zufällig das Einknäuchtbemerkt, so wäre ohne Zweisel die Königin verloren gewesen und das Bölstlein weisellos geworden.

Bienenzucht und Landwirtschaft. Die Bienenzucht gewährt außer bem Ertrag von Honig und Wachs und dem Ertos von Bölfern oder Schwärmen einen bedeutend höher anzuschlagenden Rugen durch die Befruchtung der Obitdanne und sonstigen Kulturgewächse durch Übertragen des männlichen Blumenstaubes auf die weiblichen Blütennarben der Pflanzen. Um diese Thatsache überzeugend nachzuweisen, führte ich letzten Frühling einen ganz einsachen, aber praktischen Bersuch ans, der je an einem Birn- und einem Apfelbaum, sowie an einem Johannisbeerstrauch ansgeführt worden ist.

Es wurde einen Tag früher, als die ersten Blüten sich öffneten, je ein Aft mit einem Sac aus luftigem Tüllgewebe überdeckt und zugebneden, daß teine Znieften durchichklüpfen und eine Befruchtung von anssen nicht statisiuden tonnte. Die Gazefäckein schaeben den Blüten nicht, denn Sonnenschein und Regen, sowie Luft und Wind haben zutritt, doch muß bemerkt werden, daß nicht zu sestanben werden darf, damit die Saftzirkulation nicht gestört wird.

Das Wetter ber Blütenzeit war im gangen gunftig, so bag bie Bienen bie nicht verhüllten Bluten jeden gunftigen Angenblid beflogen. Der Frucht-

ansat derselben war sehr reich, was bei den verhüllten Aften nicht so der Fall war, indem eine Befruchtung nicht stattgesunden. Ginzig der Birnbaumast hatte einige Früchte augesett aber später wieder sallen lassen, während die unwerhüllten sich gut entwickelten und der ganze Baum mit schönen Früchten besett war. Dieses einsache Beispele ist gewiß doch hinreichend, den Augen der Beinen zu kennzeichnen

Die Bienen leisten also ber Landwirtschaft unermeßliche Dienste. Ein mittelstarkes Bolf von 20,000 Bienen entsendet in der Minute bei schönen Flugwetter so etwa 80 Bienen, so macht das in 12 Stunden 57,600 Ausslüge; jede Biene besucht auf ihrer Wanderschaft mindestens 50 Blüten 2880 Blüten. Wenn man nun annimmt, nur der hundertste Teil werde von diesen befruchtet, so ersieht man doch den großen Wert der Bienenzucht

In dieser Weise auftfarend zu wirken ware die Aufgabe jeden Bienenzüchters und mancher Spott über Bienenzucht würde verschwinden, wenn die Landwirte sich überzeugen fönnten, welchen Gewinn sie derfelben zu verdanten haben. Dettwiler, Reigoldewil.



### Eragen.

- 56. Anteitung gur Erficllung eines Pavillone für 40 Schweiger-hinterlaber. Ber gibt mir Austunit betr. Einrichtung, Bauart, Unterlage, Bedachung ic. für einen Pavillon von 40 Vollern im Schweigerfasten und einigen Strohförben? J.
- 57. Burti-Befertaften mit Oberbehandlung. Ift der Burti-Befertaften mit Oberbehandlung bem Anfanger ju empfehlen?
- 58. Prenfice Betriebsmeife. Ber bat Erfahrungen gemacht mit ber Preußichen Betriebsmeife und mas fur welche? r.
- 59. Bertifgung von Horniffen. Gibt es ein wirffames Gift gegen Horniffen, ober föunte nit jemand angeben, wie horniffen im Innern von Bautern oben Anwendung von Jeuer zu toten sind?

  A. B., Kairo.
- 60. Lebinden mit Bienenhonig. Wir (meine Jamilie und ich) möchten gerne viel Honig eisen und zwar in Gestalt von Lebinden. Run werben alle, die meine Frau nach bem Nezept macht, bart wie Leber. Woran liegt bas? Was für Mehl (Worn im Schaf?) muß genommen werben? Die Appengeller Lebinden sind sehr schwammig. Wie tann man bas machen?
- 61. Bönrtige Bienen. Es fommt vor, daß Böller von gutartigem Charafter guiolge eines Bechofels des Zondvectes dauerni febr reihar geworben. Joimwieberum follen ftäudig besartige Bienen duch irgendwelche Beränderungen friedlamer geworden fein. Womit de angt das nobel gulammen? Die wahren litstaden können webnut duch Kundgade gablreicher Erfahrungen im guten und höftlimmen Sinne bergeitellt werben. In Rudficht auf die haftpilicht ift biefe Frage von entiment praftficher Bereitung.

62. Befondere Borrichtungen gum Ginfchwefeln von leeren Baben. Gibt es folche?

63. Zeichnung junger Röniginnen mit Farbe. Dat fich biese bewährt und wie ift hiebei zu versahren? Z. -r.

64. Aufbewahrung leerer Baben. Ift es gleichgültig, wo bie leeren Baben aufbewahrt werben, wenn fie nur geschütt find vor Motten? H. Z.

### Antworten.

#### Bert alter Baben.

(3meite Antwort auf Frage 46, Seite 309.)

12 kg alte ichwarze Baben, die per Tag durch die Andermatiche Breffe verarbeitet und gelautert werden tonnen, liefein 5 kg Bachs. 5 kg Bachs à Fr. 3.50 = Fr. 17.50.

#### Gritellen eines Geffügelftalles unter bem Bienenbans.

(Erfte Antwort auf Frage 49, Ceite 374.)

Eine Beunrubigung ber Bienen feitens ber Sugner butte bei Anbringung eines boppelten Bobens mit Schladenfullung nicht ftattsinden; ob aber das Umge-tehrte nicht zu befürchten, if eine andere Frage. Aus Rudficht auf meine Rafe aber und auf eine gute Atemluft sur mich und meine Bienen möchte ich eine berartige Einquartierung im untern Stod bes Bienenhaufes nicht haben. Spubser.

#### Schaben bie Laufe ber Ronigin nicht? (Erfte Antwort aut Frage 50, Seite 375.)

Der Schaben ber Laufe tann nicht gar groß fein, sonst mußte eine mit 40, 10 und mehr seicher Teierden "gelaftete" Königen gar bab zu Grunde geben. Berreiben laffen sie sich nicht gut, außer wenn man es machen würde wie jener Schneiber mit ben Bangen; wenn man beute die Königin reinigt, ift sie morgen wieder voll! Bei biefer Operation ist zubem bas Beben berieben flart gefahrbet. Birtflich gelunde Bölfer baben feine Läufe. Bur Zeit, als ich meine Vienen von allen Seiten her zusammen stopvelle, hatte ich eine Menge besauster Königinnen; seit ich viele aber immer von guten Siden nachziebe, sind auch die Laufe verichwunden. Spubler.

Bweite Antwort. Dag Läufe einer Königin lästige Schmaroper sind, ist selbswerftandlich. Diefelden fommen aber meistens nur dei altern Königinnen, haupts stächlich im Berbst vor, wenn die Eierlage bereits eingestellt ist und verschwinden wieder im Frühlade, fobald die Eierlage aröfer wird.

Bill man die Laufe entfernen, fo nimmt man am besten die Königin weg, lagt fie auf ein weißes Papier laufen, gibt berfelben einige Juge Tabafrauch, dann werben die Laufe unruhig und können mit einer kleinen Feber leicht entfernt werden. Willb. Lenberr, Game.

Dritte Antwort. Balb nach ben Tagen ber Sommettracht trifft man bie rotlichen Bienenfause auf ber Königin und vereinzelt auf Benen; im Frühjahr verschwinden sie von selbst und behen im Derbst wieder. Giuige Tropten Honig auf bie Königin geträuselt oder eine Brite Echnupstadat ausgestreut, verscheuch biese Schmarober für einige Zeit. Altere Königinnen, be sich dere Überlätigen nicht mehr zu erwebren vermögen, sind am Brusteil oft um und um belagert und geben im Winter in der Regel derich Tod ab. Weder ein Anstrüg nit Gulen, noch eine Dosse, "Leugdurger" macht alte Dannen wieder zung; da bitst allein die Jucht! Kyburg.

Bierte Antwort. Ber robnite Boller und junge, tuchtige Königinnen auf einem Stande bat, wird selten Bienentaufe beobachten. Gine ftarf mit folden Taufen behaftete Königin ist immer von fraglichem Bert. Bir wurden eine folche ente fernen und durch eine junge erfegen.

Aufbewahrung und Berwertung von Baben mit fandiertem Sonig. (Erfte Antwort auf Frage 51, Seite 375.)

In Baben landierter honig tann allein burch Einschmeigen gewonnen werben. Andernsalls tonnen fie, mit einer Gabel gerigt und mit warmem Baffer beiprigt, im Frühjahr hinter die Scheibe gehängt, als guted Reizstutter bienen. In einer gut schliegenden Kifte laffen fich folde Borratswaben bis nach Mitte April gut aufbewahren. Berzichtet man jedoch auf eine Frühjahrbreigfütterung, so werben dies Baden gleich behanbelt, aber erst nach bem Offinen der honigraume hinter die Scheibe ge-bangt; der Borrat wandert gelöft in ben Aussal.

3w eite Antwort. Um in unsern Fohnlagen solche Waben vor ben Bachs motten sicher zu haben, muffen wir sie mit Schwefel einbrennen und zwar tichtig. Wir haben noch nie beodachtet, daß bied Cinbrennen ben Bienen einen Rachteil gebracht hatte, benn bis zum Einhängen ber Baben im März-April verschwindet der Schwefelgeruch, Offenbar verhinbert das Einbrennen auch das Austreten des Schimmelvilges auf dem Bollen. Ein Dbizuchter, der Tafelobst überwintert, sagt mir, daß er ben Keller öfter flart "einbrenne" und so nie "angelaufene" Früchte et ben Keller öfter flart "einbrenne" und so nie "angelaufene" Früchte etalte.

Dritte Antwort. Kandierter honig läßt sich, ohne die Waben zu verberben, nicht mehr gewinnen. Solche Waben hangt man am besten in einen leeteen Kasten und taucht einen wollenen Lappen in Terpentinöl, ben man zum Fernhalten ber Botten in ben Kasten legt. Im Frühjahr werden solche Waben dann entbedelt, mit lauem Wasser übergoffen und in die bonigärnsten Sidde als Abschulb vors Kenste

gehangt. Bilb. Lenberr, Gams.

Bierte Antwort. Maben mit tanbiertem honig werben eingeichmefelt. Ich habe bie Erfahrung gemacht, baf auch Bollen vom Schwefel nicht zerftort, sondern im Gegenteil vor bem Berichinmein bewahrt wirb.

Fünfte Antwort. Die Baben tonnen nicht durch Schleubern entleert werben. Sie sind an trockenem Orte aufzubewahren und ben Bienen im Frühling möglicht fruh ins Brutnest einzustellen. Spühler.

#### Ertennen ber ftillen Umweifelung.

(Erfte Untwort auf Frage 52, Geite 375.

Ein Bolf, das abgenommen hat und im Herbit wieder ftatler ift, hat fitil umgeweiselt. Dit findet der Imter, der einem Bolf die alte Königin fasser will, leere Königingellen, die noch nicht abgenagt sind. Es hat eine stille Umweiselung statt gefunden, vorausgeseht, daß das Bolf nicht schwärmte. Gine stattgefundene stille Umweiselung erkennt man oft auch daran, daß im Brutförper viel Bollen vorhanden ist. Erträusi.

erautt.

Bweite Antwort. Die stille Uniweiselung ift jest (b. b. Ende Oltober) taum mehr zu erlennen, weil bie Glode bruffret finb. Im September aber weift bie ausnahmsweite foon eund reichtiche Brut in gewiffen Stoden auf einen kurzlich stattgefundenen Königinwechsel bin.

Dritte Antwort. Im herbst lätz fich mit Gewißheit die fille Umweifelung nur mehr fonstatieren, wenn die alte Königin des Stocke auf diese oder jene Art gezeichnet war (bemalt auf dem Rückenhift), beschnittene Füget). It jest eine ungezeichnete Majestat im Stocke, so ift es eine neue, junge, die in der Stille nachgesogen wurde und die an den Plack der alten getreten ist. — Im Sommer weisen adnorme Tässellerie des Volles, Nückgang der Vollestärke, ein Brutunterbruch (Feben von Larven oder Ciern), auffallender Brutteichtum, ausgelaufene Weistgellen, das Abtreiben der Drohnen, außergewöhnliche Wassertracht bin auf stattsindende oder stattgefundene Umweiselung. M. Göld.

# Sonig und Rinder, bezügliche Erfahrungen. (Erfte Antwort auf Frage 54, Geite 875.)

1. Ein Aind in meiner Umgebung litt neun Monate lang fo febr an ber Darmgichtincht, bag basselbe zu einem elenden Geripp abgemagert war. Alle ärzlitiche Kuuft war umfonft. Dr. Nanni, gegenwärtig in Bern, empfahl ben besorgten Ettern, an ibrem einzigen Kinde noch eine Kur mit Milch und honig zu machen. Gesagt, gethan. Balb nahm man eine Befferung ber Rrantheit mabr. Geit 15 Monaten erhalt bas Rind taglich feinen Bonig mit Dilch. Dasfelbe ftrost von Gefundbeit, fein Musfeben ift wie Dilch und Blut. Es ift ein bilbicones, 2 3abre altes Dabden

jur größten Freube ber jungen Eltern.

2. Deine 6 Rinder genießen gwar nicht täglich Sonig, aber oft wird ihnen biefe toftbare Rabrung verabreicht. Mis im letten Binter in biefer und vielen ans grengenden Gemeinden alle möglichen Rinderfrantheiten muteten und gar viele junge Leben babinraffte, blieben meine Lieben, tropbem fie einen Schulmeg von einer Stunde ju machen hatten, gefund und frijch, find fraftig und normal entwidelt. Duß aber auch befennen, bag bie Rinber vom Grubling bis im Spalberbft faft taglich, gar oft im Binter im Sonee mit großer Freude barfuß in Bottes freier Ratur fich 3. Jungo, Dubingen (Freiburg). tummeln!

Bweite Antwort. Mit Sonig wird man bei Rindern nur gute Erfahrungen machen Unfere Che murbe mit 6 Rinbern gefegnet, bie fogufagen feit ihrer Beburt täglich mehr ober weniger honig erhielten und bie fich beute noch alle ber beften Gefundheit erfreuen. Dem Arzt war unfere Familie bis bato ein wirflich ichlechter

Runbe. "Der Sonig verschließt ibm die Thur." Saltet boch ben Reim: "Bienenbonig, Dild und Brob

Farben Rinbermangen rot." Bilb. Lenberr, Bams. Die Erfahrungen mit Rinbern bei täglichem Soniggenuß Dritte Antwort find vorzügliche. Dir find eine Reibe von gallen befannt, mo angeborne Schmach. lichfeit, Berbauungoftorungen, Blutarmut zc. nach regelmäßigem Soniggebrauch grund. lich behoben worben. Gin Argt in ber Rabe unferer Stabt empfiehlt allen Duttern, ibren Rleinen ftatt Buder Sonia ju geben und ber Erfola ift fo augenicheinlich, bag ber betr. betr erflarte, er febe es jebem Rinbe am Befichte an, ob es Sonig befomme ober nicht! -

Bierte Antwort. Deine gwei Rnaben, 9 und 6 Jahre alt, genießen taglich 2-3mal Sonig mit Butterichnitten, erhalten bagu mehr Milch ale Raffee und bleiben babei gefund. In ber Biege icon, taum acht Tage alt, haben fie am Ruggi ben Anfang im Benuft von Bienenbonig gemacht. Der Arat mufte bis babin für jeben je nur einmal ans Rrantenbett gerufen werben. Roburs.

#### Andermattide Dampiwachebreffe.

(Erfte Untwort auf Grage 55, Geite 375.)

Den 6. Oftober murbe in Biel unter meiner Leitung eine Brobe biefer Preffe porgenommen. Folgenbes bie Refultate :

I. 3n 40 Minuten murben 31/2 kg Abbedleten, 3wifdenbau, Rahmenfall (giemlich unrein) gepreßt und biefe lieferten nach ber Lauterung 2,8 kg reines, icon

belles Bachs. 66 % ober 2/s bes Robmaterials.

II. 6 kg alte ichmarge Baben erforberten, nachbem bas Baffer jum Sieben gebracht mar, vier Breffungen und jede nabm, Badung und Entleerung inbegriffen, je 25 Minuten in Anspruch. Das Ergebnis betrug geläutert 21/2 kg, ca. 400/o ober 2/s bes Robmaterials.

Der Apparat arbeitete jur vollen Bufriebenbeit ber 27 anwesenben Berein 3. mitalieber. Saubenichilb.



Der Someiger Bauer, Ralenber für Die ichmeis, Landwirte für bas 3abr 1902.

Der Ralender verbient alle Anerfen: nung und barf jedem gandwirt, fur ben er | ben Obit: und Gemufegarten, bem ein befondere berechnet ift, beitene empfohlen genaues juverlaffiges Marttverzeichnis

merben. In ber letten Spalte bes Ralendariume bietet er ein mertvolles Ar: beiteverzeichnis für ben Bienenguchter,

ber Schweiz und ber angrengenben Lans ber folat.

Der belefpreibe und unterhaltende Teil bes Ralenders ift reichlich versehen mit Stoff aus nah und feen ernften und beitern Inhaltes in Boefie und Profa und mit Bergnügen werben Groß und Reini bie vielen hubichen Bilber sich besehen. Der ichweiz, Bauernfalender wird in jeber, besonders aber in jeber Bauernstube beste Aufnahme finden. Er sei hiemit wärmftens empfohen. R. G ölbi. Bollöbienengucht. Eingehende Belehrung

über ertragreiche Behandlung ber Bienen in verschiebenen Beuten und bem Stroftorb mit 100 Abbilbungen von M. Staritta. Wien.

Das Buch will ber hebung ber Bolks, bien enn aucht bienen und ist ohne allen Sweifel für bie Kreise, sur bie es geschrieben ist, ein tresslicher Wegweiser zur nugbringenden Behandlung ber Bienen. In sehr übersichticher Art behandelt es das ganze Gebiet der Bienenpstege und gibt in ausführlichen monatlichen Anweisungen dem Bienengückter jede nur wünsichbare Anteitung. Dem Buch wünsichen wir unter apstischen Litterater die ihm gebührende Auswerfankeit. R. Gölbi.

Der ichweig. Bienenvater in 5. vermehrter Auflage ift ju mechten bes Bienenfahres 1901 erichienen, wohl alls wertvollfte litterarische Babe auf bem Buchertische bes Imters.

Beim Durchbidtern bes ftattlichen Banbes von 386 Seiten bemerett man logleich, daß ber Inhalt ber früheren Auflagen bedeutend vermehrt und ben Forichungen und Erfahrungen ber neueften Zeitentiprechendum, geanbert worben ift.

Und bem flaren leichtverständlichen Tert ift beigelellt in reicher Bahl bas er- lauternde Bifb in jumeift jo vol- lendeter Art, wie fein Werf der Bienengucht gur Beit es aufweift. Uber 150 Aufwirationen enthält ber Band,

barunter eine Reihe folder, bie nach mifroftopischen Bhotographien erftellt murben, alfo vollftanbig naturgetreu finb. —

Wir empfehlen baher bie in Wort und Bild vermehrte und bereicherte 5. Auflageallen Freunden ben ber Biene wärmstens, benn es ist für unsere Berhältnisse bie beste Anleitung zur rationellen Pflege ber Bienen. R. Gölbi. Allfänppisses ber Wienen.

mobernen Belt-Bienenwirtschaft von Dr. Alegander Debefind. Berlin. — Maper: Müller. — 1 Mart.

3m erften Teil ber ca. zwei Bogen fiarten Broichure bespricht ber Berfasser bei bisanbin irrtümtiche Auffassung von ber altägyptischen Bienenwirtschaft, beren schriftliche Zeugniffe in ben Dierogliphen beshalb salich gebeutet wurden, weil einerfeits bie Sprachforicher nicht bienentundig — anderseits die Interneuelen berichten, nicht bierogliphenstundig waren. Der Berfasser qualifiziert sich insofern als tompetenter Kenner ber Bienenwirtschaft jener Zeiten, die mehrere Tausend Jahre hinter unferer Beitrechnung liegen, als er sprachen und bienentundig ist.

Im zweiten Teil erbringt er ben Rachmeis, daß in ben alteften und bekannten Zeiten ber ägyptischen Geschichte die völlig richtige Einsicht in ben bewunderungs würdigen Staat bes Bienenvolkes bestand, der an seiner Spige eine Königin hat. Die Bienensonism ist hieroglyphisch viel verwenderes Bild ber Herrichaft. Der Mythos, wonach ber Ägypter glaubt, die Bienen seinen aus Stierleichen entstanden, verweist er ind Gebiet der "Schnurren". Der gegenwärtige wissensichten auf aba en obio = Fliege von Honig.

Aus ber Spenbe von honig und Bachs, bie Ramfes III. ben Saupttempeln Agpytens für Rultuszwecke gugetwenbet - und bie während ber 31 Regierungsjahre fich auf taum ca. 10,000 kg Sonia beliefen

glaubt ber Berfaffer ben Schuß gieben am buflen, bie honigproduttion bes Altertunds fei im Bergleich gur Gegenwart eine gar beideibene gewesen. Eine Steuer ift aber fein Rabftab für bie Probuttion. Dber ift etwa bie Steuerfreibeit, bie bie Raiferin Maria Thereifa 1773 ben 3mtern Öfterreichs gemöhrte, ein zeichen bes Miebergangs ber bamaligen Beinenwirticht und hiechtbar find auch bie Schäpungen

ber gegenwärtigen Honigprobuttion ber einzelnen Länber. Statiftische Erhebungen liegen wohl vor über die Zahl der Böller, nicht aber über beren Erträgnisse.

Bit auch ber Ton ber Kritit verschie bener Autoren, wie Gmelin, Toni Rellen, Begler, nicht nach jebermanns Geschmad – so verdient boch biese nach vorm und nhalt gleich originelle Arbeit alle Anertennung. Rramer.



# Sin Schachspiel im Vienenhans.

"Mu! Krrrrr —! Bas gibt's ba in meinen Dofen? Es hat mich eine! Brrrrr — reiben werbe ich bich! Schau, ba friecht noch eine herum; hat jedenfalls auch im Sinn, bei mir hofenvisite zu machen. In Deinem haus ift's gefährisch. Baß an, wir tragen den Tisch hinaus unter den Apfelbaum."

"Rimm bas Stichlein nicht zu tragifch, mein Gutefter. Bienengift ift ein bewährtes Mittel gegen rheumatifches Bahnweb."

"Stichlein fagft Du! Das war ichon mehr ein Stich. Abrigens habe ich mein Zahnweh nicht in ber Aniegegenb. 3ch muß gieben."

Bald ift ber Stich vergeffen. Mein Freund mertt, bag fich bie Situation bebentlich geanbert hat und bag er in ber größten Gefahr fteht, feine Dame ju verlieren.

"Diefer vermunichte Bauer wie ift mir ber im Beg," murmelt er zwischen ben Bahnen. "Ich hatte ben Läufer nicht ichlagen follen."

Der tutende Stod aber fangt an gu

rumoren und am Fenfter ju laufen, als ware Feuer im Dach.

"Frit, gib acht, ber Schwarm zieht aus!"
"Las ihn ziefen! Ich wollte lieber, ich hatte mich felber aus ber Ratifche gezogen! D aftellt er mir die Dame hin! Soll ich fie nehmen? Es ift gefährlich. Das Feld vor bem König wird frei. Da broht Schach vom Läufer, dann tommt ber Turm, im Notfall da noch ein Springer — bos, bos!"

Der Schwarm aber tummelt berweil voll Jubel im warmen Sonnenschein. Erft rund uns haus, daun höher und enger ichwingt sich die Wolte. Will er sich gar aus dem Staube machen? Braufend thut die Schwarmspribe ihre Pflicht. Der an gehende Kichtling erschricht vor dem fünstlichen Regen und senkt sich tiefer und tiefer. Sieh, da sett er sich grad haubgerecht am niedern Ast. Ich das ein Gewimmell Run schwell dem Fangford, das Brett und das Ränklein herbei! Ja, was ist denn das? Der Klumpen dom Ast wird rebellisch und löft sich auf.

"Nanu, mas wollen bie vielen Gliegen

an meinem hut? Eh, eh, ba frappeln ba Bienen zwischen ben Figuren herum! Ruffen ben Bieguren herum! Ruffen Ben die Iren bie unruhigen Bieher in alles ihre Nase steden? Dol' doch Deine stretelles Rauchmaschine, die mit dem Uhrwerf und jage die Störenfriede weg!" D Schreden! Sie machen wirtlich

Riene, fich am gelben Sommerbut bestelfrigen Schachspielers anzusegen.

"Fris, halte Dich ruhig! Um alles in der Weit die hande weg, nicht (oliagen! Es geschieht Dir nichts. In furger Zeit bist Du von dem Abet befreit — Ei, da sest sich die Rönigin an den hut. Da hat sie sich in dem hauf wertrochen. Sut, nun trägt man das fostbare Berisönden mit samt dem Dut in den Roth — ein Rud — so, da hätten wir euch. Run schliege, bitte, die Augen zu, ich werbe die Rauchmaschien in Funktion treten lassen."

Fris halt sich wie ein helb. Eine marmorene Statue fann nicht rubiger steben. Dals und Besicht voll Bienen, bewegt er doch fein Glied. Die aber eine das Ohr untersuchen will und eine andere bie Rase inwendig visttiert, da fährt die Jand ins Geschie und pid, pid, pid! gibt's einige Stice.

"Mumm -! Mumm -! Krrrrrr -!" tönt's aus bem Bienentlumpen beraus. -

Run aber qualmen Rauchwollen auf, erzeugt vom fürchterfichften Anafter. Bom Rorbe her tont froher Lodgelang. In furzer Zeit ist ber arme Freund von den ungebetenen Gasten befreit; sie haben sich ins trauliche Duntel bes korbes geslüchtet.

Frig thut einen langen Atemaug, wie einer, der bem sichern Tob entronnen ift und ruft mit heiterer Miene: "Er ift weg, wirklich weg!" "Freilich ift bas Gewimmel meg. Da im Rorb figt bie Gefellichaft."

"Rein, mein Zahnweh ift weg. Dein Zahnwehmittel ist probat. Ein famoler Gebante von ben Tierchen, sich an meinen Ropf zu sehen! Es ist boch nicht gang ohne, baß es Bienengüchter gibt. Meiner Treu, ich hatte die beste Luft, auch einer zu werden."

"Das war ein Bort, mein Lieber. Dir foll geholfen werben. 3ch gebe Dir ben zubringlichen Schwarm als Schmerzens, gelb, zum Andenten an ben beutigen Taa."

Bir feben uns wieber an ben Schach, tifch. Einige Figuren find zwar umge worfen worben. Doch, was ichabet es, wir haben ihre frühere Stellung im Ropf. Mein Freund nimmt mein fühnes Damenopfer an, zu feinem Berberben.

"In brei Bügen matt!" Erst ben Läufer vor, bann tommt ber Turm und bann tommt endlich ber Springer — bas Spiel ift gewonnen. —

Der Ropf meines Freundes schwillt an jur Größe einer ausgewachsenen Erbfugel. Die Lage best linten Auges beutet bald nur noch ein Strichlein an. Die Lippen präsentieren sich wie zwei ansehnliche Würftden.

Den Schwarm aber, ber an allem bie Schulb trägt, ben schließt mein Freund in sein Dez, pflegt ihn mit Liebe und machienbem Berftändnis. Er ift auf bem besten Bege, ein persetter Imter zu werben. Sein hubliches Frauchen segnet die Stunde, da ihrem Rann ein Schwarm an ben Ropi gestogen. Ihr honigtopf wird nie leer, trogbem die lieinen Rabel und Buben tapfer und rücksiches brein-bauen.

Run tonnen wir auch auf feinem Bienen: ftanb die eble Schachtunft üben.

Chr. Bojd.





Aeltere Jahrgänge der Saweiz. Bienenzeitung (1880, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99) find ju 1 3r. Zabrgang erhältlich beim Biktiothetar I. Scheiter, Rosenberg, Ing.

eine hohe Michverwertung erzielen will, verlange gratis und franto bie reich ilustrierrte Zentrifngen-Preistifte von Baumgartuer & Bächler in Zürich !.

# ! Für Bienenzüchter! Ungebläuter Frankenthaler Pilé

(bas befte für Bienenfütterung) empfiehtt ju ben billigften Breifen (178) Emil Schmid, Winterthur.



Diesjährigen Bienenhonig

prima Qualität, fowie lestjährigen tanbierten vertauft 2015. Edyneller, Bienengilchter, (209) Eeleberg (At. Graubunden). Rahmenftabe, fauber geschnitten, 1 m lang, 100 Stud fr. 3. -, Bienenkaften (Burti-gefer-Gin und . Mehrbeuten), sowie Chlindertorbe find ftets auf Lager.

Beftellungen auf Burti-Jefertaften erbitte rechtzeitig.

Preiskonrant gratis und franko.

(212)

Gebr. Schuhmacher, Bienenguchter,

# Boniggläser.

Diplom I. Alase Wald 1900. Sauberes weißes Glas mit Aluminiumfahraubendeckel, nicht orbierend.

1/4 1/9 1 2 Rito 3nhalt

Ruftergläschen 10 Cts.

20 25 40 60 Cfd, per Stidt. Auftertglassgen 10 Cfs.
Musterfolektion: Alle 5 Gläfer mit Padung Fr. 1. 70. Bezüge von Fr. 20.—
an genießen 2%, solche von Fr. 100. — 4% Nabatt. Prima Referenzen.

(189)

3b. Gruft, Süsnadt am Burichfee.

# Bienenkissen!

für Burli-geler-Raften, mit Seegras gefüllt, à 95 Cts. per Stud, für andere Kaften Preis je nach Größe, liefert und empfiehlt fich höflichft (204)

B. Beller, Sattler, Wolhufen.

# Antterballon.

eigener Konftruttion aus Glas und Aluminium bieten große Borteile gegenüber ben bisher gebrauchlichen: I. Die Öffnung ift 8 cm weit, fie find beshalb

II. Geht das Füttern viel raicher, ba auf einer Areisfläche von 8 cm Durchmeffer bie Bienen ibre Nabrung nehmen tonnen. (185)



# Honigbüchsen und -Ressel

Sauber und folid gearbeitet, gut gelötet. BiichTex:

3nhalt 1/4 1/2 1 11/2 2 21/2 3 4 5 71/2 10 kg 8 10 18 23 28 30 35 40 48 — — Cte bei Benug von je 100 Stüd.

12 20 25 30 35 40 45 50 70 80 bei Begug bon unter 100 Stud.

Reffel,

ftart mit verginntem Bandeifenfuß, gut ichließendem Dedel und Gifenbugel.

Inhalt 5 10 15 20 25 30 50 kg per Stud Fr. 1. 70 2. 50 3. — 3. 40 3. 90 4. 70 6. 50 -2- Muffer ju Diensten. -2-

R. Eroft & Cie., Blechwarenfabrit,

(91)

Rünten (Nargau).

Berantwortliche Rebaftion: R. Golbis Braun, Lebrer in Altftatten (St. Gallen) Reflamationen jeber Art find an bie Rebaftion ju richten.

Drud und Expedition von D. R. Sauerlander & Co. in Marau.

# Schweizerische

# Bienen-Seitung.

Organ der Schweizerischen Vereine für Bienenzucht.

herausgegeben vom Verein Ichnreizer. Bienenfreunde.

Mit monatlicher Gratisbeilage:

"Schweizerijche Banernzeitung," Organ bes fcweig. Banernverbandes.

Erfdeint monalide 11. - Bogen fart. Wonnementspreis for Richmitglieder des beraußgebertichen Bereind fr. fer des Ausande 2 Mart. - Generben anch delightliche Schonemente angenom ne. Diefelben find zu abrefferen an die Redation. Deren bebrer Golde Broun in Altfälten (Korton Sch. Gallen). – Firt ben Voddanbel in Kommission bei herre han Coauerlander & Comp. in Aarau. — Euradungsgedbren für die Beitigeste ober beren Ram 20 Cits. Bonden, - Briefe und Gelber frant o.

R. F., XXIV. Jahrg.

№ 12.

Rovember 1901.

60

Inhalt: Difizielle Mitteilungen. — † Philipp Mitter, von II. i. B. — An ben hoben ichweizerischen Bundekrat für sich und zu Handen der hoben Bundekversammlung. — Mobilid und Ausblid, von Kramer. — Die fünstliche ftille Umweiselung, von Sträuli, — Der Kalender des Schweizer-Imters pro 1902, von Göldi. — Bei Meister Müsse, von Kramer. — Bationelle Bienenflugsperre von E. Ed. — Sprechsaal. — Aundichau. — Bratticher Ratgeber. — Litteratur. — Anzeigen.

# Offizielle Mitteilungen.

- 1. Die Jahresberichte ber Filialvereine werden erbeten bis ipateftens ben 20. Degember.
- 2. Rechnungen für Bortrage find ungefäumt dem Centralpräfibenten einzureichen,
- 3. Profit Renjahr! Bir machen auf die im Berlage von S. Fret in Burich im 2. Jahrgang ericheinende Gratulationsfarte gum bevorstehenden Jahreswechsel aufmertjam überzeugt, daß sie wiederum ben Beifall unjerer Leier finde.
- 4. Unlanterer Wettbewerb. Wiederum macht die ichwindelhafte Honigofferte ber Orognerie Stein Appengell die Runde durch bie ichweig. Tagespreise. Eine gerichtliche Klage ift eingefeitet und ware es darum erwünicht, zu tonstatieren, welchen Umfang diese Retlame angenommen. Es werden beshalb Zeitungenummern mit bem betr. Inserat aus Prafibium erbeten.

Der Borftand des 3. S. 3.

### Philipp Ritter.

hilipp Ritter, am 7. Juli 1837 in Lengnau bei Buren geboren, verlor ichon im 1. Lebensjahre feinen frantlichen Bater. Umficht und Berftanbnis leiteten feine Mutter und beren Schwefter, Die Lehrerin mar, Die Ergiehung Philipps. In Biel absolvierte er bas Brogymnafium, in Bern bas Litterar. Gymnafium. Gleichfalls in Bern ftudierte er die Rechte und bestand mit glangendem Erfolg feine Furiprechereramen. Wie febr feine atademifchen Lehrer ibn fchatten, beweist wohl, bag noch in biefem Sommer ein burchreifender ehemaliger Lehrer, Berr Professor Lagarus aus Berlin, felbft ein Greis in Gilberhaaren, fich nach ihm erkundigte und ihn auffuchte. In Biel eröffnete ber Berftorbene ein Fürsprecher Bureau und amtete geitweise als Gerichtepraficent. 3m Jahre 1865 verebelichte er fich mit Marie Bally, ber Schwefter eines Studienfreundes, mit ber er bis gur Tobesftunde in gludlicher Eintracht gelebt. Im Jahre 1873 fiedelte er mit feiner Familie nach Bern über, wo er eine Stelle als 2. eidgenöffischer Archivar antrat, die feinem friedliebenden Charafter in manchen Beziehungen beffer entiprach als ber aufregende Abvotatenberuf. Diefes Amt verfah er mit Pflichteifer und hingebung gur beften Bufriebenbeit feiner vorgefesten Behörden mahrend mehr als 20 Jahren, bis ihn feine forperlichen Leiden jum Rudtritt zwangen. Dier, wie icon in Biel, widmete er die freien Stunden feiner Lieblingsbeichäftigung, der Bienengucht. In Theorie und Braxis fuchte er dies Fach zu fordern, und feine Leiftungen biefur find erhebliche und anerkannte. Im Jahr 1875 ward er Bigeprafident bes Bereins Coweig. Bienenfreunde und 1876 rudte er als Nachfolger von Beter Jatob in Fraubrunnen jum Brafibenten vor. 1878 übernahm er mit herrn Bfarrer Jefer bie Redaftion ber Comeig. Bienenzeitung, die er anno 81 an lettern abtrat.

Die Banderversammlung in Zürich, anlästlich ber Schweiz. Landesausstellung 1883, war die lette, die er präsidierte. Zu seiner Zeit sand in Meinfelden (1877) der erste schweizerische Bienenzüchterturs statt und wurde das Austitut der Banderlehrer eröffnet (1880).

Die schweizerische Zuterschaft ehrte seine Berdienste um ben schweizerischen Berein, "indem sie ihn zum Shrenpräsidenten" ernannte. Fernere Berdienste erwarb er sich als Förderer bes fantonal-bernischen Bienenzüchterverein und als Jurymitglied schweizerischer und fautonaler Bienenzuchtansstellungen. Zein letter Ausgang hatte seinen Bienen gegosten. Um 25. Ottober noch ließ er sich zu seinen Bienen tragen, wo einer seiner



Sobne por feinen Augen eine lette Revision pornabnt, barnach er befriedigt für immer fich gurudgog. Für alles Eble und Schone war ber Berftorbene begeiftert. Regliche gemeinnützige Beftrebung fant feine mertthatige Unterftugung. Gein Leben lang ließ er nicht ab fich fortzubilben. Er war Kommiffionsmitglied ber allgemeinen Bitwenftiftung in Bern, gehörte ber Biographien-Rommiffion bes bernifchen hiftorifchen Bereins an, war Mitglied bes Juriften Bereins, der Runft Befellichaft, bes gemeinnütsigen Bereins 2c. In muftergultiger, felten ichoner Beife, pflegte er Das Familienleben. Der Familie galt fein Beftes. Des Lebens Leiden blieben ihm nicht erspart. Geit 10 Jahren an Rervenlahmung leibend, mußte er nach und nach alle feine amtliche und Bereins-Thatigfeit ausfegen. Dit bewunderungewürdiger Gebuld fügte er fich in fein ichweres Leiben. Stets heiteren Bemute und gleich flaren Beiftes forgte er ratend und anordnend fur bas Bobl ber Geinigen. Am 30. Ottober 1901, morgens 10 Uhr, entichlief er fampf- und ichmerglos. Der Argt tonftatierte Bergichwäche. Mit ihm ftarb ein Dann von jeltener Bergensgute und mahrem Abet. Ehre feinem Andenten!



# An den hoben schweizerischen Bundesrat für sich und zu Sanden der hohen Bundesversammtung.

Es hat die diessjährige Wanderversammlung des Bereins Schweizerischer Bienenfreunde nach Anhörung vielseitiger Alagen über die unreelle Konkurrenz geringer fremder Honige beschlossen, dem hoben Bundesrat den einmütigen Bunsch kund zu geben:

- 1. Es möchte ein eidgenöffisches Lebensmittelpolizeigeset recht bald in Kraft treten;
- 2. Ein solches sollte nicht nur janitare Zwecke versolgen, sondern auch den Ronfumenten ichügen vor ichwindelhafter Tänichung, wie den Produzenten vor illonaler Konfurrenz.

Jusbesondere sollten anerkannt minderwertige Produkte des Auslandes im Verkehr nicht so deklariert werden dürsen, als ob es vollwertige Erzengnisse inländischer Provenien; wären. Ein eidgenösstisches Lebensmittelpolizeigeses wird deshalb in allen Boltsschichten als dringendes Bedürfnis empfunden, weil allgemein daran die Erwartung sich knüpft, es werde der gegenwärtigen strupelslosen Übervorteilung der Konsumenten hinsichtlich der Qualität so vieler Lebensmittel stenern.

Was verfängt die strenge Kontrolle der gesetzlichen Hohl, und Gewichtsmaße gegenüber der weit größeren Gefahr, in der Qualität der Produkte täglich betrogen zu werden.

Der Bertehr in Honig ift ein sprechendes Beispiel folch' ungestraften, ichwindelhaften Betringes:

Die Zollstatistift wertet ben Zentner importierten Honigs zu Fr. 79,7 pro 1892-1898, dagegen ben Zentner exportierten Honigs zu Fr. 215,7.

Es illustrieren diese Zahlen deutlich genng die große Qualitätsdifferenz zwischen inländischem und fremdem Honig. Die durchwegs geringen, meist amerikanischen Honige werden von reellen Handlungen von jeher richtig nach ihrem Ursprung detlariert und als "Backhonig" billig abgegeben. Ju nenerer Zeit aber wird dieselbe Ware zu Stadt und Land vielfach als prima hochseiner Blütenhonig, Maihonig, Berghonig ze. angepriesen. Zedermann muß auß der Offerte wie der Preistage schließen, es handle sich um reellen Schweizerhonig. Der Gewinn von ca. 200°/0 gestattet eine pompöse ständige Reklame, die immer wieder reüfsiert.

Der Betrug ift um fo gravierender, als der Honig meift in franken Tagen Berwendung findet.

Ja, solche importierte Ware wird thatsächlich; als Schweizerhonig wieder exportiert!

Die ausländischen Produkte von anerkannt feiner Qualität verzichten niemals auf ihre Ursprungsdeklaration. Konsequent darf billiger Beise auch verlaugt werden, daß die minderwertigen Produkte des Anslandes ihre Herkunft nicht verleugnen dürsen. Es ist dies gewiß eine bescheidene Forderung gegenüber der ansländischen Konkurrenz. Sie liegt im Juteresse der Konsumenten wie der Produzenten.

Durchführbar ift fie infofern, als mit Bezug auf Honig jeder Fachmann die fremden Honige leicht und ficher erkennt.

Die schweizerische Imterschaft erhofft vom fünftigen Lebensmittelgefetz einen wirksamen Schutz gegen die illonale Konkurrenz der ansländischen Honige wie der Kunftprodukte.

Hierin ebenfosehr als in der fortgeichrittenen bienenwirtschaftlichen Technik liegt die Gewähr, daß die Opfer, die Bund und Kantone, Behörden und Bereine gur Forberung der schweizerischen Bienenwirtschaft gebracht, von dauerndem Erfolg fein werden.

Genehmigen Gie bie Berficherung unferer vollfommenen Sochachtung!

### Der Vorftand des

Bereins ichweis. Bienenfreunde:\*

|                         | O.E.       | 12 11/11 11/2. A 11/11/11/11/11 |
|-------------------------|------------|---------------------------------|
| Bürich,                 | 3          | I. gramer, Brafibent.           |
| Aliftatten, St. Gallen, | ben 3      | . Goldi, Bizeprafident.         |
| Wellhaufen, Thurgau,    | 15. Hov. 3 | U. C. Freienmuth, Aftuar.       |
| Rofenberg, Bug,         |            | . Cheiler.                      |
| füßlingen, Golothurn,   | (          | 5. Lang, Pfr.                   |
|                         |            |                                 |

<sup>\*</sup> Der Berein Schweig. Bienenfreunde gablt in 95 Settionen 6050 Mitglieber.



## Rückblick und Ausblick.

ier Jahre sind es erst, seitdem wir zielbewußt züchten — vier Jahre sind freilich eine zu turze Spanne Zeit, denn auf züchterischen Gebieten reifen die Früchte langsamer. Und doch ist in der Königinzucht schon so manch prächtiges Zuchtprojelt herangereist. Jahr um Jahr haben die Erfahrungen besier befriedigt. Darüber baben die Jahresberichte rapportiert. Ich will mich in der Mücksdau fragen: Stehen wir heute noch grundsäglich auf selbem Boden wie vor Jahren? Im wesentlichen sind die Ziele und Wege noch dieselben. Der Wechselbezieht sich allermeist auf Lebenjächliches.

1. Wir haben uns damals vorgenommen, die Landrasse zu guchten, die nach den Zeugnissen der überwiegenden Mehrheit der fortgeschrittensten Inter das wertvollste Zuchtmaterial für unsere Verhältnisse ist. Da haben unsere Erfahrungen das maßgebende Wort und nicht die Zeugnisse der Auseriauer oder Ztaliener. Und unsere Hossungen hat sie nicht getäuscht. Wir haben beute mehr denn je Ursache, dieser Zuchtrichtung treu zu bleiben. Wenn von 65 Züchtern 54 ihre Frende bezeugen iber die Landrasse und in Zahlen ihre Überlegenheit so brastisch dortumentieren, wie es im Zahresbericht Seite 70-71 geschen, so fällt ein singst gesalsener, gewiß ein wohlmeinender Nat, die braume und die gelbe Nasse in Vergleich zu ziehen, dabin.

Ebenso bebeutungslos ist die Behauptung dieser und jener: Die Kreuzungsprodukte seien das Non plus ultra: Daß hie und da charmante Kreuzungsprodukte herausspringen, das hat noch niemand bezweifelt aber der enge Horizont, die wenigen Ersahrungen eines einzelnen, was sollen sie gegenüber dem Gesetz der großen Zahl!

Im übrigen ist ja jedem unbenommen, seiner Liebhaberei treu zu bleiben. Der Berein als solcher aber muß das förbern, was die erdrückende Mehrheit als gut befunden. hierin tann unmöglich eine Anderung des Kurses eintreten.

2. Die Auswahl bes ebelften Zuchtmaterials innerhalb ber Landrasse war feine leichte Sache. Daß überall das Beste gesunden worden — das läßt sich nicht behaupten. Sodann hat der Ersolg gezeigt, daß wir überhaupt reine eble Stämme noch schwerlich sinden, daß sie herausgezüchtet werden müssen. Wenn also in Farbe und Charafter der Zuchtproduste Enttäuschungen eingetreten hie und da, jo dürsen wir uns über solche Rückschlage — Attadismus — nicht wundern. Sie sind feinem Züchter erspart.

Das Suchen nach bem Beften innerhalb ber bereits befannten Stämme, aber auch nach gang neuen Findlingen muß wie bisher, fo auch fernerhin unfere Aufgabe fein.

- 3. Die Auswahl bes männlichen Buchtmaterials führte zur Eröffnung von Belegstationen. Deren numerischer Ersolg ift stetig gestiegen. Es mußte auch hierin Schule gemacht werben. Ob wir sie auch sernen wossen das kann kaum in Frage kommen, auch wenn solche absolute Garantie für Reinzucht nicht böten. 100% darf man im Leben nicht verlangen. Es wäre fast naiv, heute noch ben Nachweis zu verlangen, daß die Drohne von Bedeutung sei für den Charafter des Zuchtmaterial besorgt sein sollen, das Wöglichste zu thun, um den Bezug von Stoff zu ermöglichen, der hinsichtlich Abstammung und Konstanz volse Garantie bietet. Es werden aber auch nach den Erfahrungen mancher Züchter Privatbelegstationen je länger je mehr gesucht und gesunden werden.
- 4. Wenn wir von Anfang an in ber Reinzucht uns ein hobes Ziel gestett, so war dabei die Mitarbeit berer, die nur halbwegs korrekt züchten wollten, gewürdigt. Die Verwertung des guten Zuchtmaterials von Schwärmen ist ja schon ein Schritt zur Besserung jedensalls besser als gar nichts. Auch hierin sind uns die Erfahrungen der Viehzüchter wegleitend: Wie lange hat es gedauert, bis Viehzuchtgenosseischaften allgemein gegründet wurden. Es folgte bier also die Auslese des

weiblichen Zuchtmaterials viel später als die Austese des männlichen Zuchtmaterials. — Das Gegenteil bei uns. Das Eine war der Borläufer des Andern. Auch bei uns wird die Austese des weiblichen Zuchtmaterials von selbst dem Züchter die Augen öffnen, wie notwendig die Auswahl der Drohnen sei. Indem wir also die Zucht auch ohne Auswahl der Drohnen wirdigen wissen, sind wir trohdem unserm ursprünglichen Ziele "edle Reinzucht" nicht untreu geworden. Das Eine thun, das Andere nicht lassen!

5. In der Technit, die ja selbstverständlich auch fernerhin stets nach Besserem Umschau halt, haben wir den seiger besichkräuften Wert so vieler Rezepte tennen gesernt. Daß wir am Außertichen, am Manuellen uns nicht ängstlich angeklammert, sondern Alles er probt, was uns Ersolg versprach, dies unermidliche Suchen nach dem Besten hat uns eine solche Fülle von Ersahrungen in turzer Zeit sammeln lassen und Jahr für Jahr hat der Ersolg das Mühen gesohnt. Zeut können wir aus dieser Lehrzeit die Vilanz zieben. Die Zeit unsichen Triens liegt hinter uns, und gerade die Bielseitigkeit der Lerzuchsjahre hat uns den Weg gezeigt zur gehofsten Vereinsachung des Betriedes und zur Sicherheit des Ersolges. Prüset Alles, das Beste behaltet. Fortschritt sei anch weiterbin unsere Parole.

### 1

### Die künftliche ftille Immeifelung.

Bortrag für bie Banberversammlung in Bafel von Bfr. Strauli in Scherzingen.

### Geehrte Unwefenbe!

ie wissen, daß bei der natürtlichen stillen Umweiselung in einem Stock mit alter Königin eine neue entsteht, während sich die alte noch im Stocke besindet und dann die alte verschwindet, sei es, daß die neue schon vor ihrer Befruchtung die alte tötet oder daß die Beseitigung der alten ersolgt erst nach Beginn der Gierlage vonseiten der jungen. Bekanntlich kommen in vielen Siöcen zwei Königinnen neben einander vor. Es scheint, daß die Entscheidung: die Berdrängung der alten Königin um so früher ersolgt, je leistungsssähiger die alte noch ist. In diesem Fall iir es eber ein wirklicher Rampf zwischen den Königinnen, namentlich wenn die junge Königin noch nicht bestruchtet ist oder Eier legt, im andern Kall wersen die Bienen die alte mit ihrem immer tleiner werdenden Andan zum Stock binaus. Oft spielt bei diesen Vorgängen

auch das Babenwerf eine Rolle, wenn nämlich 3. B. der Bruttörper durch eine schlechte Wabe in zwei Teile geteilt ift. Boraussetung der stillen Um-weiselung ift immer etwas Tracht. Mit der Bezeichnung "still" ist angebeutet, daß das betreffende Bolf dabei nicht schwärmt.

Bas ift nun die fünftliche ftille Umweiselung? Genau basselbe was die natürliche, nur eben fünftlich. Und zwar vollzieht fich die fünftliche ftille Umweiselung in 3 Abteilungen, b. b. gumeift in 3 verschiedenen Stoden refp. Bolfern. In Stod Do. 1 wird bas Gi in eine Arbeiterzelle gelegt und entwidelt fich gur 11/2tagigen Larve. In Stod Ro. 2, in welchem die alte Ronigin rubig fortarbeitet, wird die Larve gur Ronigin, b. b. bis gur verbeckelten reifen Ronigingelle ergogen (bis gum 10. ober 11. Tag nach dem Umlarven oder Umbangen). In Stod Do. 3 wird bie reife Beifelgelle gugefest und gmar wieber ohne bag ber Imter die alte Konigin faffiert. Er überläßt das ruhig dem Bien. Und eben biefes: bas Bufegen von reifen Konigingellen in Bolfern, Die man nicht entweiselt bat, bas ift es, was ich vornehmlich im Ange habe, wenn ich von fünftlicher ftiller Umweifelung rebe. 3ch will gleich bier jagen, bag ich's probiert habe und mit gludlichem Erfolg! Das ift in ber That etwas Schones, daß wir die Bolter, wenn wir die Konigin erneuern wollen, nicht mehr entweiseln muffen. Darauf babe ich im Berlauf biejes Sommers meine gablreichen Berfuche gerichtet, und zwar bes Farbenunterichiedes wegen mit italienischen Königinnen. Das war für mich bas Sauptproblem. Denn bag wir in einem nicht entweiselten Bolf bie beften Roniginnen nach bunderten guchten tonnen, bas ift, fur mich wenigstens, bereits eine alte Beschichte, Die freilich nicht veralten wird. Und von biefer, alfo von der Aufzucht ber Koniginnen, von dem zweiten Att ber "Saublung", will ich vorerft einiges ergablen. Auch bie fünftliche Ergiebung von Koniginnen in einem nicht entweiselten Bolf ift nichts anderes, als eine ftille Umweifelung und zwar eine, bie wir, wenn wir wollen, mabrent der gangen Saifon ohne Unterbruch fortfeten, in Bermaneng erflären fonnen, jo bag ein folcher Stod uns alle 3 ober 4 Tage girta 8-10 neue ausgezeichnete Koniginnen ergiebt, alfo in einigen Monaten einige Sunderte.

Rehmen wir znerst die Bucht im Anfjat niber dem Absperrgitter, die man im Sommer praktiziert. Sie ist in einer hinsicht einsacher als die in Brutraum, insofern als es dazu nur eines Absperrgitters und einer Prahtgestechtrahme zwischen Brutraum und Aufjat bedarf. In anderer hinsicht ist sie etwas umftändlicher, weil wir dazu (offene) Brut in honigwaben brauchen, was immerhin verhältnismäßig leicht zu haben ift, sei es, daß wir einem träftigen Brüter unten die Brut ein-

engen und bas Abiperraitter weglaffen ober ein Bolf in einem Auffat halten. Der Aufang ift bie Bewinnung von toniglichem Futterfaft, ben wir nicht einem andern Stod entnehmen, fondern lieber vom Inchtvolf felbst produzieren laffen. Das allererfte ift eigentlich: bafür zu forgen, baß ber Buchtftod fich recht "im Caft" befindet. Dier gilt wirklich bas Bort: "Wenn's nub im Caft ifcht, git's tei Bfiife". Davon nachher. 3ch bemerke jum voraus, bag ich bie Doolittle Methode : Die Bermenbung von fünftlichen Bellen, bie mit foniglichem Futterjaft und Larven verfeben werben, bem Berfahren von Allen-Stachelhaufen, und gwar nicht ans bloger Liebhaberei, vorgiebe, wenn ich überhaupt in bemjelben Stod mehrere Gerien von Koniginnen ergieben will. Ich muß feine Baben gerichneiben. Auch ift es gar nicht fo leicht, einen Gierftreifen mit gleich alten Giern gu finden. Das Schneiden ber Gierftreifen aus einer Babe beraus, bie noch warm ift, fobann bas Antleben mit fluffigem Bache, bas find Dinge febr viel fubtiler als bie Behandlung fünftlicher Bellen und bas Umlarven. Die Gierftreifen muffen in fluffiges Bachs getaucht werben. Mit bem blogen Binfel Bache aufftreichen genügt nicht. Auch barf man nicht vergeffen, bag bie fünftlichen Rellen porber und gelegentlich gemacht werden fonnen. Das Umlarven felber gebt barum viel ichneller von ftatten. Ausgebaute fünftliche Beifelgellen ertragen eine raubere Behand= lung. Aber von Orn. von Stachelhaufen habe ich in anderer Sinficht etwas Wichtiges gelernt. Er bat mich angeregt, Die Methobe Allens, Die ich ichou früher taunte, umgubitben und gugleich bas Stachelhaufeusche Berfahren zu vereinfachen. Ich beidreibe querft wie ich jest verfahre. 3th bange einfach eine Babe mit offener Brut in einen Auffat, erfete Die Absperrgitterrabme mit einer Drabtgeflechtrabme und futtere. Der ich lege eine Schublabe ohne Bienen mit (bebruteten) Baben, von benen eine offene Brut und Gutter euthält, auf ben Brutraum, auf bem fich eine Drabtgeflechtrabme befindet, fege bas Arreftfiftlein, bas unten einen Schieber bat und jo geöffnet werben fann, mit einem Fegling obne Ronigin auf, futtere und öffne am folgenben Morgen ben Blugloch. tanal ber Edublade, (Um neben bem aufgejesten Arreitfiftlein futtern gu fonnen, muß bas Dechbrett gwei Öffnungen baben.) In beiben Gallen werden viele Konigingellen entsteben, die freilich im Alter febr ungleich und auch nicht immer von befter Qualität find. Gie werben barum nach einigen Tagen mit gleich alten Qualitatelarven einer bestimmten Barietat belarvt, mobei gleichzeitig bie Drabtgeflechtrabme wieder mit bem Roniginabiperrgitter vertaufcht, und wenn trachtloje Beit ift, weiter gefüttert wird. Best befomme ich gleich alte nut jehr gute Rouiginnen. Das ift eine febr einfache Ronigingucht, Die ich bei biefem ober bei einem

andern Bolt wiederholen fann. 3ch erhalte ichon auf Diefe Beife Roniginnen in Gulle und Gulle. Die Bienen nehmen die umgelarvten Larven febr gerne an. Die Bellen, oft auch ichon verbedelte, werben beim Umfarven (vom 3mfer) auf die Salfte niedergeriffen und ber Futterfaft etwas verteilt. Wer bas nicht fann, ber fann nicht viel. Aber auch wer's fann, fann bamit und besmegen noch lange nicht viel, auch nicht, wenn er noch viel mehr tann in Diefer Richtung. Denn bas alles ift ungehener einfach, namentlich and bas Beraus- und hincinthun ber Larven. 3ch fann bas bier nicht naber fregialifieren. Ich murbe fonft nicht fertig. "Bie bin ich gu biefem Berfahren gefommen? 3ch hatte unter eine Schublabe mit einem Gierftreifen a la Allen ein Dechbrett geschoben und gefüttert. Um folgenden Morgen maren bie Balfte ber Bienen in ber Coublabe erftidt und tot, tropbem bas obere Dechrett zwei Bentilationsöffnungen hatte. Der Gierftreifen lag am Boben. Dann erfette ich bas Glas eines Renfters an ber Schublabe mit Drabttuch, bis mir einfiel, Diefelbe Rabme, bie ich gum Roniginabfperrgitter brauche, gu erftellen und mit bienen-Dichtem Drahtgeflecht zu verseben. Das erfest zugleich ein Dedbrett, macht ben Auffan abfolut weifellos, gibt von unten genugend Luft und tann gu allerlei, g. B. gum Bereinigen und gum Überwintern von Bolfern im Muffat verwendet merben.

Statt dieses Berfahren zu wiederholen, kann man nun mit tünstlichen Zellen fortsahren; man hat ja, namentlich in fast verbeckelten Bellen, töniglichen Futtersaft im Überstuß. Man muß nur von Zeit zu Zeit offene Brut in den Aufsat geben. Nur einige diesbezügliche Andeunungen. Die Arbeiterzellen, aus denen man die Larven nimmt, werden abrassert bis fast auf die Mittelwand und zwar mit einem schaften. Messen, das nicht wärmer sein darf, als daß man es ohne Schmerz auf die Haub drüden tann. Nun fährt man mit einem spizigen Hölzchen oder Binselchen sast wagrecht unter die Larve und zwar am besten von der Seite des Rückens der Larve. Das Hölzchen, auf welchem die Larve liegt, wird einsach durch den in der künstlichen Weiselzelle bestudlichen Futterbrei gestochen, wobei die Larve an der Oberstäche des letzten derbracht mit zwei Hölzschen, indem man ihn mit dem einen vom andern in die Zelle absößt.

Ich bemerke noch, daß zur Gerstellung ber künstlichen Zellen ein abgebrochener Geurechenzahn, ben man noch etwas abschnäfelt, vollständig genügt und daß die Zellen in der Größe 1—2 um differieren können, das macht gar nichts, wenn sie nur etwas größer sind als Arbeiterzellen,

ungefähr wie Drohnenzellen. Diefen Teil ber Belle füllen ja die Bienen mit Futtersaft und die Larve fommt fpater viel weiter nach abwärts.

Beben wir über gur funftlichen Konigingucht im Brutraum eines beweifelten Boltes, ber gu biefem 3med neben ber mittelften Babe burch ein fentrechtes Absperrgitter in zwei Teile geteilt ift. Die betreffende Babengaffe muß 10 mm breiter, b. b. bie Blatterrechenagraffen muffen von bier an um 10 mm auf die Seite geschoben werben fonnen. Raturlich muß auch unter bem Roft abgesperrt und ber Fluglochkanal geteilt werben. Die Konigin wird entweber lints ober rechts vom Absperrgitter burch Schiedbretter fo eingeengt, baß fie nur auf 2 Waben Gier legen fann. Es werden, wenn Tracht ift ober gefüttert wird, auf biefen zwei Baben einige Beifelgellen entfteben aus einleuchtenben Gründen, die fich aus der Futterfaftlehre ergeben, b. h. infolge der Futtersaftstauung in den Nährbienen. Ich habe alfo den Musgangspuntt, ben toniglichen Futterfaft, mit leichter Dube gewonnen. 3ch tann auch nach dem Borichlag bes frn. Spubler bas Abiperrgitter burch ein Blech erfeten und vermittelft einer einfachen Ginrichtung in ber Futterlude auf Die Geite füttern, wo die Ronigin nicht ift. 3ch werbe fo mehr Bellen erhalten, Die ich wieder mit gleichartigen Qualitats- oder Barietatslarven belarven fann. Nachber beim Otulieren werben freilich bieje Brutmaben peritimmelt.

Run weiß ich aber noch etwas Reues und Feines. Benn eine ber beiben Baben, rechts ober links von sentrechten Absperrzitter (nicht Blech), auf welche bie Königin eingeschränft ist, biesenige ist, welche bie Poolittle-Zuchtlatte mit 12 vollständig leeren fünftlichen Beiselsellen enthält, so werben diese funstlichen Königinzellen von der Königin selber bestiftet, wenn Tracht ist ober gefüttert wird.

Und da müssen Sie mir nun erlanden, Ihnen zu sagen, wie ich zujättig hierauf gekommen bin. Ich hatte einem großen Bolt die Königin
über das Absperrgitter in den Aussatz gesetzt, um Brut in Honigwaben
zu bekommen. Ich mache das zwar setzt nie mehr, denn ein solches Bolt,
denn die Königin längere Zeit über das Absperrzitter gesetzt bleibt, ist für
die Saison so ziemlich außer Kurs gesetzt, weil so gut wie entweiselt und
ichwärmt leicht. Abgesehen davon: diesem Bolt bing ich ebenfalls im
Aussatz eine verunglückte Induktaten int teeren künstlichen Königinzellen ein,
von denen eine königlichen Futierbrei enthielt. Ich wollte die Latte durch
Abschlagen der Bienen entledigen und dabei siel die einzige Larve, die
sich in einer dieser Zellen besand, auf den Boden. Die Bienen sollten unm
diese Zelle austecken, was freilich gar nicht nötig zewesen wäre; ich hätte
siber dem eingetrochneten Käse diese Zelle mit nenem Futtersaft und einer

neuen Larve verfeben fonnen. Allein meine allan anaftliche Genanigfeit führte mich nun eben gu ber erfrenlichen Entbedung. Ale ich nämlich Die betreffende Sonigmabe mit ber Ruchtlatte wieder berausnahm, maren faft alle fünftlichen Königingellen beftiftet. Naturlich mußten wohl auch Dieje Bellen, um gleich alte Koniginnen zu befommen, umgelarvt merben. Der Borteil mare, bag man viel Gutterfaft befame und ibn nicht felber verteilen mußte. Fortfeten laft fich biefes Berfahren in ber Brazis nicht mobl, man mußte immer wieder von anbern Stoden Brut gngeben und bas mare umftanblich. Ich weiß noch etwas Befferes. Man fest bie Ronigin alle 8 Tage von ber einen Seite bes Abfperrgittere auf bie andere und bie Konigingellen auf die entgegengesette und prapariert alle 3 bis 4 Tage bie fünitlichen Bellen felber. Schwarme tann es fo nicht geben. Sogenannte milbe Beifelgellen merben neben ben fünftlichen gar nie angesett, im Begenteil: von ben 12 fünftlichen praparierten Bellen, Die man jeweilen gufent, werben nie alle angenommen. Jede Konigingelle, bie verbedelt ift und einer Temperatur von unter 150 C ausgesett wird, gebt Die Larven betreffent bagegen muß man binfichtlich ber Temperatur nicht gu angitlich fein und nicht "preifieren". Gie fonnen viel ertragen Je am britten ober am vierten Tage nach bem Bufeten tann eine Buchtlatte burch eine neue erfett werben. Die Buchtlatte, bie man wegnimmt, opfert je eine ober zwei noch offene Bellen für bie nach: folgende gur Berteilung von königlichem Futterfaft und tommt um zwei Waben nach rechts ober links in eine Rabme, Die untereinander gereiht Dieje Buchtlatten bis gur volligen Reife aufnimmt, alfo von ber Bufetrahme burch eine Babe mit viel offener Brut getrennt.

Das ist richtig, daß ich beim Doolittleschen Berfahren für jeden neuen Sat 1—2 Königinnensarven wieder opfern muß, um ihnen den königlichen Juttersaft sur die neuen Zellen zu entnehmen, allein dassür fann ich ja einfach um so viel Zellen mehr ansetzen und die vohrlier sertig, als wenn ich Gerstreisen aussichneiden und in füssigiges Bachstauchen müßte. Beim Verfahren a la Allen sommen die Königinzellen zu nahe zusammen. Will ich ohne kinstitude Zellen prattizieren, ziehe ich wie gesagt vor, einfach eine offene Vrut enthaltende Honigwabe zu nehmen, die unten etwas ausgeschnitten wird ze.



Der Kalender des Schweiger-Imkers pro 1902,

heransgegeben von U. Kramer, Burich IV, Prafibent bes Bereins Schweig. Bienenfreunde. Die Kalenderlitteratur melbet fich in diesen Tagen wieder und mit Bergnugen bemerft man, daß beren Indalt fiets reichhaltiger

und gediegener wird. Für ums Imfer ist der oben benannte bereits zum unentbehrlichen Taschenbuch geworden. Wir sind es schon gewohnt, unsere Beobachtungen und Erfahrungen in demselben am bestimmten Plat niederzulegen, die offenkundigen und geheimen Betriebsersolge demselben anzuvertrauen. Wir mussen ihn also geradezu haben, denn er ist ein notwendiges Inventarstüd des prastischen Imsters und umso eher der Anschaffung wert, da er in dessen belehrendem Teil eine Reihe interestanter Kapitel behandelt. Mit gütiger Ersaubnis des Verfassers lassen wir hiemit eine Texts und Illustrationsprobe solgen.



## Bei Meifter Ruffn.

(Mit Bild.)

Droben im Berner Jura liegt in einer Beitung bes Birsthales bas Städtchen Delsberg an einer jonnigen Berglehne. Auf grünem, aussichtsreichem Plan hat ber befannte Königinzüchter Rüffy seinem Sit aufgeschlagen, ein wohnlich Heim sich und feinen zahlreichen Deerscharen geschaffen. Die langen Reihen freistehenber Einbeuten verraten, daß hier die französische Betriebsweise sich eingelebt hat. Zwei vermeintliche Berträtten ober Gutterschung als schlichte Bienenhäuser beutschen Einst mit einseitiger Flugfront. Also and die deutsche Betriebsweise mit hinterladern (Bürti) ist herrn Rüffy gelänsig.

"Ich arbeite mit Borliebe in biefen geschlossenen Bienenhutten." Das war bie erfte Überraschung ans bem Munde eines Belichen.

Anf einem zweiten Stand am Berge droben wirtschaftet herr Ruffip nur mit "Bürti" und ift damit hinsichtlich Arbeit und Ertrag so zufrieben, daß er an eine Anderung nicht denkt. Überhaupt bleibt Hr. R der Kaftenfrage gegenüber ganz fühl; sie ist ihm zu unbedentend. Das war die zweite Überraschung.

Wir entbeden in seinem Gnte eine gauze Mustertarte alter und neuer Spsteme. So manuigsaltig wie die Wohnungen, sind beren Bewohner. Neben reinen und gefrenzten Jtalienern tummeln sich Krainer, Bollblut und Salbblut und schlichte Braune, Jurabienen, Landrasse.

"Welcher Raffe geben Sie als Houigbiene ben Borzug?" Auf biefe meine Frage wies er auf einige Schwarze hin: "Da lupfen Sie geft. biefe urchigen Zuraffier! Das sind nahezu die einzigen, die dies Jahr

noch einen Ertrag geben, viele ber Mobefarbigen mußte ich im Sommer ichon fattern, und ba ift ein Krainer gar verhungert Auf diese Brannen ift Berlaff zu jeder Zeit." Das war die dritte, mir febr wertvolle Überraschung.

3ch: Barum guchten Gie benn aber Roniginnen italienischer Ab-ftammung?

Er: Gelb ift Mobefarbe. Niemand verlangt eine fcmarze Königin. So ift einmal bie Welt.

3ch: Warum haben Gie aber anch noch Rrainer?



Gig. 46. Meifter Ruffy.

Er: Ihre ausgesprochene Brut: und Schwarmluft leiftet mir vortreifliche Dienite. Die Nachfrage nach Schwarmen ift alliabrlich groß.

3d: In Ihrer Wirtschaft liegt Pringip. Gie find ein richtiger Geichäftsmann!

Das Lob ber heimischen Landrasse aus dem Munde bieses Mannes hat mich niber die Magen gefrent.

Noch iprachen wir viel über Königinzucht und tonnten zu beibseitiger Berwunderung and nicht einen Punkt finden, wo unsere Ansichten sich widersprochen hätten. Feind aller Kleinlichkeit, Halbeit und Unnatur hält Meister Ruffy auf starte Bölter, frastige Königinnen. Und hierin liegt vornämlich das Geheimnis seines Ersolges.

## Rationelle Bienenflugsperre

nebst Anleitung jum Gelbstanfertigen mit 14 ertfarenden Figuren. 4 Bogen, broich., von E. Ed, Pfarrer in Doffenheim-Quagenbeim, Elfaß.



Fig. 47. Rationelle Bienenfingsperre offen. Bur Beit bes Absperrens wird bas nebenan abgebilbete Raminrobr auf ben am Tad berborragenden Raminfab aufgefredt.



Big. 48. Rationelle Bienenflugfperre gefchloffen ohne Ramin.



Die mit der rationellen Bienensstageperreten Bienen verbalten sie rubig. — Ein zu Tode Krabbeln gibt es nicht. — Denn vor dem Flugloch berricht vollständige Duntelheit, während der Luftwechsel auf natürlichem Weg ohne das Juthun der Bienen bewerfteligt wird.

Mittelft eines Absperrgitters fann man augenbliclich die rationelle Bienenflugsperre in einen Schwarmverbinderer, respettiv in eine Drobnenflucht unwandeln, wie es die neben-

Big. 49. Bienenflugfperre ale Schwarmverbinderer. ftebende Figur zeigt.

Anmerfung ber Redaltion: Der Apparat läßt fich befonders leicht an die Vorderwand jeder freistebenden Bienenbeute anbringen, wird im Bienenbans zwijchen Kaften und Hauswand eingeschoben. herr Breuf (Botsbam) ichreibt: "Der Apparat ift in ber That ein Fortichritt, b. b. eine Berbefferung meiner Betriebsweise".

Da mit Gulfe obiger Schrift jedermann feine Flingiperren felbst anfertigen fann, balten wir biefelbe ber Beachtung wert.



Aufrus. Hr. Lic. jur. L. Constantin Hurter in Luzern, Präsibent bes Intervereins Umt Luzern, gebeult in nächster Zeit eine Broschüre über "die Nähr, und Heiltraft bes Bienenhonige" berauszugeben. Um biese Proschüre möglicht vollständig machen zu können, müssen in berselben viele Källe anfgezählt werden, wo der echte Bienenhonig als Heilennitel zur Berwendung fam und mit Erfolg angewendet wurde. Zedermann wird daher hössichst gebeten, allfällige Beiträge an obige Abresse einsenden zu wollen. Zeder Beitrag, jedes Zeugnis, wodurch bewiesen werden tann, daß der Honig als Heilmittel diente, wird dankbar entgegen genommen und für die Broschüre verwertet, ohne aber einen Namen anzugeben. Es liegt im Interesse eines jeden Bienenzüchters, daß für den Bienenhonig Propaganda gemacht wird, und fann dies nicht nugbringender geschehen, als eben durch eine Broschüre, in welcher dem Honig fonsumierenden Publikum an Beispielen nachgewiesen wird, welche Nährz und Seiltraft echter Vienenbonia bat!

Lefenotiz. Dem "Narganer Tagblatt" entnehmen wir, daß bem Kantonalverband Nargauischer Bienenzuchtwereine aus der Rasse des tantonalen landwirtschaftlichen Bereins zur Förderung der Bienenzucht ein Beitrag von Fr. 600 zugesprochen wurde. Dem Berbande gehören unsere sämtlichen Filialvereine des Kantons Nargau an.

And eine Birtung der Bienenstiche. Mein Bienenfrennd Donffe hatte seiner Zeit so sehr an Abenmatismus gelitten, daß er völlig arbeitennfähig geworden ist, alle ärztliche hifte war umsonst. Ein junger Arzt riet ihm an, mit der Bienenzucht zu beginnen Der Aranke meinte: "das darf ich nicht, ich fürchte die Bienen zu sehr." Der Arzt erwiderte ihm: "gerade die Bienensstiche sind es, welche ich dir gönnen mag zur Linderung beiner Schwerzen." Wesagt, gethan! Der Bagner, von Prosession, faufte Bienen. Obschon gang unerfahren, griff er unerschrocken zu, wurde aber, wie es gewöhnlich den Anfängern immer gebt nub gehen wird, gehörig verstochen! Das war aber anch sein Blind, nach und nach verschwand

auch die boje Krantheit, so daß er jest ganzlich geheilt ift und seinem Beruf wieder wie zuvor obliegen fann. Hente bat derselbe einen flotten Bienenstand von über 40 rein deutschen Böltern und ift einer der rationellsten Bienenwirte unseres Kantons Freiburg. 3. Jung o, Dubingen.

Rauchmaichine, Abbedlungsgabel, Bürfte. Ich habe diesen Frühling von Robert Meier in Künten eine Rauchmaschine "Triumph", eine Cutbedlungsgabel "Rietsche" und eine Bienenbürfte gekanft, weil mir die
Schwanensedern ausgegangen sind.

- 1) Die Rauchmaschine wurde mir beim ersten Gebrauch so heiß, daß ich daran die Finger verbrannte nud das Rohr abschmolz. Ich mußte daher die Arbeit mit dem alten "Smoker" fortsegen. Als die Maschine wieder repariert war, probierte ich sie wieder, ließ aber unten nur äußerst wenig Luft hinein, jest bewährt sie sich ausgezeichnet, brennt ununterbrochen, wenn man nachfüllt und kann von oben angezündet werden. Eine eiwas bessere Einrichtung, damit dieselbe nicht so keicht umfällt, wäre daran noch zu wünschen.
- 2) Die Abbecklungsgabel benntte mein Sohn zu der Frühjahrsernte neben dem Abbecklungsmeffer. Er ließ aber bald bas Meffer liegen, jagte, die Gabel beschädige die Baben viel weniger und ergebe fanm halb so viel Abbecketen, als beim Gebrauch des Meffers.
- 3) Die Burfte wollte mir aufangs nicht gefallen, es flebte mir gar balb zu viel offener honig baran. Als ich fie aber ausgewaschen und bie Bienen nur gang leicht mit ben Borstenipipen abwischte, funktionierte fie ausgezeichnet.

Ans magerer Zeit. Gin Mitglied unieres Bereins ichrieb mir, an-

3ch habe nichts zu tontrollieren, Man tann mir böchstens tondolieren; Doch die Hoffnung lebt in mir: Übers Jahr gibt's Honig bier!

Aus dem honigreichen 99er Jahr. Ein Kordbienengüchter des Kantons Lugern hatte alle seine Auffäge und Unterfäge verwendet und doch honigte der Bald noch massenbaft. Da er nun gerade sein Mastfald verkauft und der Tränkefübet also missig im Wintel stand, wurde dieser schnelltens gereinigt und einem vollen Korde aufgeiegt Junert wenigen Tagen war der in seiner Art wohl einzige Aufgat vollständig ausgedaut und mit Honig gefüllt. D. Küngli, Brittnau.

Ans bem ersten Sans am Sinterrhein (den 19. Juni). Letten Binter machte ich mit vier Bölfern benticher Raffe einen Verjuch ber überwinterung in Sinterrhein. Es ift aber nicht gut gegangen. 3ch

habe bie Bolfer mohl gu luftbicht verpadt, ber Schnee verftopfte noch vollständig bas Flugloch, ja, der Wind trieb ibn bis an den Berichluffeil gurud, trop vorgestellter Bretter, - und die Bienen befamen die Rubr! Gines ift weifellos geworben (Konigin geboren anno 1900) und eines von ben vier ift trot ber Rubr als ein ichwaches Bolf am Leben geblieben. In Rufenen ift ber Stanbort gur Überwinterung offenbar gunftiger! Bon 9 Bottern ift mir nur eines zu Brunde gegangen. Merfwurdig, nun zwei Binter nacheinander ftete im Raften Dr. 1. - Anfange Rovember bats bei uns eingeschneit und es batten die Bienen feine Fluggelegenheit mehr bis jum 2. April. Dennoch haben einige meiner Bolfer in Rufenen vortrefflich überwintert und hatten febr wenig Tote! -- Ende Dai und anfangs Juni bat es bier ordentlich gehonigt. Seit 8 Tagen aber hat fich die Witterung gefehrt und wir haben Regen und Schnee; beute morgen - 1° C, mittags + 1" C. Es fturmt wie im Binter! Un Borrat mangelt es meinen Bienen nicht, und ba weiß ich nichts befferes gu thun ale fie in Rube gu laffen. R. Relir.

3ch hatte aus Gin Beitrag gur Mitteilungefähigfeit ber Bienen. einem Rorbe eine brave Ronigin gewonnen (bas Rorbvolt follte nämlich ein ichwaches Bolt verftarten, und ba ich feine andere Berwendung hatte, nahm ich mir vor, fie gur Berbefferung einer Geftionsmabe gu benuten. 3ch entnahm einem Bolte eine Brutwabe mit Bienen, Die gerade baranf jagen (natürlich obne "Ronigin"), ließ fie etwa eine balbe Stunde toben und brachte bann jum Flugloche bas ein wenig geöffnete Roniginnen= taftchen. Alles das machte ich im Zimmer bei guter Beleuchtung, bas Seftion natürlich frei braugen (nicht im Buchthaus, parelon Buchtfaften). Einige ber unglücklichen Bienen gudten vom Flugloch aus binein, ichoben aber raid ab, als fie fremde Bienen witterten. Co ging's eine Beile bis fich 2 ober 3 Bienlein aus bem Geftion ine Raftchen magten und ba iaben, fühlten, rochen fie - o Bonne! - eine Ronigin!! In Diejem Momente, es war berrlich anguichanen und angubören, ging's wie ein elettrijder Funten burch bas Geftion, alle Bienlein barin bis in Die binterfte Ede fingen an gn facheln und einen eigenartigen Ton auszuftogen, babei eilten eine Menge gegen bas Flugloch, teils blieben fie frendig itergelnd, mit bem Mingloch angewandtem Rovie, fteben, teile eilten fie gegen bas Alugloch binein und gur neuen Berricherin. Balb mar bas Riftchen voll Bienen, fie eilten aus und ein und man mertte beutlich, welch ein Gefühl bes Bluds fie burchftromte. Auf Die Daner ging mir Die Sache boch gu lang, ich nabm eine Scheibe weg, iduttelte bas Raftden mit allen Bienen famt Ronigin auf die Babe und ichlof bas Ceftion, Reine ber vielen Bienen flog ab und es wird auch ficherlich feine ber

Flugbienen mir zum Stand zurücksliegen. Wunderbar war mir dabei, wie in einem Moment die noch eben so unglückliche Vienenichar von der nächsten bis zur entferntesten Biene von dem sie treffenden Glücke unterrichtet waren. Das beweist, daß die Bienen ihre Sprache haben, wie ja der Fegton längtt bekannt und gewürdigt ist. Mir icheint, auf diese Weise misste es gelingen, schnell einem Bolt eine nene Königin zuzusetzen; man nimmt Wabe für Wabe in den Wabenknecht und sincht nach der zu entfernenden Königin. Dat man sie, thut man sie auf die Seite, räumt wieder ein, behält aber eine Wabe — womöglich mit viel offenem Honig — und versent sie in ein Settion. Dann versährt man, wie ich oben beschrieben habe, und sobald die Königin angenommen, thut man Wabe sant neuer Königin wieder zum Bolke. Sie dürste dann kaum abgestochen werden.

Dr. Brünich.

Bieneneier werden verschleppt. Mein Nachbar A. B. entweiselte letten Brachmonat einen Stod jum Zwede ber Zucht. Nach 10 Tagen wurden bie aufgezogenen Zellen fassiert und Gier eingesetzt, die aber nicht respetiert wurden. Auch die zweiten Nachschaffungszellen wurden fassiert und neuer Zuchtstoff beigesetzt; aber nicht mitten in den Bien, sondern hinten an's Neit

Mittlerweile waren die letten Bienchen aus eigener Brut beinahe reif jum Schlüpfen. Bei der Nachischau, ob jett Zellen angesette feien, zeigte es sich, daß in der zweiten Badengasse vor dem eingebängten Zuchtloff mitten im Rest zwei Beiselzellen angesett waren mit ganz jungen Bürmchen und einer Portion Käse. Die Eier wurden also zwei Babengassen weit weggetragen.

Lehre: Gege ben Zuchtstoff ba ein, wo ihn ber Bien haben will, nicht ba, wo es bir bequem ift, sondern im Centrum bes Biens ift ber Ort jum Zuchten ber Königinnen. Furrer, Erfifetb.

| _ |   |   |   |   |                                            | 1   |   |   |     | _ |
|---|---|---|---|---|--------------------------------------------|-----|---|---|-----|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rundschau.                                 | (3) | 0 | 0 | (1) | 0 |
|   |   |   |   |   | 79/3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |     |   |   |     | _ |

— Allerlei. Stimmt mit Mitteilung pag. 390 Rr. 11. Enbe April b. J. fand ich eine Königin vor einem Sted, welche von ca jechs Bienen umringt war. Gine Biene schien ihr feindlich gesimmt zu sein, die andern pflegten sie. Ich untersuchte ben Stock, fand teine Beisels zellen: Brut, Eier gut. Ich setze die Königin auf die Brutwabe, welche ich bochgezogen hatte. Sie begann sofort im helten Sonnenschein die

<sup>\*</sup> Baren es vielleicht Gier von Miterfoniginnen?

Zellen zu untersuchen, ca. fünf Bienen beledten, zwei fütterten fie. Der Königin fehlte ein Bein. Am nächften Morgen lag die Königin tot vor dem Stock. Ich untersuchte letteren nun genaner; er hatte eine gute, befruchtete Königin.

Run besurchtete ich noch, daß möglicherweise eines der andern Bölter weisellos sei, beobachtete die Stöcke jedoch nur am Flugloch, weil ich eine Revision des ganzen Standes so früh im Jahre prinzipiell nicht vornehme. Keines der Bölter zeigte sich unruhig. Um 10. Mai gab ich sämtlichen Böttern Biertefrähmchen über den Brutraum und revidierte bei dieser Gelegenheit auf Beiselrichtigteit. Sämtliche Bölter hatten einen starten Brutansat. Das Bolt hatte also zwei Königinnen durchwintert, was ja öster vortommen soll. Sine königinnenerneuerung im Frühjahr war ausgeschlossen, da am 10. Mai sämtliche Königinnen meines Standes befruchtet waren und hier in diesem Jahre erst Ende Mai die ersten Drohnen sichtbar wurden.

- Gefährliche Bereinsbagillen find Bersonenfult, Geschäftsinteresse ber einzelnen Mitglieber und nadte Bereinsmeierei. Der Faulbazillus tommt in ben Berein, wo bie Mitglieber nicht ein einig Bolt von
  Brübern sind, wo freudige Dienstfertigteit und Uneigennügigteit vermißt
  werden. (Rbein. Batg.)
- Die Königin. "Es mag einer die ganze Theorie hersagen, die ichönsten Mittelwände einloten können, jo lange er nicht der Auswahl seiner Zuchtköniginnen die nötige Sorgfalt angedeihen läßt, ift er kein richtiger Zmter. Nichts ware lohnender für die Bezirksvereine, als wenn sie einmal ein ganzes Jahr lang die Königin zum Mittelpunkt ihrer Besprechungen machen wollten und nichts ware bankbarer, als wenn sich da und bort ein Kursus für fortgeschrittene Inter einzig und allein mit dieser Sache beschäftigen würde." (Die Biene und ibre Zucht.)
- Ungarn. Daß Bienenstiche arge rheumatische und gichtartige Schmerzen, über die kein Arzt etwas vermochte, hoben und dieses Übel heilten, wurde schon oft bestätigt. Über einen Fall solcher Heilung berichtet die "Ungarische Biene". Ein in den sünfziger Jahren stehender Mann hatte unerträgliche Schmerzen an Händen und Hüßen und befaud sich in ärztlicher Behandlung. Wie bei früheren Anfällen wechsetten auch diesmal die Schmerzen, indem sie minder und heftiger auftraten. In den Schmerzen kan noch völlige Schlafe und Appetitlosigkeit. Diese traurige Lage erregte das Erbarunen eines Bienenzüchters, welcher sich entschloß, zu versuchen, ob nicht anch in diesem Falle durch Anwendung von Bienenstichen die Schmerzen gehoben werden könnten. Er ließ also am 1. Tage an Hand nud Fuß, die am schmerzhaftesten waren, 8 Stiche, dann am

- 2. Tage 6 Stiche und zwar je zwei mitten in den Geschwulftflügel hinein andringen. Naum 1/2 Stunde nach der Operation ließ das Reißen in ben franken Gliedern nach und trat ein lebhaftes Fieber ein, mit welchen ber Patient nach etwa einer Stunde in ruhigen Schlaf versiel. Um dritten Tage stellte sich Appetit ein, der Schmerz war wie weggeblesen. (Liener B.-Bater.)
- Deutschland. Der Anstrich ber Bienenhäuser mit Carbolineum wird in der "Münchener Bienenzeitung" entschieden abgeraten. In obgenannter Zeitung teilt ein Bienenzüchter seine Erzahrungen mit und behauptet, daß sich der Geruch dem Houig mitteile. In einem Gartenbauschen, das mit Carbolineum gestrichen war, wurde der Honig geschlendert und zeigte sich dann später ein bedeutender Beigeschmack. Als Werschland
- Den Königinnen die Flügel zu beschueiden, was viele ameritanische Imfer, besonders Großimfer, thun dazu können sich viele unserer deutschen Bienenzüchter auch nicht einmal zur Probe entschließen. Die Gründe sür jene Operation sind bekannt: Man findet die beschnittene Königin leichter im Volt; der Erstichwarm kann nicht durchbrennen; bequemeres Eindringen des Schwarmes; fallen mehrere Schwärme gleichzeitig und vereinigen sich, so fliegen sie bald wieder auf ihre Stöde zund. Der Redatteur des "Rucher belge", ein gewiegter Imfer, hat voriges Jahr hierüber Proben angestellt, die zu seiner vollen Zustriedenheit aussielen. Anch ich habe in diesem Frühzighr und Sommer allen Königinnen meines Standes, deren ich zufällig habhaft werden konnte, die Flügel geitutt.
- Bachsprobe. Wir geben hier ein leicht aussiührbares Mittel au: Man lege ein Stücken Bachs auf ein glübendes Gijen. Entwicklt sich beim Verbrennen des Wachses ein angenehner Geruch, jo darf man sicher sein, daß das Wachs rein ist. Steigt hingegen ein widerlicher, fettiger, weißer Ranch empor, so hat man den Beweis, daß das Wachs gefälscht ist. Will man erproben, ob Kunstwaden mit Kunstwades bezw. mit Ceresin oder Stearin vermengt sind, so verbreune man in obiger Weise ein Stücken echtes Vienenwachs und zugleich ein Stücken Kunstwade. Wimmt man einen verschiedenartigen Geruch gewahr, so sind kunstwaden nicht aus reinem Bienenwachs bergestellt.
- Öfterreich. Der befannte "Bienengiftspricher" Dr. Langer aus Brag bielt auf ber Banberversammlung benticher, öfterreichischer und ungariider Bienenguchter in Brestau einen Bortrag über Bienengift und Bienenftich. Er betout barin, baß niemals früber ber Berinch gemacht worben iei, bie Ameisenfaure im Bienengifte nachzuweisen. Man

batte von den Ameijen aus bem Umftande bes abnlichen Staatenlebens auf die Bienen geichtoffen. Diefer Analogieichlug wird bis auf die Begenwart fortgeführt. Das Bienengift enthält wohl eine Spur Ameijenfaure, ber giftig mirtenbe Rorper mirb aber burch einen Stoff reprajentiert, ber fich durch feine chemischen Gigenichaften ber großen Reibe ber Pflangengijte (jogen. Alfaloice) nabert. Das Bienengift, wie es bem Stachel entanillt, ift ein batterienfreies Gefret, welches niemals zu Entzündungen, Eiterungen :c. führt. Die Giftmenge betrug bei ber Brutbiene 0,00015 und bei ber Flugbiene 0,00025 bis 0,00035 Gramm. Das Bift ber einzelnen Biene genügt, um ben Tob ber Stubenfliege, ber Drobne, ber Arbeitsbiene binnen brei bis gebn Minuten berbeiguführen, mabrend eine auffällige Beeinfluffung fleinerer Birbeltiere, 3. B. junger Mauje, junger Bogel, junger Raninden infolge eines Bienenftiches nicht nachweisbar mar. Die Tötung eines Menichen burch einen ober wenige Bienenftiche ericheint febr unwahricheinlich. Die Baufung von Stichen fonnte allerbinge ben Tob berbeiführen. - Die bisber gegen ben Bienenftich angewandten Mittel haben wenig Wert. Der Imter muß baranf bebacht fein, ftichfeft (giftfeft) gu merben. (Rbein. Bitg.)

- Sat die Biene Webor? Der Ameritaner G. For ichreibt bierüber: "Meine Meinung ift, daß die Bienen bas Bienengift, bas bei einem Stiche frei wird, riechen. 3ch fann nicht behaupten zu miffen, daß bie Bienen nicht boren, aber ich mochte gerne Beweise bafur fennen lernen und erlaube mir die Frage, warum benn die Bienen lauten garm in ber Mabe ber Stode nicht beachten, mas boch allbefannt ift, mabrend fie beim geringften angenehmen ober unangenehmen Geruche fofort unruhig merben. Man laffe fich von einer Biene ftechen, und die anderen Bienen werden bem Geruche folgen und fich mehr ftechluftig zeigen, folange ber Geruch bauert. Wenn fich 3. B eine Biene in ihrer Stechluft im Bienenichleier verhängt und man gerbrudt fie mit ben Fingern, jo fann man balb barauf ein Dutend oder mehr Bienen an berjelben Stelle des Bienenichleiers finden." - Biergn bemerft bie "Ofterr.-ungar, Batg.": "Bir fonnen uns ber Meinung nicht anichließen, baß die Biene fein Gebor babe. auch ibr Gernchfinn bedeutend mehr entwickelt ift als bas Gebor, follten beshalb die vericbiebenen Laute ibres Enmmens, die Rufe ber alten, wie ber ausschlüpfenden Ronigin obne naturliche Begrundung jein? Bir ftimmen mit Mr. For nur injofern überein, als auch er am Echluffe feines Briefes wunicht, über biejen Gegenstand noch weitere Informationen zu erhalten." (Braft, Hatgeber.)

- Mittel gegen Angenleiben. In einem engliichen Blatte ("Church Bolls", b. b. Rirchenglocken wird mitgeteilt, daß eine 58 Jahre alte

Frau, die nach ärztlichem Ausspruche am Star litt und operiert werden jollte, ibre Sehfraft burch täglich breimaliges Ginträufeln von frifcheu, reinem Honig nach vorheriger forgfältiger Reinigung ber Augenliber wiebererlangte.

Ferner wird in der "Amerik. Bienenzeitung" mitgeteilt, daß Honig gegen Augenentzündung den besten Ersolg habe. Man gießt einige Tropfen flüssigen Honig in Naffeelössel warmes Wasser, löst den Honig durch Rübren völlig auf und träuselt dann vier- die fünsmal des Tages (zulett vor dem Schlasengehen) 3 die 4 Tropfen der Flüssigsteit in das Auge. Nach einigen Minuten Rube trocknet man von Gesicht und Augenlidern das, was etwa aus dem Auge ausgetreten ist, ab, sedoch ohne das Auge selbst auszuwischen. Dies Versahren beseitigt in wenigen Tagen die Entzündung.



#### Eragen.

- 65. Abnorme Cicrablage einer Rönigin. In einem Röniginzuchtlaften beobtete ich biefen Sommer eine Rönigin ver iber erften Ciertage. Dabei fam mir felt- fam vor, daß sie zeitmeitig Gier fallen ließ. Sie schritt über bie Made bin, legte ein Ei regelrecht, machte bernach ein paar Schritte vorwärts, stredte ben hinterleib gerade und man sah deutlich die Mustelbewegungen besselben, burch welche ein Gi ut Tage geforbert wurde, das sie aber sallen ließ. Das "Ranivere" wiederbetolle sich mehrmals. obwohl zwischen hinein regelrechte Gierlage zu fonstatieren war. Bober fommt dies, benn Alahmangel zur Gierablage war nigt vorhanden und später sand sich tabellog Brut.

  H. D.
- 66. Beranderungen in der Stellung des Bienen-Eies. Woher tommt es, bag bas Bienenei am ersten Tag sentrecht auf bem Zellenboben steht, am zweiten Tagsiest und beiten bei bieser Lageveranderung mitbeteiligt?

  H. D.
- 67. Lieferant ber Autterballone. In welcher Glasbutte werben bie Ballone jum ichmeig. Buttergeichirr verfertigt? C. R.
- 68. Raften mit Rifdenausflug. herr Thoma, Bienenichreiner in Kattbrunn, empfiehlt Bienenfaften mit Rifdenausflug. 3ft bas fo wichtig und tonnen biefe anch au einem gutichließenben Bienenbaus gufammengefügt werben. J. H.
- 69. Schubwahd am Bienenhaus. Ich gebente über Winter einen neuen Bienenstand ju errichten und da dereiebe dem Winde außgesetzt ift, so finde ich es für notig, die Alugkront beidersitis durch ca. I m vorlpringende Seitenwände zu ichügen vor Ofte und Achmind. Wäre es nun nicht vorteilhaft, diese zwei Schutywände drebbar wie Thüren zu erstellen? Ich bente mir, so ließe sich der Stand im Winter einsach durch den Schulß beider Ihren dunkt sieden und im Frühigabr, an rauben sonnigen Tagen, ließe sich wiederum auf gleiche Art eine Flugiperre des ganzen Standes erreichen. Bestehen bereits solche und was für Ersabrungen im Winter und Frühjabr sind damit gemacht worden?

  Z. K.
- 70. habe nach einem überfeischen Blabe eine Gendung honig zu machen. Beiche Bervadung bat fich bewährt? Und was für Borfichtsmahregeln find überbaupt zu beaten? M.

71. Difartone. Wo und zu welchem Preife bezieht man Clfartone gur Unterlage für ben Binter, paffent fur Schweigertaften, alfo 29 cm - 40 cm?

72. Edied in Blatterftoden. Sabe geboit, jum 3mede ber Ronigingucht in einem weifelrichtigen Bolte merbe badfelbe (Blatterftod) einfach burch einen fentrechten Schied geteilt. Run ift mir nicht flar, wie ber Schied in einer Baffe Blat haben foll. Offenbar muß fie erweitert merben - aber wie, ba ber fefte Babenrechen an ber Gront eine Berichiebung ber Baben nicht gestattet?

Und wie ift ber Abichluß am Boben bienenbicht ju machen? Der Schieb barf boch nicht nur auf bie Gifenftabe, bie bie Baben tragen, gelegt werben, fonft fonnte bie Ronigin unten burch in ben bermeintlich abgesperrten Raum.

#### Antworten.

#### Bert alter Baben.

(Dritte Antwort auf Frage 46, Seite 807.) Für alte, unbrauchbare Baben und Abfalle gable feit Jahren je nach Qualität 70-80 Cte. per Rilo und bin babei bochftene fur Dube und Brenumaterial enticabigt. Stammen folche Baben aus Rorben, in benen Maufe und Motten gehauft, fo macht man auch bamit noch fein gutes Beichaft.

#### Gritellen eines Geflügelftalles unter bem Bienenbane.

(3meite Uniwort auf Frage 49, Geite 374)

In meinem Garten befindet fich ca. 20 m bom Bienenftand bas Subnerhaus. Die Bubner laufen ftete frei im Garten berum, ba berfelbe nur mit Strauchern unb Baumen bepflangt ift. Bor brei Jahren fand ich nicht weit vom Bienenstand ent-fernt eine jonft gesunde Bruthenne tot. Gie war noch warm. 3ch rupfte und unterjuchte fie genau. Richts Berbachtiges fant ich, ale im Ramm einen frifden Bienen-Julius Balbesbühl. ftachel. Rommentar überfluffig.

Dritte Antwort. Bienenstand und Geflügelstall geboren nun einmal nicht unter basfelbe Dach. Die ftandige Unruhe im Geflügelhof ware ben Bienen taum guträglich und hatten bie Subner ficher auch unter ben Stichen ber Bienen gu leiben B. Berf.

Bierte Untwort. Dein Bienenftand befindet fich im Laufraume ber Bubner, welcher 2 Aren groß und mit einem Drabthag umgeben ift. Bienenftand und Subnerftall, jebes Gebaube ift einzeln fur fich. Bor etlichen Jahren habe ich die Balfte bes Laufraumes, wo ber Bienenstand fteht, burch einen Drahthag abgeiperrt. Ich machte nämlich bie Erfahrung, tag mir bie Gubner an ben Bienen viel Schaben que fügten. Im Frühling, wenn bie Bienen 1-2 Buß hoch ob bem Boben fliegen, wenn ber Flug nicht direft war, so tonnte ich Tag für Tag sehen, wie die Subner die Bienen weighonappten und töteten. Die Subnec fressen be Wienen selten, benn sie wiffen ichen warum und wenn fie noch eine folche freffen, fo wird biefelbe forgfältig gerfleinert. Bon ben Bienen merben bie und ba Daden jum Blugloch binausgeworfen und diefe werden von den bubnern febr gern gefreffen und fo bat man naturlich bas bubuervolt viel vor ben Fluglochern. Mus biejem Umftand tommen beim Begattungeausflug von Roniginnen febr viel ums Leben, besonders bei ben untern Raften. Ferner haben bie Subner auch eine Borliebe jum Babenfreffen, besonbere für frifchgebante, ftellt man bei einer Operation eine Babe auf ben Boben, fluge find ein paar Subner ba und piden bie groften Loder beraus. So. Beber.

#### Aufbewahrung und Bermertung von Baben mit fanbiertem Sonia. (Dritte Antwort auf Grage 51, Geite 375.)

Waben mit fantiertem Sonig baben einen boben Wert ale Reigfutter furs Brubiabr. In gutichließenbem Babenidrant, an luftiger Bimmerbede ober auf maufeficherer "Binbe" laffen fie fich leicht und obne Chaten aufbewahren. B. Berf.

#### Sonig und Rinder, bezügliche Erfahrungen. (Funte Antwort auf Frage 54, Geite 375.)

Muf unferm Grubftuderijd fehlt nun feit Jahren ber Sonig felten und fublen fich Ermacbiene wie Rinder mobl babei. Suften und Beiferfeit, überhaupt bie gewöhnlichen Kindertrantseiten sind seir regelmäßigem Honiggenuß bei und selten geworden. Im Frühjahr 1900 traten bier und in der gangen Umgegend die Malern eydemilich auf und sorberten sogar ihre Opfer. Drei meiner Kinder wurden zwar bavon besallen, waren aber ohne ätztliche Dilse in turger Zeit wieder hellauf. Das gesunde, blubende Aussehen meiner Kleinen schreibe ich neben der trefflichen Berges, luft zum großen Teil dem Gtern Genuß von honig zu.

#### Anbermattide Dampfwaciebreffe.

(3weite Antwort auf Frage 55, Geite 375.)

1. Alte Baben 6 kg. 2. Rach Preffung 2 kg 800 gr Bachs. 3. Rach Reinigung 2 kg 500 gr = 42 % Bachs.

Das Ergebnis finde ich als ein fehr gunftiges und darf ber neue Apparat jedem Burenngudere bestens empfossen werben. Wird das geprefte Wache forgfältig gerreinigt, jo dat das geklate Bachs eine icon belägelbe Arbe. Th. Sprief, Biel,

## Burli-Betertaften mit Oberbehandlung.

(Erfte Untwort auf Grage 57, Seite 404.)

Burtiselertaften mit Oberbehanblung tann ich jebem Unfanger bestens empfehlen. 3ch war vor 2 Jahren auch in ber Lage als Unfanger und habe 10 Stid folder Kaiten von S. Rüengler in Staad tommen laffen, Eingelbeuten mit 1/2 Donigrahmen und bin fehr bamit zufrieben, es lagt fich viel leichter operieren als bei ben andern. Sie wurden mit von andern Bienenguchtern als zu falt erflärt. 3ch habe aber letten Binter gefeben, daß bem nicht so it. Da ich bei ben bentbar ungunftigften Berhaltinffen überwintern mußte und sie bod aut burchtrachte. Mierdings brauchts zu biefen Kaften ein abgeschlesses Bienenhaus und 3wischenfüllung famt Dedfilien.

3weite Antwort. Der Oberbehandlungs Schweizertaften bewährt fich in einem geichloffenen Bienenbaus fehr qut. Ich hate früher alte Schweizer saften, vor zwei Sabren habe ich bie Bolfer in obige umlogiert und fann nun aus Erfahrung tonstatieren, bag bas Operieren beim Behandeln, Ernten und Füttern febr bequem und mit Zeitersparnis ausgesührt werden tann und somit ber Schweizertaften mit Debrebeanblung iebem au empletlen ift. Muller. Bonwil.

Dritte Antwort. Der Dberbehanblungs Smeigerlaften ift bem Anfanger, aber auch bem Betigsimter gang besonders zu empfehlen. Geine überaus leichte Behandlung und jeine unbeschräntte Bergrößerung macht ibn jedem andern Spffem tonturrengiabig. 3ch imtere feit 1888 nehft vielen andern Spftemen in bemielben und bin lehr gufrieben.

### Bertilgung von Sorniffen.

(Erite Antwort auf Grage 59, Geite 404.)

Dhne Feuer ober intensivem Schwefelbampi werben bie horniffen in Mauern nur zu bemeistern fein, wenn man die Offnungen, die sie als Flugtuden bemigen, mit abgevhaften Seienen und Cement nachts vermauert. Gine große Wefpentolonie in ber Sausmauer haben wir jo bernichtet. Gewöhnlichen Raltmörtel haben sie mehrmals durchfressen, bei Univendung von Steinen und Cement "verstummte" die Sippschafte. R. Golbi. R. Golbi.

3 weite Antwort. Ein Vernichten ber Horniffen ohne geuer wird taum möglich fein. Rehmen Sie einen Bauich Matte, tranten sie benielben mit Terpenstinel und steden ihn in die Flingffnung der hornissen und zürden bie Watte an. Schon der Terpentingerund betäubt die "Nieber" berartig, daß sie ihre Stechlussvelleren verbald etwa noch vom Aug beimtefrende dornissen mit Schindeln oder bergeichen leicht totgeschlagen werben lönnen. Am beiten vertifgt man solches Ungeziefer, anch Reipen, im Frühling. Rieine, zur Hille mit einer Süsigteit gesüllte Flaschen werben da aufgebängt, wo dies Instellen Nahrung zuchen. Sie friechen in die Flaschen, einem nicht mehr binaus und werben so massen, est eriechen in die Flaschen solchen solchen Anglen, zur Settenbeit sindet und 12-2 darin.

5. Dütichler.

#### Lebtuden mit Bienenbonig.

(Erfte Antwort auf Frage 60, Geite 404.)

hier meine zwei erprobten Rezepte, Die ich nach langen Berfuchen jufammengeftellt, hoffe, biefelben werben gute Dienfte leiften.

#### 1. Teures Lebtuden : Regept:

1 kg honig, 1/3 kg geftogenen Zuder, 1/3 kg Beigenmebl, 1 kg Roggenmebl, Gemurge: je 1 gehäufter Raffeelöffel Carbamomenpulver, Rettenpulver, Zinmetpulver, Ingwerpulver nur 1/3 Raffeelöffel, 1/3 kg ungeschätte, gehadte Manbein, 150—250 gr Drangeat und Citronat, 200 gr Butter ober reines Schweinefett, 8 event. 9 Gier, 1 dl Ritfchmafter, 30 gr hifdhornfas,

Tag vor bem Baden. Barme ben Honig in ber Ressings ober Emailpfanne und fige Zuder und Sett bei. Siebe bas Mehl, rübre barunter Manbein und Geworge und gieße honig ic. jum Mehl und rübre tücktig.

Badtag. Erwärme den steifen Teig, schlage die Eier gut und verrühre sie mit dem Teig, zuleht sügt man das Airschwasser und das Hirchvasser bei und nachdem nochmals alles gut gemengt wurde, gießt man die ziemlich stülfige Rasse in gut eine gesettete Bleche. Man gieße nicht viel auf einmal in ein Blech; die Masse versäulet von selbst und gebt start auf. Den nicht zu beiße.

Will man eine Glafur, fo bereite man fie, wie im Bienenvater angegeben bei

Baslerlederli.

#### 2. Billiges Lebtuchen : Regept.

<sup>1</sup>/2 kg Honig, <sup>3</sup>/4 kg gestoßenen Juder (nach Belieben mehr), 126 gr Butter ober reines Schweinefett, <sup>1</sup>/2-<sup>3</sup>/2 i Mich. Gewürze wie vorstehend, Jimmt und Ingwert fönnen weggelassen werben. <sup>3</sup>/4 kg ungeschätte gehadte Mandeln (fönnen auch weggelassen werden), <sup>3</sup>/4 kg Weigenmehl, 1 kg Noggenmehl, 1 dl Kirschwasser (nicht aboleut nötig), 30 gr Dirischwornsalz.

Tag por bem Baden. Erbige ben honig in ber Pfanne, mifche Buder und Fett bei. Siebe bas Debl in eine Schuffel, menge Gewurg und Manbeln binein

und füge ben Sonig :c. ju

Badtag. Stelle den harten Teig an die Barme, füge die laue Milch nach und nach bei unter tüchtigem Uneten, ebenjo das Ririchwasser mit dem Hichhornsals. Dieser Teig muß ausgewallt werden tönnen ca. 1/s em die und in gut eingesettetem Bleche in nicht zu warmem Dien gedaden. Man tann bei diesem Rezept auch weniger Milch nehem und den Rest duck Gier erteken. Die hauptrache ist, den Teig edenrecht seucht zu machen, daß er gut ausgewallt werden kann. Man zerichneide das Gebad noch warm in beliedige Größen und verwahre es, wenn abgefühlt, in Blechschachten, wo sich dasselbe tehr lange halt.

Rimmt man gleich ichwer Debl wie Sonig, fo werben bie Lebluchen anfangs

hart wie Stein und bleiben ftete gab.

Sind bie Ruchen für Rinder bestimmt, so nimmt man bei jedem Regept vorsichtiger Gewurge; überhaupt nug bies bem perfonlicen Geschmade übertaffen bleiben. Q. R. in St.

Breite Antwort. Man tocht 1/2 kg vorjährigen Honig hibsch braun (man tann jur Probe einen Tropfen auf einen Teller nehmen) bann gibt man 180 gr gestohenen Juder und 180 gr geriedene und geschnittene Mandeln bei und läßt dies mit aufsochen, hebt die Psanne vom Feuer und fügt die Gewürze: 7 gr Jimmet, 3 gr Relten, 1/2 Rudstatung, 15 gr Eitronat, 15 gr Bomerangenschale, die Höfte einer Citronenschale, alles fein geschnitten nebst 4 Vösseln Richtgeist, hinzu. Man sann dem Richtgeist auch 5 gr Triebsatz jugeben, wenn man will, daß der Ruchen start aufracht. Go ribtr man den Juhalt 5 Minuten, set die Kanne wieder aufs Feuer, schaft für alles die Valne wieder aufs Feuer, schaft is voll Recht dazu als man kann, schüttet die Rasse auf ein Ruchenbert und arbeitet den Teig mit dem übrigen Wehl, im gangen solls 1/2 kg sein, sertig. Dann walzt man den Teig auf singerdick Ruchen und beliediger Größe aus, legt sie auf ein mit Mehl bestreutes Blech und kellt sie über Nacht an die Kühle. Salls der Teig zum Balzen zu seucht sein volle, streut man Rehl dazu, dis dies möglich ist. Der Ruchen wird der mittleter dies gebaden.

Gr. Reller, Turbenthal.

Dritte Antwort. Um bie Lebluden ichwammig zu machen, ninmt man einlach Treibialz (hirschornsalz). Auf biele Weile werben die Lebluchen fehr welch. Als Meh verwenden ibr jogenannten Korneinischage, b. b. ein Wehl aus bem die Kleie nicht entfernt wurde und bas darum fehr nahrhaft ist. Solche Lebluchen sind in der That vorzüglich und namentlich auch binen zu empfehlen, benen der Genuß von blosem honig wiederstrebt.

Rierte Antwort. Wie mir mitgeteilt wurde, wird zu Appengeller-Lebtuchen "Rorn im Schlag Dehi" verwendet. Damit fie nicht lederig, sondern luftig, schwammig werden, wird Treibsalz, in Apotheken erhältlich, genommen und zwar ca. 5 gr auf einen Ruchen. In trockenem Vorteller oder einer Blechschaptel ausbewahrt, werden fie lange frisch bleiben.



Die Faulbrut. La loque des abeilles. — Bacillus alvei von F. C. Darrtion, Brof. ber Batteriologie in Ontario-Canada. Aus bem Englischen ins Frangofische überfest burch herrn Cb. Bertrand in Abon (Selbstverlag).

Der Berfaffer gibt junachit einen bifto: rifchen überblid, mas feit Ariftoteles bis beute in ber alten und neuen Belt über bie Faulbrut gefdrieben, geforicht und erprobt worben ift. 3m weitern behanbelt er bie Rennzeiden ber Raulbrut und beren geographiiche Berbreitung. Gie fommt unter benfelben Ericheinungen in allen Weltteilen vor. Der fpegifiiche Rrant: beiterreger ift ein Stabdenvila, ber burch Teilung fich fabelbaft vermehrt und eine Dauerform annimmt, b. b. eiformige Sporen bilbet, bie Durre, Groft und Sige jahrelang widerfteben und feimfabig blei: ben. Den Goricher intereifieren fpeziell bie Reinfulturen und ihr Berhalten gu Sauerftoff, ben Altalien, Gauren, Temperaturen und Licht. Rach Bfrunbigem Erbigen auf 115° C. batten bie Sporen ibre Reimfraft eingebußt, ebenfo nach 5ftunbiger Beleuchtung burch bireftes Connenlicht - andere blieben nach 16: ftinbiger Beleuchtnug noch feimfabig. Die Reimfraft ber Sporen ift nicht ton: ftant, es gibt ichwächere und wiberftandifabigere. Räufe und Schweine bamie eimpft, werendeten. Die Berdreitung erfolgt nicht nur durch Raub, sondern auch auf der Weide, durch Melpen und auf vom Aungtwaben. Bas aber die Entstehung der Arantbeit ermöglicht und befördert, sind: Schwäche, Erfältung, siecht, diede, Berfaltung, Beuchtigkeit im Winter und hie. Die verschiedenen Raffen icheinen nach den widersprechenden Zeugen alle gleich empfänglich zu fein, die wilden wie bie haudbienen

Die Rur ichlagt 3 verschiebene Bege ein: Berbrennen - Sungerfur mit Um: logieren - Anwendung von Meditamen: ten im Gutter ober Berbampfen, Beftauben. In Unbetracht, daß bie Faulbrut in febr verichiedenen Graben auf: tritt, ift auch bas Berfahren ju mechfeln. Der 2. Weg, ber fich icon feit Schirache Beiten (1769) bemabrt bat, beftebt im Abfegen, Saften und Duntelarreft, Bernichtung bes alten Baues und Umlogieren auf gefunden Bau. Die Debifamente werden von ben Ginen boch gepriefen. - Der ftaatliche Saulbrutinfpettor von Ontario vermirft fie jamt und fonbers als amedlos. In voller Chieftivitat be:

ichreibt ber Berfaffer alle icon ange: manbten Beilmittel: Phenol, Calicyl, Gampher, Thomol, Creolin, Encaloptus, Raphtol Beta, Raphtalin u. Ameifenfaure nach Anwendung und Birfung. Die mit allen biefen Stoffen gemachten originellen Rontrollverfuche ergaben, bag teren Bir: fung in ber julaffigen Starte meift nicht binreicht, bie Sporen ju toten, wohl aber ibr Reimen ju erichweren, fie unterftugen alfo ben Organismus ber Bienen mit feinen eigenartigen antifeptifchen Gaften im Rampfe gegen biefe Beinbe, find alfo boch nicht ju unterschäten, auch wenn fie ba nicht ausreichend find, mo bie Ra: bifalfur angezeigt ift. Ale bie mirtfamften bezeichnet ber Berfaffer Rapbtol Beta unb bie Ameifenfaure, wie auch Thomol.

Bum Schluß erfahren wir, baß 6 Staaten in Nord-Amerika und in Europa Mellenburg Gefebe erlaffen jur Bekampfung ber Faulbrut. In Wisconfin und Ontario besteht ein staatlicher Inspettor, ber alle laulbrutwerdächigen Stände inspiziert und bas Rötige anordnet, event, sogleich die tranten Bölfer versichtet. Der Vertauf tranten Bölfer, verseuchter Baben ze. if bei Strafe (selbst Gefängnis) verboten. Zuwiberhandlung gegen die Verfügungen bes Juspettors und Berheimlichung werben mit 5 Dollars geahnbet ze.

Was biefer Berfchure gang besonders bleidenden Wert verleigt, das ift die Julie und Beherrichung des Stoffes, aber auch die Objektivität der Darstellung. Alle tommen zum Wort, die in dieser Spezialität sich orientieren will, nung dem Berfasser wie auch geren Bertrand, der sie einem weiteru Juterflententerberchlosien, mit uns außerordentlich dantbar sein.

Franc.
Eine zweite Brojchüre über die Faulbent von herrn Reibenbach, Redattor der Pfälzischen Bienenzeitung
in Rebborn — im Selbstwerfage der
Berjasse zu M. 1. 50, vertieft sich insbesonder in die Frage: Was sir Mittel

befist ber Bienenhaushalt, fich ber Faulbrut ju ermebren? Er gelangt in ber Erforicung ber antifeptifchen Stoffe, benen ber Bien feine Gefunbheit verbantt, auf überrafchenbe Thatfachen. Ale von aller, erfter fanitarer Bebeutung finb: Die Beinfaure bee Gutterfaftes, bie atherifden Ole bes Bollens und Ret. tars und bie Ameifenfaure, bie nicht nur im Sonig vorhanden ift, fonbern auch in ben Brutmaben fich bilbet. Er ergebt fich in feinen Betrachtungen nicht in All. befanntem, fonbern überraicht und burch originelle und überzeugenbe Berfuche. Ber biefe Schrift gelefen, ber erft murbigt voll und gang bie Bebeutung eines reinen Baues und einer guten Ernabrung. Bum Schluß tommt ber Beifaffer auch auf Die Debinfettoneftoffe gu fprechen, beren fefunbare Bebeutung er richtig ftellt. Diefe fleifige Arbeit eines praftifchen Bienenguchtere ift eine mertvolle und not: wendige Ergangung gur Brofdure von Barrifon, gleich bebeutiam für Foricher wie Praftifer. Bir gratulieren bem Berfaffer! Rramer.

Rationelle Bieneufluglperre mit Anleitung jur Gelbftaufertigung von fr. Pfarrer E. Ed. Doffenbeim-Quagenbeim, Elfab. Breis 60 Af. im Gelbftverlag bes Berfaifers.

Die Flugiperre von Preuß hat icon Manche verantaft, in dieser ober jener Art die Bienen vor gefährlichen Ausflügen im Frühjahr und herbst (beim Bosten) abzuhalten. Befriedigt fat die Breuh'sche Flugiperre deshalb nicht, weil die Bienen bei vollem Lichte in Menge sich zutode trabbelten. Daß das nur abgelebte alte Bienen seien, das ist nicht alaubwürdig.

Eine wirklich praktische Flugsberre soll bie Bienen nicht uur am Ausflug hindern, sondern in volle Ruse verfegen, daß sie ihre Kräfte schonen. Es ist die Löfung biefed Problems Herrn Pfr. Ed gelungen. hiebei leiteten ihn 2 Erwägungen: Ersteus muß reichtich frische Lust durch die Lustmuß reichtich frische Lust durch die Lustiperre girtulieren - zweitens muß bas Licht vollftanbig abgeblenbet fein.

Das Erstere erreicht er, indem er am Boben der dem Stode vorgehängten Flugiperre einige Reihen Luftlöcher und an
der Dede ein Rohr als Ramin auffegt.
Die vollständige Blendung wird daburch
erreicht, daß er die Luftöffnungen im
Boben durch das darüber hohl liegende
Flugdrett beckt, desgleichen die Öffnung
des Kamines biendet. Den Bienen ist in
der dunkeln Flugsperre, die vorn ein Thürchen hat, der Beg zu den Luftöffnungen
durch ein 3 mm weites Sieb verwebrt.

Die febr einläßliche Anleitung jur Gelbftanfertigung begleiten erläuternbe Beichnungen.

Der Apparat foll fich glangend bemahrt baben. Rramer.

Der prattifche Bieneumeister von hermann Relger. Berlag von 3. Reumann, Reubamm 1901. Ein prattifcher Bienenmeister macht nicht viel Borte. Rurg und ichlicht ift bie Darftellung.

Das 126 Seiten umfaffende Bert gliebert fich in nur 2 Abidnitte: Raturgeichichte ber Biene und prattifcher Betrieb.

Wie bei ber Beidrantung auf Befentlide ber Berfaffer noch Raum gewann
für eine eingehende Darlegung ber Didelichen Theorie von ber geichtechtlichen Zeugung ber Drohnen, ift uns unverffantich.

3m prattifden Teil beidreibt "Breuß" feine Betriebsweife. Auch bas ideint uns im Biberiprnd mit ber gangen Anlage bes Buchteins. Denn befanntermaßen ftellt Breuß mit seinem 2maligen Ausfuchen ber Königin jebes Bolles feine geringen Anforderungen an ben Imter. Das hubich ilustriete Mert wird unter ben Anfängern bantbare Lefer finden.

Rramer.



## An die Bienenzüchter Graubundens.

Alle bundnerischen Bienenguchter, die heuer von ben Steuertommissionen für ihre Bienenguchtbetriebe auf die Steuerlifte genommen worden find, werben boll. gebeten, ihre Abresse umgehend bem Unterzeichneten betannt zu geben. Reine Berbindlicheit! Diefretiou! (230)

3. B. Baticheiber, Münfter (Graubunden).

## Kunstwaben

aus garantiert reinem Bienenwachs verlendet für Fr. 4. 80 per Kilo an alle biejenigen, welche ihre Bestellungen noch vor Reujahr 1902 an mich einsenden. Bezüge von 10 Kilo an billiger.

Es empfiehlt fich boflichft

Otto Baumann, (218)

Bienengüchter und gunftwabenfabrikant, Wülflingen (Rt. Bürich).

Wer murbe einem Sungling ber Luft hatte bie Runftwabenfabritation zu erlernen, nabere Anleitung babei geben.

Befl. Dfferten unter J. N. an bie Erpeb. b. Blattes.

(221)

Der große Anklang, den die letztes Jahr von uns berausgegeben Gratulationskarte für Imker allieitig gelunden hat. Gratulationskarte für Imker allieitig gelunden hat. Verakuffage unter Bornahme einiger Nenderungen. Gleichzeitig kertigten wir biefelde karte, unter Weglassung des Gratulations. Textes, jur Berswendung als

Wir geben die Gratulations und Postlarten ab:

3u 6 Ets. per Stüd in Padeten von 10 Stüd Jr. —. 60,

3u 5 Ets. "" "" 20 " Br. 1.—.

Die Bestellungen werden nach der Reihensolge ihres Eingangs erledigt. Versendung ersolgt unter klachnahme des betressenden Betrages.

Ein Gremplar der Karte ist dieser Rummer der Bienenzeitung beigelegt.

(281) Wir bitten beiliegende Bestellarte zu benühen.

Gebrüder Lrech, Bürich.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## Ru verkaufen:

100 Rilo iconer fontrollierter 20 Blutenhonig bei Muguft Blum, Anntwil b. Gurfee.

# Bu faufen fucht fes Bienenwa

Außerfte Breis: offerte gefl. an DI: & Fettfabrit

D. Dos. Bürid.

Aeltere Jahraänae der Schweiz. Bienenzeituna (1880, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99) find ju 1 fr. Jahrgang erhaltlich beim Bibliothefar 1. Cheiler, Rosenberg, 3ng.

Bum Berfaufen.

7 Rifocentner teinen Bienenhonig biesfabriger Ernte, meiftens Brubjabrebonig. bei Joh. Spahr, Bienenguchter in Mbnigen (Rt. Bern). Für Cobieit leifte Garantie. 2003)



in 5. bermehrter Auflage

(ein Band bon 22 Bogen mit 160 3Unftrationen u. 2 Aunftdrudbeilagen)
ift bei ben Autoren

hrn. U. Kramer in Burich IV

Drn. P. Cheiler, Rosenberg, Bug,

Rahmenholz,

7×22 mm in 14 Cannenhols liefere fortwährend per 100 m à Fr. 3. — Auf rechtzeitige Bestellung werden auch andere Dimenstonen unter entsprechender Ferechnung geliefert.
211bert Spahn 3. Sennerei, Schaffhaufen.

Plalmenftabe, fauber geichnitten, 1 m lang, 100 Stud fr. 3. -, Bienentaften (Burti-gefer-Gin und . Refrbeuten), sowie Culinderforbe find ftets auf Lager.

Beftellungen auf Burti Betertaften erbitte rechtzeitig.

Preishourant gratis und franko.

Gebr. Schuhmacher, Bienenguchter, Maltere (Lugern).

# Boniggläfer.

(212)

Diplom I. Klasse Wald 1900. Sauberes weißes Glas mit Aluminiumschraubendeckel, nicht exprierend.

/4 1/2 1 2 Kilo Inhalt 20 25 40 60 Cte. per Stüd. Ruftergläschen 10 Cte.

Muttertollettion: Alle 5 Glafer mit Jadung Gr. 1. 70. Bestige von Fr. 20 .an genießen 2 %, folde von Fr. 100. -- 4 % Rabatt. Brima Referengen.
(189)

3b. Ernft, Rusnacht am Zürichfee.

Berantwortliche Rebaftion: R. Golbis Braun, Lebrer in Altitatten (St. Gallen). Reflamationen jeber Art find an Die Rebaftion ju richten.

Drud und Erpedition von D. R. Sauerlanber & Co. in Marau,







